

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



# HARVARD UNIVERSITY



### LIBRARY

OF THE

FOGG ART MUSEUM

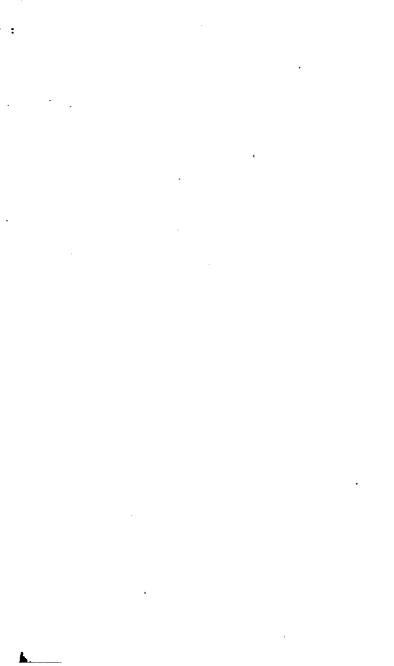

.

# Geschichte

# der deutschen Runft.

Bon

# Ernft Förster.

Fünfter Theil. Bon 1820 bis jur Gegenwart.

Mit 7 Stablftichen.

**Leipzig, E. D. Beigel.**1860.

1863, Pay, 28.

# Inhalt des fünften Bandes.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |            | Seite       |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Dritter Zeitraum.                                        |            |             |
| Erfter Abschnitt. Die alten Duffelborfer unter Cornelius | <b>3</b> . | 1           |
| Bweiter Abschnitt. Die Schule von München                |            |             |
| (Augeburg. Nürnberg)                                     |            |             |
| Britter Abschnitt. Berlin                                |            | 271         |
| Vierter Abschnitt. Duffelborf                            |            | 343         |
| (Cöln. Coblenz)                                          |            |             |
| Sunfter Abschnitt. Dresben                               |            |             |
| Sechfter Abschnitt. Frantfurt                            |            | 450         |
| Siebenter Abschnitt. Carlsruhe                           |            |             |
| (Conftanz)                                               |            |             |
| Acter Abschnitt. Stuttgart                               |            | 474         |
| Meunter Abschnitt. Weimar                                |            |             |
| Behnter Abschnitt. Wien                                  |            | 491         |
| (Prag)                                                   |            | 521         |
| Elfter Abschnitt. Hannover                               |            | <b>52</b> 8 |
| Bwolfter Abschnitt, Schwerin. Samburg. Gotha             |            |             |
| Dreizehnter Abschnitt, Rom                               |            | 540         |

# Berzeichniß ber Stahlstiche.

|     | •                                                    | Seite |
|-----|------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Gruppe aus ber Unterwelt von P. v. Cornelius in ber  |       |
| ,   | Glyptothek zu München                                | 38    |
| 2.  | Die "Sage" von B. v. Kaulbach                        | 177   |
| 3.  | Rampf bes Zeus wider bie Biganten von &. v. Schwan-  |       |
|     | thaler                                               | 223   |
| 4.  | Die apokalyptischen Reiter von B. von Cornelius      | 291   |
| 5.  | Beremias auf ben Erummern von Jerufalem von Eb.      |       |
|     | Benbemann                                            | 362   |
| 6.  | Tobias und Sara von J. Schnorr v. Carolsfeld         | 432   |
| 7.' | Einführung ber Runfte in Deutschland burch bas Chri: |       |
|     | ffenthum v. Bb. Beit                                 | 453   |

### Dritter Zeitraum.

### Erfter Abschnitt

Die alten Duffelborfer unter Cornelius.

Wir baben gesehen, wie die junge beutsche Runft auf fremdem Boben, fern vom Vaterlande, burch ihre Berte in ber Achtung ber Welt allmählich fich feftgeftellt. Ihrer Beftimmung aber ju genügen, bedurfte fie eines Birfungefreifes auf beimifchem Boben. Dafür öffneten fich gegen ben Schluß bes zweiten und zu Anfang bes britten Jahrzehnts bie Ausfichten auf verschiebenen Seiten. Mehre ber hervorragenden Runftler ber neuen Richtung fehrten nach Deutschland gurud, Chr. Rauch, C. Bach und 23. Schabow nach Berlin, E. Bogel nach Dreeben, &. Bogel nach Burich ac., an bie in Rom verbleibenden schloffen neu angetommene fich an, wie 5. Se gaus Dunchen, Rupelwiefer, Führich, Steinle aus Wien an Overbed und Beit ac. Das entschiedenfte Ereignif aber mar bie boppelte Berufung von Cornelius nach Deutschland, zu einer ebenfo ehren = als fegensreichen Thatig= teit: zu Werk und zu Lehre. Der Kronpring Ludwig von Banern, ber für die Schäpe autifer Blaftif, die er seit Sahren Forfter, Gefch. b. beutich. Runft. V.

3. Beitr. gefammelt, in München ein eignes Gebäube, die Glyptothek, aufführen ließ, hatte Cornelius erlesen und gewonnen, dieselbe mit Freskomalereien zu schmuden; und die preußische Regierung hatte, auf Beranlassung von Niebuhr, gleichzeitig Cornelius berufen, die Maler-Akademie in Dusseldvers neu zu begründen. Die Verhandlungen zwischen dem Kronprinzen und Cornelius fanden, da beide in Rom waren, mündlich statt, so daß der Geschichte nur die Ergebnisse zu Gebot stehen. Der Berufung aber nach Dusseldver geht ein Schreiben Niebuhr's an das Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in Berlin voraus, das als ein kunftgeschichtliches Denkmal hier seine vollberechtigte Stelle einnimmt.\*)

Riebuhr schrieb unterm 5. Junius 1819 aus Rom an ben Minister Altenstein in Berlin:

"Die Aufforderung, womit Ew. Ercell. mich beehrt haben, auf den Grund meiner genauen Bekanntschaft mit dem Maler herrn Cornelius eine Erklärung über seine in Borschlag gebrachte Berufung als Director der Kunstakademie zu Düffelborf abzugeben, hat mich sehr erfreut und zu lebhaftem Dank verpflichtet. Die lange Zeit, welche ohne Entscheidung vergangen ist, seitdem diese Berufung von der Königlichen Regierung zu Düffelborf eingeleitet worden, hat unvermeiblich Besorgnisse erregt, daß ein Vorhaben, worüber ich mich in jeder Hinstich tinnig gefreut hatte, ausgegeben oder vereitelt sei. Sierüber beruhigt, erkenne ich zugleich das ehrende Vertrauen auf unbefangenes Zeugniß, welches in einer Anfrage liegt, die einen Mann betrifft, von dem es Ew. Ercellenz wohl

<sup>\*)</sup> Ich verdanke baffelbe ber gutigen und bereitwilligen Mittheilung bes f. pr. Ministers ber geiftl. Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten Grn. Bethmann-Hollweg, Erc.

bekannt sein wird, daß ich seinen Geift, seine Kunft und fein3. Beitr. Gerz ausgezeichnet liebe und verehre.

Die Kunstakabemien, wie sie allgemein eingerichtet find, scheinen ben 3wed zu haben, die Kunft, abgesehen von ber Erscheinung großer für sie geborenen Genien und von bem geistigen Einsluß ber Zeit und bes allgemeinen und einzelnen Seelenlebens, zu erhalten. Die schönen Jahrhunderte ber Kunst im Alterthum wie in den beiden Ländern, in denen allein sie in der neuern Zeit geblüht hat, wußten nichts von solchen Lehranstalten, so weit man auch damals von der gefährlichen Reinung entfernt war, daß es andern als ganz seltenen Mensichen gelingen könne, sich selbst Lehrer zu sein. Die großen Künstler waren Reister, umgeben von Jüngern und Schülern, denen sie ihre äußerst zahlreichen Regeln und Lehren mittheilten, deren Auge und hand sie leiteten, und für deren Geist ein Licht von dem ihrigen ausgaing.

Wenn die Kunstakademien, so wie sie sind, nichts Gutes leisten, wenn man dieß hier zu Rom vielleicht noch lebendiger, als irgendwo, einzusehen veranlaßt wird, so sind sie nun in den Sanden der Regierungen, wenn diese ihre Grundsehler einsehen, ein Mittel, das untergegangene achte Berhaltniß der Reisterschast wieder herstellen zu helsen. Wie in tausend andern Dingen der Berlust der freien eigenen Leitung von den Individuen verschuldet worden, und diese sich freiwillig unter eine Bormundschaft der Unmundigkeit begeben haben, aus der nichts Frisches mehr werden kann, und die Regierungen, welche es redlich meinen, die heilung darin erkennen, daß sie ten Geist eigener Thatigkeit innerhalb der bestehenden Kormen aufrusen, und nicht diese Kormen zerschlagen: so gilt dies auch wohl von den Kunstakademien.

In einer Beit, wo bas bewundernde Sinauffehen zu einem

3. Beitr. thum ber Erfindung, vereint mit bem einfachften Tieffinn.

Einen Ausspruch, von dem man wie von seinem Dasein gewiß sein kann, daß wenigstens das nächste Geschlecht ihn allgemein bekennen wird, darfmangetrost außern, ehe er noch die allgemeine Stimme sein kann: Cornelius ist unter unfern Malern, was Göthe unter unfern Dichtern ist. Sein Verstand ist eben so vorzüglich, wie sein Genie und Talent: er zeichnet sich aus durch die seltenste Richtstigkeit der Beurtheilung über Alles, was ihm so vor den Gesstitt, daß es möglich ist, ohne Gelehrsamkeit es zu durchschauen, und ich glaube, daß sein Urtheil nie falsch sein wird, wenn eine auch ganz fremde Sache, klar dargestellt, ihm vorsliegt; er ist in keinen Vorurtheilen befangen, und durch und durch von lebendiger Wahrheitsliebe beseelt.

Mit biefen Gigenschaften verbindet er bie, welche gum Erfolg bes Wirkens von Menfch auf Menfch bie wichtigften find. Dag er frei von bem leifeften Reid ift, folgt bei einer fcbouen Seele unmittelbar aus bem ftillen Bewußtsein, welches er von bem, mas er ift, haben muß. Er ift aber nicht nur dieg, fondern voll Liebe und voll Gifere, ben jungeren Runft= lern mit Rath und That zu helfen; er zieht fie gern an fich; ich habe gefeben, wie er fich freute, als Ginem es gelang, eine übertragene Theilarbeit fehr brav auszuführen, und ich weiß bon benen, die fich mit aufrichtigem Bunfch nach Belehrung an ibn gewandt haben, wie eindringend und flar, wie schonend und aufmunternd er ihnen die Schwäche ihrer Werfe zeigt, und ihnen hilft, fich bon angenommenen Grundfehlern frei zu machen. Solche, bie redlich Belehrung fuchen, find freilich bei ber herrschenben Sinnesart unfrer Beit, und bier, wo bie meiften fo bintommen, daß fie fich ichon etwas zu fein glauben.

nicht zahlreich. Wird Cornelius auf die Stelle gefetst, wo er 3. geitr. mit der Ruße freier Bewegung, die dem großen Kunstler nothwendig gelaffen werden muß, der Reister einer achten Kunstschule sein kann, so wird er mit verdoppelter Lebenskraft schaffen und wirken, weil er sich dann ganz glucklich fühlen wird.

Ich fete also voraus, was vielleicht allein bei unfrer Regierung in Sachen ber Wiffenschaft und Runft fein täufchendes Vertrauen ift, daß nicht die Richtfünstler bem großen Künstler und Meister buchstäblich vorschreiben und einrichten werben, wie der Schüler zum Waler gebildet werden soll, sondern daß man sich darauf verlassen wird, daß der glücklich Gefundene, ein heilig gewissenhafter Wann, voll Liebe für die Sache und unbesorgt, ob ihn ein Schüler übertressen könne, dieß wissen, und nach Wissen und Gewissen es bewirken werde: und ich verburge meine Ehre und Wort, daß der Erfolg diese Versicherung rechtsertigen wird, daß Riemand mehr, als er, und Keiner, von dem ich weiß, wie er, zum Director einer Kunstschule geeignet ist.

Benn Ew. Excellenz die Sprache einer fehr warmen Freundschaft in diesem Bericht wahrnehmen, so bitte ich Sie, nur nicht zu bezweifeln, daß es eine nicht verblendete ift.

Dit bem Bertrauen zc. zc.

### Riebuhr."

Die Berufung erfolgte nach biesem Schreiben und Cornelius ging, dem boppelten Ruse folgend, gegen Ende 1819 nach Deutschland zurud und ordnete seine Berhältnisse und Stellung derart, daß er den Sommer über den Frescomalereien in der Glaptothef zu Munchen, den Winter hindurch der Akademie in Duffeldorf sich widmen konnte.

In Munchen hatte fich bald ein Rreis jungerer Runftler

3. Beitr. um ihn, als den Meister, gesammelt, die unter seiner Leitung die Frescomalerei zu erlernen suchten und die ihm sodann nach Dusseldorf folgten. Die Ergebnisse jener Bemühungen sind nicht mit großem Glanz umgeben; die Erscheinung selbst aber der Bildung dieser Schule, das Auftreten von Cornelius am Rhein, sein Verhalten als Lehrer und Meister und das Leben seiner Schüler unter sich, sind so eigenthümlicher Natur, daß wir dabei wohl etwas verweilen dürsen, ehe wir zur Betrachtung der großen, nun solgenden Auustunternehmungen und der sich sondernden Kunstschlen übergeben.

Die Zeichnungen zu Fauft und ben Nibelungen, und was man etwa von ben Arbeiten ber Casa Bartoldi in Rom gehört ober geschen hatte, hatte den Ramen von Cornelius mit einem solchen Glanz umgeben, daß sich aus verschiedenen Theilen Deutschlands junge Kunftler in seine Schule und nach Duffeldorf begaben.

Die Mächtigkeit und Frische seiner kunftlerischen Gaben, die Großartigkeit seiner Anschauungen, die Bedeutsamkeit und treffende Richtigkeit eines jeden seiner Borte, der Umsang seiner Bildung, der Edelfinn, die Lauterkeit und Festigskeit seines Charakters und seine theilnehmende Gute ohne Schwäche mußten sehr bald die natürliche Berehrung der Schüler zu einer Begeisterung steigern, die sich bei jeder Geslegenheit in Wort und That kund gab, und an welcher die mannichsachen Reibungen und vorübergehenden Zerwürfuisse eisersüchtiger Jünglinge stets ihre Schranke fanden. Wir—benn ich berichte nun Selbst-Erlebtes — kamen nie gesellig zusammen, ohne daß das erste Glas, "dem Meister" geklungen hätte, und kein Lied wurde mit gleichem Feuer gesungen, als in welchem es heißt:

"Der Meifter foll leben, er geht uns fühn voran!"

Da wir zu feinem Ramenstag, im Sommer, nicht um 3. Beitr. ibn verfammelt maren, fo ermablten wir die Reuigbronacht. unfrer Liebe. Berehrung und Dankbarteit einen gemeinsamen Ausbruck zu geben, und mubten uns fogar, fo unmuficalifc faft Alle waren, ab, Seftcantaten einzuüben und auf offenem Martte bei Sadelichein abzufingen. Um Ramilienleben Des Reifters nahmen wir Theil, als waren wir feine Gobne und als im Frubling 1824 feine Battin von einer fchweren Rrantbeit genesen war, veranstalteten wir in einem naben, febr romantischen Velfenthal ein Seft ber Freude, wie es nur Rinder ber Mutter bereiten konnen. In ber Afademie bezog fich alles nur auf ibn, ba neben ibm bie übrigen Lebrer ju wenig Bebentung batten, ja felbft mit ben bervorragenden Schulern nicht wetteifern konnten. Alles war, von beisviellosem Gifer befeelt, thatig von fruh bis zum fpaten Abend und Cornelius überwachte mit unermüblicher Theilnahme alle Arbeiten und Studien, ja ich muß fagen bie Bedanten feiner Schuler und beren Richtung. Drang er im Actfaal beim Studium nach bem Racten auf genaueftes, treues und grundliches Raturfludium gur Aneignung ber Formenkenninif, und regte er außer bemfelben zu feter aufmertfamer Beobachtung bes Lebens und feiner charafteriftischen Aeußerungen an, fo fuchte er bei ber Ausgubrung von Werken zugleich ben Ginn für Größe und Schonheit zu entwideln, ober auch fchon auf bie Babl bes Stoffe einen beftimmenben Ginflug zu üben. Wir Schuler ftellten uns unter einander Aufgaben und mablten bagu gern Scenen, aus Shafespeare, Gothe, Uhland ic. Bei einer folden Belegenheit außerte Cornelius einmal: "Es taugt nicht, ben Dichtern nachzudichten. Unfre Runft ift frei und muß fich frei geftalten. Erwarmen follen wir uns an ber Begeifterung ber Dichter; bas gange Leben muß bon ihnen

3. Beitr-burchbrungen fein; aber wo wir bichten, follen wir bichten und nicht für uns bichten laffen. Dante burchbrang mit feis ner Divina commedia bas ganze Mittelalter. Bon Giotto an, beffen perfonlicher Freund er war, bis auf Rafael und Michel Angelo fpurt man feinen Geift, boch feiner bat gu feinem göttlichen Gebicht Darftellungen gemacht, und nur bie und ba flingt es in einzelnen Motiven burch. Scenenmalerei ift Nachbrud; bie freie Runft muß fich beffen fchamen. 3ch habe fle freilich einft felbft ausgrubt; aber nur weil es ber einzige Weg war, bem Leben fich zu nabern, welchem Dichter und Tonfunftler naber fteben, ale Maler. Run aber ift die Babn gebrochen; wir find bem Leben feine fremde Erfcheinung mehr; nun muffen wir une bie Freiheit erhalten, die auch die alte Runft fo boch erhoben. Sage und Geschichte, bas Teftament, bieten reichen Stoff zur Entwidelung felftftanbiger Ibeen, und felbft wo es gilt ben Dichter aufzufaffen, barf er niemals copiert werben." Dann empfahl er wiederholt bie Alten : "Das ift bas einzige Beilmittel gegen bie magere Sentimen= talität unfrer Beit, gegen bie Madonnenfucht und Undinen-Schwarmerei. Da ift die ganze Welt in jenen großen Schöpfungen, felbft Chriftenthum und Chriftenpoefte. Denten wir immer baran, bag uns Ginheit fomme in die Geschichte, baß wir die Burgel, die une nabrt, vom Stamme nicht trennen !" Und Dabei ruhmte er bes Aefchilos gewaltigen Beift, bem er Michel Angelo, wie Rafael dem Sophokles und in bedingter Bergleichung Giulio Romano dem Aristophanes an Die Seite feste. - Ein Feind alles Scheins und aller Gitelfeit marnte uns Cornelius bei jeder Gelegenheit bor Diefem ber Runft gang besondere tödtlichen Gift, und ging une ftete an, mit ihm in Wort und Wert ber Welt zu zeigen, weß Geiftes Rinder wir feien. Bie er nie bas minbefte that, Schuler an

fich zu gieben, felbft jeben Brief mit ber blogen Anfrage nacha Beite. ber Möglichkeit ber Annahme unbeantwortet ließ (weil, wie er fagte, ber rechte Erieb von felbft ben rechten Wege fande); fo lag ihm auch bie materielle Fürforge für bie Schuler nicht befonders nabe, am wenigften lentte er bie Bedanten auf Bewinn und gutes Austommen. "Unfer Glud, fagte er mobl öfter, ift die Ausübung unfere Berufes und bamit find wir reicher und bevorzugter als die Reichsten." Wir maren auch Alle fo febr biefes Sinnes, bag mir zufrieben waren, wenn bie Arbeit nur bem unabweislichen Bedurfnig abhalf. 3a, als bie Stadt Duffelborf gur Reier ber Bermablung bes Rronpringen Friedrich Bilbelm von Breufen mit ber baberfchen Bringeffin Elifabeth ein großes Transparent - Bemalbe bei und beftellte und um ben Breis frug, waren wir fo voll des heiligen Gifers, bag wir nur Butterbtod und Bier mabrend ber Arbeit uns ausbedungen, und uns auch, obicon wir Tag und Racht unausgefest fortmalten, bamit begnügten; was Reinem von uns als Opfer erschien, ba auch ein Bring Salm, ber viel unter uns lebte, fich nicht fur ju bochgeboren bielt, uns babei bie Binfel zu maschen und bie Balette zu buken.

Bu ben alteften Schulern von Cornelius gehören Carl Sturmer und Germann Stilte, geb. 1803, aus Berlin, erfter vornehmlich ausgezeichnet durch einen frischen, fraftigen Jug ber Zeichnung und Sinn für Styl, letzter durch einen lebhaften Schwung der Phantafie und eine leichte romantische Anschauungsweise; Jacob Göten berger aus Seibelberg, ausgerüstet mit viel technischem Geschick, ohne Phantaste und Erfindungsgabe und leiber! von sehr bösen Reigungen beherrscht, die ihm das traurige Ende eines Verbrechers bereitet; Carl Schorn aus Duffeldorf, ein feuriger, seiner Geift, voll

3. Beitr. fcboner und großer Gebanten und Leichtigkeit bes Schaffens, aber nicht sonderlich fruchtbar fur ben bon Cornelius ausge= ftreuten Saamen. Bu biefen (und einigen jungern), die im Jahre 1822 ben Rern ber Schule bilbeten, traten im Berbft 1823 Wilhelm Rodel aus Schleißheim bei Munchen, Beter App aus Darmftadt, Carl Schilgen aus Denabrud, B. Leimbach aus ber Schweiz, Chr. Ruben aus Trier, G. Gaffen, Bagba und Berrmann Anfchus aus Cobleng, Carl Bermann aus Dresben und ich aus Altenburg; auch wohl fonft noch Ginige, beren Ramen in Bergeffenheit gekommen find. Rodel mar febr gefühl- und phantaffevoll, arbeitete langfam, aber mit unfäglichem Genuß; App hatte eine fefte gefchictte Band, aber wenig Erfindung ; baffelbe mit mehr ober weniger Befchrantung gilt von Saffen und Anschut. Dit Germann fam ein neues, bochft bebeutenbes, aber frembartiges Element in die Schule: ju bem flar ausgesprochenen, in ber funftlerischen Schöpferfraft murgelnden Idealismus, ein nur aus Ratur = Anfchauung und Renntnif bervorgegangener Realismus, ber mit feiner überrafchenden Beiftigkeit felbft auf den Reifter zuerft einen berwirrenden Gindrud machte, um jo ftarter aber auf die Schuler wirkte, benen bas Dag eigenen Formenfinns fcmaler gu= gemeffen war. Dazu fam bie Berfonlichfeit Germanns, bie ihm wo er auftrat alle Bergen gewann und feinem Worte Allmacht verlieb. Bei feinen großen funftlerischen Gaben und feinem flaren, urtheilsrichtigen Blid anspruchlos wie ein Rind und immer milb, nur bas Gute auffuchend und auf= bedenb, hulfreich und hingebend wie ein Beiliger, babei frifch. feurig und voll Begeisterung mußte er balb ber Mittel= ober Saltpunkt ber Genoffenschaft werben. Durch bie innigfte Freundschaft ibm verbunden, erfuhr ich vor Andern bie Seg-

nungen, die bon biefem goldreinen Charafter ausfloffen. Bie 3. Beitr. uns nun alles Erlebte, es mochte wiedrig ober boch fein, gemeinfam war, fo maren es auch unfre Buneigungen zu Anbern. Unvergeflich ift mir ber Augenblick, als wir unter ben f. g. "jungen Leuten" ber Afabemie zwei - ich möchte faft fagen -Rnaben faben, die burch ihre bloge Erscheinung wie burch ihr liebevolles Arbeiten einen umviberftehlichen Bauber auf uns ausübten, und mit benen, wie fie unter fich innig verbunden waren, rafch eine ewige Freundschaft gefchloffen mar: 21 bam Eberle und Wilhelm Raulbach. Der erfte, bamals mit einer Darftellung ber Grablegung Chrifti in lebensgroßen Siguren, und hierauf mit einer fleineren vom Abschied bes Tobias befchäftigt ift nach taum erfolgter Reife feines fchonen und edlen Talentes in ein frühes Grab an ber Byramide bes Ceftius gelegt worden; ber andere, ber an einem Carton, "bas Mannajammeln in ber Bufte" zeichnete, verfolgt noch immer, ein Gunftling bes Glude und ber Dufen, feine glanzenbe laufbahn, auf welcher er die bochften Ehren neben bem Reifter erlanat bat.

Bur Bervollständigung dieser Mittheilungen füge ich einen Brief bei, welchen ich um jene Zeit an Brof. C. Vogel in Dresben geschrieben und worin ich diesem die von ihm erbetene Auskunft über unser Leben und Treiben gegeben. Darin heißt es nach der Einleitung: "Möge es mir gelingen, in einem kurzgefaßten Abbild des Lebens, das sich um Cornelius und durch ihn gestaltet hat, Ihnen die segensreichen Wirtungen seines Geistes und die frohen Hoffnungen wor die Seele zu führen, welche für die beutsche Kunst hier aufgegangen. Bas Sie und alle die Vorkämpfer in ungewisser Verne hoffend gesehen: hier lebt es in thatenfroher Wirklichkeit. Vieles jesdoch bleibt auch und zu hoffen, weit Rehres zu erstreben übrig.

3. Beitr.

Der gefeierte Rame unfere Meisters, ben ja auch Sie mir stets mit inniger Berehtung und Freude genannt, hat eine Anzahl Jünger aus allen Gegenden Deutschlands zusammengeführt, um unter seiner unmittelbaren Leitung auf dem Wege der Kunst voranzuschreiten. So begann schon in den Säälen der Glyptothek zu München ein gemeinschaftliches Künstlerleben, in Liebe zum Werke, in Liebe zum Werkmeister und in gegenseitiger Liebe unter einander. Also haben wir es fortgeführt hier, wo dem Reister zur Erreichung seiner Zwecke die Mittel einer wohleingerichteten Akademie zu Gebote steben.

Geregelte Thatigkeit ift immer ber haltpunkt bes Lebens; wo biese aber für bas Leben unmittelbar und zur Berschönerung besselben verwandt wird, ba ist Kreude die Triebseber, Anfang und Ende vom Liebe. Cornelius war nicht sobald bier, als man erkannte, unter seiner Leitung könne ber rheinische Boden zunächst eine Bstanzstätte vaterländischer Kunst werden. Zuerst war es ber Baumeister Lasaulx in Coblenz, ber es bewerkstelligte, daß in dem dortigen Affisensaal ein großes Frescobild gemalt werde. Am passendsten schien dem Meister für diesen Ort ein Jüngstes Gericht, und wurde diese Arbeit von seinen beiden ältesten Schülern, Stürmer und Stilke in Zeitvon zwei Jahren nahebei vollendet, was ihnen dadurch erleichtert wurde, daß sie im zweiten Jahre an Ansschützen geschickten Gehülsen sanden.\*)

<sup>\*)</sup> Der ganzlichen Bollenbung bes hochachtbaren Berles ftelle ten fich unvorhergesehene Hindernisse entgegen. In der Schule von Cornelius wußte man nichts von katholicierender Romantif; prostestantischer Geist war offenbar überwiegend. In aller Unschuld, aber mit des Meisters voller Zustimmung, hatte Stilfe den Dr. Martin Luther unter die Seligen des himmels gestellt. Das war

Bu gleicher Beit war bom f. preuß. Minifterium ber Auf-3. Beitr. trag gegeben, die gfabemifche Aula ber Universität Bonn aussumalen. Die Lage biefer Stadt am immerbelebten Rhein. ibre Bedeutung ale Mittelvunkt fo vieler miffenschaftlicher Bildung, ber Gegenstand felbft endlich machte biefe Aufgabe ju einer ber erfreulichften, welche ber Runftler fich wunschen fann. Ueberblick ber Gefchichte ber vier Facultaten mar bie Aufgabe, und fomit bem Runftler ein Felb geöffnet, mas ihm meiftentheils verfchloffen bleibt, bas ber Wiffenfchaften, beren Beschichte er nun in ihrer gangen Erscheinung, wie in ihren Bermeigungen zu erkennen und eigenthumlich aufzufaffen Seit einem Jahr und barüber wird bereits an ber Ausführung biefes Werkes gearbeitet, und zwar burch C. hermann, welchem 3. Gobenberger und ich als Behulfen gegeben murben. Den Anfang machte bie Theologie, insofern fie auch burch bas Bofftive ihrer Geschichte ber am leichteften zu bebandelnde Gegenstand wurde. Da biefe Arbeiten bon bebeutenber gefchichtlicher und raumlicher Ausbehnung (2 Gemalbe find je 22 F. lang und 12 F. hoch, 2 je 18 F. boch und 12 F. lang), fo werben noch mehre Jahre über beren Beendigung bingeben. Bermann, ber Erfinder bes erften Gemalbes und ich, arbeiten gegenwartig noch an ber Theologie, und zwar an dem Theile, in welchem mehr die protestantischen Elemente entwickelt finb, nachbem wir im verfloffenen Jahre bereits bie Erscheinung ber frühern Beit im Bilbe beenbigt. Bu gleicher Beit bat Gögenberger ben

ben gutfatholischen Coblenzern und namentlich der Geistlichkeit zu viel. Das Bild durfte nicht sertig gemacht werden und ist woht ganz herunter geschlagen worden

3. Beitr. Carton ber Jurisprudenz begonnen und wird im Laufe bes Sommers die Galfte biefes Bilbes ausführen.\*)

Kaum mehrte fich die Zahl der Schüler, als auch die Bahl der Bestellungen zunahm. Baron von Bleffen, der sich fürzlich ein anmuthiges Schloß in der Rahe von Dusseldorf erbaute, wünschte den großen Saal darin mit heiteren mythologischen Gegenständen ausgeschmudt zu sehen. Der Meister übertrug diese Arbeit seinen Schülern B. Rödel B. App, und diese wählten mit seiner Zustimmung, erster "Apoll unter den Girten" als Bildner des Menschengeschlechts, der andere "das lirtheil des Midas", wobei die Laune ziemlich

<sup>\*)</sup> Auf einem Throne in ber Mitte bes Bilbes ber Theolo= gie fitt bie allegorifche Figur berfelben mit Rreug und Bibel; zwei Genien, Glauben und Forfdung ausbrudent, ju ihrer Seite: neben bem Thron bie Evangeliften nebft Betrus und Baulus; in amei Sitreiben zu beiben Seiten bie Rirchenvater; bann gur Rechten bes Thrones bie Reprafentanten ber hierarchie, Innocens und Gregor, und ber scholaftischen Theologie, Albertus Magnus, Tho= mas von Aquino und Bonaventura, befigleichen Abalard und Bernhard, mahrend im Sintergrunde bie Orbeneftifter und felbft bie Sectenstifter fichtbar finb. 3m Borbergrunde Thomas von Rempis und eine Gruppe aus ber Gegenwart. Auf ber anbern Seite bie Berbreiter bes Chriftenthums, baun bie Reformatoren von Wiflef und Betrus Balbus bis auf Luther, Melanchthon. Rwingli, Calvin; auch Spatere, wie Spener und Thomaffus. fehlen nicht und ber Neuzeit ift eine allgemeine Gruppe gewibmet. Die Bilber Gogenberger's find fcwache Uebertragungen biefer geiftvollen Composition auf die andern Facultaten. Die Berufung von Cornelius nach Munchen und ber Umftanb, bag hermann und ich ihm folgten, vermittelte ben Uebertrag ber Aufgabe an Bogenberger. Die Cartons ju fammtlichen Bilbern befinden fich in ber großherzoglichen Sammlung zu Carlerube; find anch im Rupferftich erschienen.

freien Spielraum hat. So bleibt uns auch dieß Leben eines Reitr. schönen und finnreichen Fabelwelt, das uns als erfreuliches Erbstud überkommen ift, immer verwandt, indem das gegenswärtige wie das allgemeine sich darin abspiegelt.\*)

Das Berbienft aber, ber Runft als einer vaterlanbifchen jur Berherrlichung unferes Bolfes und feiner Gefdichte gebient gu haben, bat vor Anbern ber Minifter Freiberr b. Stein fich erworben, indem er icon langft gegen Cornelius ben Bunfch ausgesprochen, einen Saal feines Schloffes Rappenberg mit Darftellungen aus ber beutschen Befcichte verziert zu feben. In Uebereinftimmung mit bem Minifter murbe bafur bie große Beit Beinrichs und ber Ottonen bestimmt. In brei Bilbern foll bas Sauptwirken biefer brei Beroen bezeichnet werben: bie Stabtegrunbung unter Seinrich, Die Entscheidungeschlacht gegen Die Magharen bei Merfeburg, endlich Otto's Aufruf an die beutsche Jugend gur Befreiung bes Baterlandes. Diefe Arbeit ift gunachft Stilfen übertragen, welcher mit ber Schlacht ben Anfang gemacht; auch murbe er nicht ohne Beihulfe geblieben fein, wenn nicht bie vorbandenen Bestellungen alle Banbe in An-(pruich nahmen. \*\*) Denn in gleichem Sinne, befeelt von Liebe gur vaterlanbifchen Gefchichte, lagt ber Graf Spee fein Schloß Bellborf am Rhein mit einer Reihefolge von Darftellungen aus ber fo reichhaltigen Geschichte Friedrichs bes Rothbarte fcmuden, in Beziehung auf welchen biefe Begend clafficen Charafter bat. Die gunachft angefangenen Bilber beziehen fich auf Friedrichs Ausfohnung mit bem Papft

<sup>\*)</sup> Die Cartons hatten viel Gutes, die Ausführung in Fresco foll nicht gleich gut ausgefallen fein.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Arbeit wurde nach ber Ueberfteblung von Cornesius nach Munchen eingeftellt.

gorfter, Gefd. d. beutid. Runft. V.

3. Beitr. Alexander zu Benedig, welches von Sturmer, und auf bas große Bolfefeft in Maing, wobei ber Raifer feine beiben Sohne zu Rittern fchlug, welches von A. Richter aus Dredben, der feit Rurgem fich zu unferer Freude an ben Deifter Cornelius angeschloffen, ausgeführt wirb. Die übrigen Bilber werben fein: die Aronung bes Raifers; die Bezwingung ber Langobarben vor Mailand; Die Schlacht bei 3conium und des Raifers Tod. In fleineren Bilbern werben bann noch episodisch bie Geschichten Beinrichs bes Löwen ac. auftreten.\*) - Den bereits ausgesprochenen Bunichen bes Stafen Compeich u. A. auf gleiche Beife ihre Schlöffer ausgemalt zu feben, fann naturlich erft fpater entsprochen werden, wenn die Schule fich erweitert haben wird. biefe Malereien werden a fresco ausgeführt und haben fo ben Wechfel in fich felbft, daß dem Winter ftets bie Cartons vorbehalten find, mabrend man nur in ber Sommerzeit malen Außerbem wird auch die Delmalerei fleifig ausge= bilbet: für eine Rirche in Weftfalen werben brei Altarbilber ausgeführt, eine Rreugabnahme burch Ruben, eine Da= bonna auf bem Thron mit Engeln durch 2B. Raulbach und eine S. Belena mit Engeln von Cherle.

Hier ist es benn, wo sich der Werth einer lebendigen Schule gegen das regelrechte Akademiewesen zeigt, hier, wo der Meister jeden Einzelnen, seine Fähigkeiten und Neigungen abmessend, leitet und so den Durchbruch seiner Eigenthümzlichkeit herbeiführt, und wo jeder Einzelne an der Arbeit des Andern Ermunterung und jegliche Anregung sindet. So leben wir innig verbunden durch einen Meister, der uns in

<sup>\*)</sup> Die Bollendung ber Malereien in Gellborf ging nach bem Abgang von Cornelius auf die Schule Schadow's über.

Allem und Jebem als treuer Leitstern vorangeht, bessen Werke. Reitr. unserer Phantasie ein weites Felb aufthun und uns zeigen, baß die Wahrheit und Schönheit, wie sie das Leben selbst bat, nur in der Tiefe der Auffassung desselben, und ihre Quelle somit im Gemüthe liege. Seine umfassenden Erfahrungen, die er mit Freundesliebe uns mittheilt, bilden uns für unsern Beruf mehr und mehr heran, seine unermüdliche Sorge endlich macht diesen uns mehr und mehr zum sicheren Haltpunkt.

Denn das erscheint ihm vor allem wesentlich, daß ein bestimmter 3weck sich knupse an die Arbeit eines Jeden, damit nicht fruchtlos ins Blaue hinein gemalt werde, wie es so häusig geschieht, wobei gar zu leicht, im gefälligen Selbstbetrug, Lauheit erwächst und Faulheit das Gepräge gibt. Richts wird verschmaht, und wäre es eine Brozesstonskahne oder noch Geringeres, und wäre der Lohn noch so unbedeutend. Soll die Aunst das Leben durchdringen, so muß sie es von allen Seiten; sonst bleibt sie dem Volke fremd. So sehen wir im stohen Wirken der Gegenwart einer schönen Zukunst entgegen!"

Ich habe oben angedeutet, daß die Ergebnisse nicht ganz dieset hoffnung entsprochen haben. Der hauptgrund dafür lag in Cornelius' Bernfung und Uebersiedelung nach München, wodurch das kaum begonnene Werk unterbrochen und — verlassen wurde. Die Theilnahme der Bewohner von Rheinsland und Westfalen hatte sich, wie wir gesehen, glänzend erwiesen; allein sie beruhte ganz auf dem dem großen Genius zichenkten Vertrauen. Die übrigen Lehrer der Afademie, von Charakter treffliche Männer, konnten als Künstler nicht wohl in Betracht kommen, und von den Schülern war noch kiner zu solcher Selbstständigkeit erwachsen, daß er von dem Reister zu seinem Nachfolger hätte in Vorschlag gebracht werden können. Die Schule von Cornelius, welche so glücksenden können. Die Schule von Cornelius, welche so glücksenden können.

3. Beitt lich und vielversprechend begonnen und bie bei einer allmählich ftetiger werbenden, jebe Ueberfturgung vermeibenden Ent= widelung, eine große Bebeutung für bie Ausbreitung und Befestigung ber neuen bentichen Runft in ben Rheinlanden gewonnen haben murbe, verließ ihren bisherigen Schauplas und folgte ihrem Meifter nach ber Sauntftabt Baberns, wo eine neue Laufbahn ber Thatigfeit ihr geoffnet wurde und · wo unter neuen Berhaltniffen fie manche Umgeftaltung er= lebte. In Duffelborf aber bilbete fich an ihrer Stelle auf . einer burchaus andern Grundlage eine andere Schule, und ba nun gleichzeitig an mehren Orten in Deutschland ein Runftleben in ber allmählich herrschend gewordenen neuen Richtung fich aufthat, fo werden wir, um eine flare Ueberund Ginficht zu gewinnen, gut thun, unfere Betrachtungen in abgeschloffener Folge auf die einzelnen Runftftatten zu rich= Wenn wir aber unter Diefen Dunch en oben anftellen, fo findet bieß feine Rechtfertigung ficher in bem Umftand, baß bier gewiffermaßen bas Gefammiergebniß ber Bestrebungen ber neuen beutschen Runft, wie fle fich feit bem Ende bes vorigen Jahrhunderts bis babin offenbaret baben, wenn auch nicht in vollkommenfter, wohl aber in umfaffenbfter Beife une entgegen tritt.

# Bweiter Abschnitt. Die Schule von München.

In ber Geschichte ber neuesten beutschen Runft nimmt bie Schule von Munchen unbeftritten bie erfte Stelle ein. Bevor wir indeff zur Schilberung ber einzelnen Kunftler und

ihrer Leiftungen übergeben, ift es nothig, ben Standpuntis. Bein. aufzusuchen, von welchem aus bas überraschend reiche Runftleben, bas fich bort entfaltet bat, in feinen Urfachen und Triebfebern , in feinen Anfangen und feiner gangen Ausbreitung mit Ginem Blid überschaut werben fann. aus ertennen wir fogleich, bag obne ben leitenben Willen bes bochaefinnten herrschers von Babern bie Schule von München bas nicht geworden mare, mas fie geworben ift. Ronig Ludwig ift ber Schutherr ber Runft geworben in einer Beife, fur welche bie Geschichte faum ein zweites Beispiel une zu nennen haben wird; er ift es geworben, weber allein burch die eingeborene, von feinem Leben ungertrennbare Liebe gur Runft , noch burch bas feinfühlende Berftanbniß berfelben, nicht burch bie große Bahl feiner Schöpfungen, fonbern vor Allem durch ben Beift, in welchem und mit welchem er geschaffen.

Zweierlei Gefichtspunkte durfen wir als diejenigen annehmen, die er bei der Anlage und Aussührung seiner Plane ursprünglich sestgestellt und unverrückar sestgehalten; ste mussen seinen festgestellt und sentgehalten werden überall, wo man der Aunst ähnliche Wege zu bereiten gedenkt. Das ist einmal: die Aunst erhält ihre höhere Bedeutung nur, wenn sie dem öffentlichen Leben angehört, indem sie da zugleich der Gesammtheit des Bolfes dient und ein Ausdruck der wenigstens in den geistigen Sohen herrschenden Denk- und Anschauungsweise der Zeit wird. Das andere ist, tag nicht eine und die andere Aunst vereinzelt und gewissermaßen als Liebhaberei ausgeübt wird, sondern daß — sogar zu gegenseitiger Unterstützung — alle zugleich in Thätigseit geset, vornehmlich, daß sie in Gemeinschaft zur Erreichung besselben Zieles verwendet wer-

3. Beitr lich und vielversprechend begonnen und die bei einer allmählich ftetiger werbenben, jebe Ueberfturgung vermeibenben Entwidelung, eine große Bedeutung fur bie Ausbreitung und Befestigung ber neuen bentichen Runft in ben Rheinlanden gewonnen haben murbe, verließ ihren bisherigen Schauplas und folgte ihrem Meifter nach ber Sauptftadt Bayerns, wo eine neue Laufbahn ber Thatigfeit ihr geöffnet wurde und wo unter neuen Berhaltniffen fie manche Umgeftaltung erlebte. In Duffelborf aber bilbete fich an ihrer Stelle auf einer burchaus anbern Grundlage eine andere Schule, und ba nun gleichzeitig an mehren Orten in Deutschland ein Runftleben in ber allmablich herrschend geworbenen neuen Richtung fich aufthat, fo werben wir, um eine flare Ueberund Ginficht zu gewinnen, gut thun, unfere Betrachtungen in abgeschloffener Folge auf Die einzelnen Runftftatten zu rich-Wenn wir aber unter diefen Munch en oben anftellen, fo findet dieß feine Rechtfertigung ficher in bem Umftand, baß bier gewiffermaßen bas Gefammiergebniß ber Beftrebungen ber neuen beutschen Runft, wie fle fich seit bem Enbe bes borigen Jahrhunderis bis dabin offenbaret haben, wenn auch nicht in vollkommenfter, wohl aber in umfaffenbfter Beise une entgegen tritt.

> Bweiter Abschnitt. Die Schule von München.

In ber Gefchichte ber neueften beutschen Kunft nimmt bie Schule von Munchen unbestritten bie erfte Stelle ein. Bevor wir indefi zur Schilberung ber einzelnen Kunftler und ihrer Leiftungen übergeben, ift es nothig, ben Standpunti3. Beim. aufzusuchen, von welchem aus bas überrafdend reiche Runftleben, bas fich bort entfaltet hat, in feinen Urfachen und Triebfebern , in feinen Unfangen und feiner gangen Ausbreitung mit Ginem Blid überfchaut werben fann. aus erfennen wir fogleich, bag obne ben leitenben Willen bes hochgefinnten Berrichers von Babern bie Schule von Munchen bas nicht geworden mare, mas fie geworben ift. Ronig Ludwig ift ber Schutherr ber Runft geworben in einer Beife, fur welche bie Gefchichte faum ein zweites Beifviel uns zu nennen haben wird; er ift es geworben, weber allein burch bie eingeborene, bon feinem Leben ungertrennbare Liebe gur Runft, noch burch bas feinfühlende Berftanbnig berfelben, nicht burch bie große Babl feiner Schöpfungen, fonbern vor Allem burch ben Geift, in welchem und mit welchem er geschaffen.

Iweierlei Gesichtspunkte burfen wir als biejenigen annehmen, die er bei der Anlage und Aussührung seiner Plane ursprünglich sestgestellt und unverrückbar sestgehalten; ste mussen sehnen, die Kunst ahnliche Wege zu bereiten gedenkt. Das ist einmal: die Kunst erhält ihre höhere Bedeutung nur, wenn sie dem öffentlichen Leben angehört, indem sie da zugleich der Gesammtheit des Bolfes dient und ein Ausdruck der wenigstens in den geistigen Höhen herrschenden Denke und Anschauungsweise der Zeit wird. Das andere ist, daß nicht eine und die andere Kunst vereinzelt und gewissermaßen als Liebhaberei ausgeübt wird, sondern daß — sogar zu gegenseitiger Unterstützung — alle zugleich in Thätigkeit gesetz, vornehmlich, daß sie in Gemeinschaft zur Erreichung desselben Lieles verwendet wer-

3: Beitr. ben; daß mithin nicht hier ein Gebäube ausgeführt, bort ein Bild gemalt, an einer britten Stelle eine Statue errichtet werbe, sondern daß Baukunft, Bildnerei, Malerei und alle verwandten Künfte zusammen wirken zur Ausführung neuer, selbstständiger Aufgaben. Endlich, daß zwar Kunft und Kunstliebe nicht darin bestehen, Werke und Ueberreste vergangener Zeiten zu sammeln und aufzustellen, daß aber alles neue Leben in organischer Verbindung mit dem frühern stehen, daß jedes Zeugniß geistiger Schöpferkraft ausbewahrt, Allen zugänglich gemacht, und zum Gebel neuer Gedanken, neuer Schöpfungen werden musse.

Bei biefen allgemeinen Beziehungen aber blieb Ronig Lubwig nicht fteben. Man fann bem öffentlichen Leben bienen, allein in einseitiger Beachtung einzelner Richtungen beffelben mehr Berlangen weden, ale befriedigen, und zum Fremdling werben in ber Gegenwart, ohne ber Bufunft anzuacbören. Der Beift bes öffentlichen Lebens unferer Beit ift febr verschieden von bem früherer Jahrhunderte und nicht nur fur ben Ropf, auch fur bas Berg ift ber Sehfreis bebeutend erweitert , und mit der Erfenntniß ber Wahrheit hat bas Berlangen nach ber Schönheit an Ausbehnung zugenommen. Wenn fich im 15. Jahrhundert und felbft noch gu Anfana bes 16. Die Runft faft ausschließlich auf bas firchlich religiofe Bebiet beschränft fab, und felbft Siegesbegeisterung und Baterlandsliebe fich nur im Rreife bes firchlichen Lebens Dentmale errichteten, fo hat die Gegenwart neben ihrem reli= giöfen Bewußtfein ein gefchichtliches, neben ihren Beziehungen zu einem gehofften ober gefürchteten Jenfeits ihre rege Theilnahme fur bas wirkliche Dieffeits, fur alles mas auf Erben gefchehen ober geschaffen und will es im Bufammen= hang vor Augen haben; fle hat ein poetisches Bewußtfein mit Berlangen nach Dichtfunft, ein patriotisches, mit3. Beiter. Begeisterung für große Manner und Ereigniffe, benen fie ihre Gestalt, ihr Glück, ihre Größe und ihre Hoffnungen verdankt. Ein Ueberblick über die Kunstunternehmungen des Königs Ludwig überzeugt uns, daß er die genannten Beziehungen alle gefannt und anerkannt und dadurch den von ihm hervorge-rusenen Werken jene Bielseitigkeit gegeben hat, welche der Grundzug unserre Zeil ist und durch welche allein er die weitzreichende Wirssamsteit erreichen konnte, die er erreicht hat.

Sehen wir nach, so hat er bem, ungeachtet aller Leichenreben und Tobtenscheine noch immer sehr lebendigen firchlich religiösen Gefühl ber Gegenwart burch Erbauung
und würdige Ausstatung neuer, so wie durch achtungsvolle herstellung alter Rirchen, Zeugniß gegeben und Genüge geleistet. Rittelbar und unmittelbar verdanken ihm ihre Entstehung
und ihren Kunstschmuch die Allerheiligen-Hoscapelle,
bie Marienfirche in der Au, die Ludwigsfirche, die
Basilica des h. Bonifacius, die protestantische
Rirche in München; und ihre herstellung die Dome von
Bamberg, Regensburg und Speier.

Weiter hat König Ludwig mit Liebe, Weit- und Scharfblick Denkmaler der Kunsthätigkeit vergangener Zeiten und Bölker vor der Zerstörung bewahrt und gesammelt, und von ihnen Beranlassung genommen zu neuen Schöpfungen, in denen fie selbst und ihre Entstehungsgeschichte, ihr Zusammenhang mit dem sichtbaren Bolksgeist, dessen Ausdruck sie sind, Auge und Seele beschäftigen. So grundete er für die von ihm gesammelten Schäpe ägyptischer, griechischer und römischer Sculptur die Glyptothek und ber reicherte sie mit Darstellungen aus der griechischen Götterund Geroenwelt, als der Duelle ihres Berständnisses; er er-

3. Beitr.weiterte bie altberühmte Gemalbefammlung burch höchft bebeutende Erwerbungen und erbaute dafür die Binakothek und fügte die Bildniffe berühmter Maler in lebensgroßen Statuen und ihre Geschichte in Frescogemalben zu dem Bau. Er erwarb als Denkmale altgriechischer Zeichenkunst eine fast unvergleichliche Sammlung von bemalten Gefäßen und stellte sie mit andern Proben antiker Malerei in demselben Gebäude auf. Andere Gegenstände von vorwiegend ethnographischem ober antiquarischem Interesse wurden in "Bereinigten Sammlung en" zusammengestellt.

Bolles Gewicht hat ber König bem Interesse für bie Dichtkunst gewogen und aus der Masse bes Borhandenen hat seine hand das dem Bolksgefühl Verwandteste mit Sichersheit ausgewählt. hatte er zur Verschönerung der Stadt den Reuen Königsbau ausgeführt, so machte er ihn durch bie innere Ausschmuckung zu einem heiligthume der Dichtstunft. Das helbengedicht der Ribelungen fand hier seine Verherrlichung; hier Walther von der Vogelweide, Bolfzram von Eschenbach, Bürger, Klopstock, Göthe, Schiller und Tieck, hier die den deutschen Genius bestimmenden grieschischen Dichter vom sabelhasten Orpheus bis zum schneidigen Aristophanes und zum friedlichen Theosrit; und in einem zweiten Flügel des Schlosses, im Saalbau, fügte er noch die Odusse hönzu.

Das bei weitem vorwiegende Element im öffentlichen Leben unserer Beit ift unstreitig das patriotische Gefühl, bie Anhanglichkeit an den Staat, unter deffen Gefegen und Schut wir thatig find und das Bewußtsein von der lebenbigen Gemeinschaft aller Bölker beutscher Ration; die größten und erhabensten Werke des Königs gehören diesem. Deutscher Baterlandeliebe und den Ehren deutscher Ration hat er die

Balhalla erbaut, ihre Giebel geschmudt mit dem Ge-3. Beitr. bachtniß der Befreiung Deutschlands vom Römer- und vom Franzosenjoch und ihre Wände mit den Marmorbildern unserer großen Renschen; einen zweiten kolossalen Bau, die Be-freiung shalle bei Kehlheim, hat er der stegreichen Erbebung des deutschen Bolkes gegen die Gewaltherrschaft Rapoleons gewidmet; dem Ruhm Baherns ist die halle errichtet, in deren Mitte der Kolos der Bavaria steht, und dessen Bildwerke am Gebälf an die Culturgeschichte Baperns erinnern, wie die Reihesolge von Busten an der Wand an die Ränner, denen wir sie verdanken.

Deutschlands Größe ruht in ber Geschichte bes Mittelalters: ibr ftiftete ber Ronig ein großes glangendes Dentmal in ben brei Raiferfäälen bes Saalbaues und beren Bandbilbern ; bem babrifchen Batriotismus aber widmete er außer ben Arfabenbilbern bes Gofgartens und bem Ifarthor mit feinem Triumphjug Raifer Ludwigs, noch vielfältige Darftellungen aus ber baprifchen Gefchichte und Borftellungen feiner Brobingen, am Balcon bes Saalbaues, in ber Binafothet zc., ibm wibmete er bie Reiterftatue Maximilians bes Rurfürften, eine Folge vergolbeter Erzftatuen ruhmbefrangter Borfahren im neuen Thronfaal; Die Thaten bes babrifchen Beeres ließ er in Schlachten bilbern verherrlichen, feiner Tapferfeit errichtete er einen ehernen Dbelisten, feinen Feldherrn die hochgewölbte Chrenhalle, und feinem Rriegeruhm erbaute er bas Siegesthor am Ausgang ber Ludwigsftrage. Berbienfte um bas Baterland in Runft und Biffenschaft, ja felbit um eingeine. Stadte bezeichnete er durch befondere Chrendentmale. Selbft an die fonft gleichgültige Form bes Belbes fnupfte er - bei ben Gefchichtsthalern - bedeutenbe

3. Beitr. Erinnerungen aus ber Geschichte bes Landes und seines haufes; und wo er ein weitaussehendes, zur hebung des Bertehrs. berechnetes Unternehmen, den Donau-Main- Canal, aussührte, so gab er ihm durch ein finnreiches Werk der Kunst die höhere Weihe. Die auf die Sympathien mit einem hochherzigen Befreiungskampfe gegründete und für Bahern unvergestliche Berbindung mit Griechenland seierte er durch Errichtung eines Brachtthores, der Prophläen, deren Bildwerke den jungen Staat in Krieg und Frieden uns vor Augen stellen.

Sehen wir auf biesem Wege bas öffentliche Leben und ben baffelbe beseelenden Geist mit seinen Anforderungen an Meligion, Boefie, Geschichte und Baterlandsliede berücksichtigt, und damit die erste, ernste Begründung höherer Kunstthätigsteit erfüllt, so ersennen wir auch im Weitergehen die Ausbehnung dieser Thätigkeit nach allen Seiten. Die Aufführung so vieler neuen, monumentalen Gebäude beschäftigt die Baustunst, die Ausführung des ihnen zu Grunde liegenden Gebantens die Bilbhauerei und Malerei, und überall waltet das Bestreben vor, ihre Kräste zu neuer, eigenthumslicher Thätigkeit in Bewegung zu seben.

Für die Baufunft allerdings feben wir einen abweischenden Weg eingeschlagen, und seine Richtigkeit ift vielfach bestritten worden. Darüber bestand kein Zweifel, daß die Architektur ber lettvergangenen Zeiten mit ihrer gedankensund geschmacklosen Wiederholung modernsitalienischer und französischer Formen nicht maßgebend sein durfe für neue Unternehmungen, daß man vielmehr von ihren Gewohnheiten und Borschriften sich möglichst weit zu entsernen habe. Für ein neues Ziel standen zwei Wege offen: die Anrusung des schöpferischen Geistes der Gegenwart mit tem Berlangen, für

bie neuen Gebanten und Aufgaben neue, entsprechende For=3. Beitr. men zu ichaffen : ober bie Berufung bes Geiftes ber Bergangenbeit, beffen Beife in ben mannichfachften Schöpfungen ber Runft ausgeprägt ift. Gei es, bag ber Ronig ber Baufunft unferer Tage nicht ausreichenbe Rraft ber Gigenthumlichfeit zugetraut, fei es aus Borliebe fur bie Berrlichfeit vergangener Beiten - er fchlug fur feine Unternehmungen ben zweiten Weg ein. Aber er that bieß fo planmäßig und befonnen, mit fo viel Ernft, Umficht und Energie, bag bie Ergebniffe von Bebeutung fein muffen fur ben Fall, bag ber erfte Weg gewählt und fie nur ale bie Vorarbeiten, ale bie unerläßliche Grundlage einer nationalen Baufunft gehalten werden follten. Belche Bauweifen als Die vorzüglichften glangen in ber Geschichte ber Baufunft und felbft Epochen ber Beltgeschichte bezeichnen, Die wurden erwählt und zu Rormen aufgeftellt fur bie neuen, großen Monumente; fo bag in ber Erforschung bes Bewährten, in ber Wiedergeburt bes Bollendeten bie Rrafte fich ftarten, in ber Unschauung aber bes Mannichfaltigen Gefühl und Geschmad zum flaren Bemußtfein fommen fonnten.

Den altborischen Bausthl mahlte ber König für die Walhalla, die Ruhmeshalle, die Propyläen; den ionisichen für die Glyptothet und den Monopteros im Englischen Garten; den forinthischen für das Ausstellungsgebäude; ja selbst den antiken Sausbau führte er von neuem insteben in seiner pompejanischen Billa bei Aschaffenburg; für die Befreiungshalle bei Kehlheimt, und das Siegesthor in Rünchen wählte er die Baukunst römischer Imperatoren; die altchriftliche für die Basilica, und die versichiedenen Formen des italienischen Mittelalters für die Allerheiligen-Hoscapelle, die Ludwigskirche, die Felds

3. Beitr. herrnhalle, die Bibliothek, den Neuen Königsbau, während er in der Marienkirche der Vorstadt Au den germanischen Sthl des 14. Jahrhunderts wieder neu vor Augen stellte, und im Wittelsbacher Palast seine Anwendung auf Wohngebäude versuchte; selbst von der Prachtarchitektur der spatern Zeiten entnahm er Vorbilder für den Saalbau und die Pinakothek. Was bei der Neuen Vinakothek ihm vorgeschwebt, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; Werkmale der bezeichneten Arten treten an ihr nicht hervor.

Seben wir nun gu, was burch die Bilbnerei gefchab, fo ertennen wir auch bier fogleich ben weitblidenben, fcopferifchen Beift des oberften Ordners. Bier galt es vornehmlich, zwei Beziehungen feft ins Muge zu faffen: ihre Beftimmung und ihren Inhalt. In Betreff ber erftern ward erfannt, bag bie Sculptur einmal in Berbindung mit ber Architektur zu wirken, ein anderes Dal felbftftanbig aufzutreten hat; im Sinblid auf ben Inhalt ergab fich an beiben Stellen bie flare Unterscheidung antifen, driftlichen, romantischen und mobernen Stoffe und bee biefen Stoffen entsprechenden Styles; und fo mard Belegenheit gegeben zur vollendeten Durchbilbung nach allen Seiten und in allen Beziehungen, in allen Formen und Sthlen, in allen Größen und faft in jedem brauchbaren Material , von Solz und Shpe, von Sand- und Kalfftein zu Marmor und Erz. In ben Metopen ber Ruhmeshalle ift die Culturgeschichte bes Landes, Die Grundlage feines Ruhmes bargeftellt; Die Balhalla enthält einen Fries mit ber Bolferwanderung, ber Barbaroffafaal einen folden mit dem Rreuzzug Friedriche; ben Saal bes Pinbaros im Konigshaus giert ein Fries mit ben pothischen und olympischen Spielen; einen anbern, beiterer Unterbaltung gewihmeten Salon beffelben Palaftes ein Fries

mit bem Mythos ber Benus. Auf ber Attife vom Bortal3. Beitr. bes Saalbaues murben acht allegorifche Statuen ber acht Rreife Baberns geftellt, auf bie ber Binafotbet bie Statuen von Malern, und die des Siegesthores erhielt Victorien. Beitem inden bedeutender, ale biefe Aufgaben, maren iene für bie Giebelfelber antif geformter Bebaube; wie benn auch bas Alterthum fur biefe Stellen feine großartigften Werte bervorgebracht. Fur bas Giebelfelb ber Gloptothet murbe eine Gruppirung von Marmorftatuen bestimmt, in benen bas ariecbische Runftleben unter bem Schute ber Minerva fich aubibricht, für bas gegenüberliegenbe Ausstellungsgebäude eine ahnliche Gruppe, in ber wir bas gegenwartige Runftleben in Babern wieder erkennen; am nördlichen Giebel ber Balhalla ward bie Rettungeschlacht bes Arminius, am' fublichen bie Siegesfeier ber Befreiungefriege bargeftellt; fur bie Giebelfelber ber Propplaen find in gleicher Weise Marmorgruppen ausgeführt worden , von benen bie eine ben Rampf ber Griechen um ihre Selbfiftanbigfeit, Die andere Die Beftaltung bes jungen Staates burch R. Otto zum Gegenftanb hat; für die Giebelfelber ber Ruhmeshalle murben die allegorischen Geftalten ber vier Stamme' gewählt, welche Bavern ju einem Staate vereinigt. In Die Blenden ber Gloptothet ftellte er große Bilbhauer und Runftbeschüter bes alten Griedenlands und ber Reuzeit, in bie ber Ludwigsfirche Chriftum und bie Evangeliften; ben Portalen ber anbern Rirchen, bes Blindeninftituts, ber Bibliothet ac. gab er gleicherweise entsprechenbe Bildwerke. Der wichtigen Runft bes Bildniffes fchenkte er bie größte Theilnahme, wozu bie Balballa und bie Ruhmeshalle, fo wie die neue Pinafothef die Gelegenbeit boten.

Bang felbstftanbig fobann trat bie Bilbnerei auf in ben

3. Beitr Werken neuerer Kunftler, welche er in bem letten Saal der Gloptothek aufstellte, vornehmlich aber erhielt sie einen freien Wirkungstreis durch Bestellung so vieler Ehrenstatuen für Palaste und öffentliche Plage. Und hierfür ausdrücklich gründete der König seine bewunderte Anstalt der Erzgiesperei, welche unter seinem Schutz die rechte Hand der Sculptur geworden, die ihres Gleichen nicht in Europa hat und beren Ruhm und Wirksamkeit bis über den Ocean reicht.

Der Malerei wurde ein faum übersehbares Veld bealudenber Thatiafeit angewiesen, in ibre Sande bie reichfte. blühenbfte und vollenbetfte Entwickelung ber ausgeftreuten Bedanken gelegt. Mit besonderer Liebe murbe bie driftliche Malerei gepflegt; aber nicht in einer festbegrenzten Richtung, fonbern gemäß ber thatfachlichen Berichiebenbeit reli= giofer Anschauungen , in febr verschiedenen Auffaffungeweisen, von ber fast alterthumlich firchlichen und legendenhaften bis zu tief philosophischen Conceptionen. In der Allerheiligen= Bofcapelle wurden Deckengewölbe und Banbe fur Darftellungen aus bem Alten und Reuen Teftament beftimmt: bie Ludwigsfirche nahm eine Berfinnlichung bes allgemeinen driftlichen Glaubensbefenntniffes auf; im Dome zu Speier wurde bas ftreng firchliche Suftem, Die Beziehung ber Beiligen und die Berbindung mit ber weltlichen Macht in einem Bilberchelus burchgeführt; bie Rirche in ber Au fcmudte fich mit ber freuden= und leidenreichen Gefchichte ber h. Jungfrau, und in ber Bafilica bes h. Bonifacius wird ber Blid aerichtet auf Die Berbreitung bes Chriftenthums in Deutschland.

In der Glhptothek sehen wir die Bilber altgriech ischer Religion und Sage; in den alten Binakothek das Leben ber alten Maler, an der neuen das der Künftler un=ferer Zeit; in die Wohngemächer des Königs wurden die

epischen, Ihrischen und bramatischen Dichtungen ber alten 3. Beitre Griechen, in die der Königin die der Deutschen gemalt; fünf Sääle wurden dem Ribelungenlied, sechs der Obhsse gewidmet. In den obern Räumen des Königspalastes entsaltet sich vor unsern Augen die Heldenzeit der deutschen Geschichte, die Thaten Carls des Großen, Barbarossa's und Rudolss von Habsburg; in einem besondern Saale Kriegsthaten des bahrischen Heeres. Auch die Befreiung Griechenlands vom türkischen Joche wurde zu einer Aufgabe für Wandgemälde gewählt. Selbst der Landschaftsmalerei wußte der König eine monumentale Bedeutung zu geben, indem er Gegenden aus den alten herrlichen Culturländern, Griechenland und Italien in wirtungsvoller Größe und Anzahl zum Schmunk eines öffentlichen Spazierganges und der Reuen Pinakothek malen ließ.

Aber noch find wir nicht an ben Grengen bes leitenben und geftaltenden Gedankens: Die ber Malerei eröffnete Thatigfeit mußte noch zu weiteren bedeutenden Folgen führen. Richt nur bie verschiebenen Gegenstände, Auffaffungemeifen und fünftlerischen Richtungen follten ihre Vertretung finden, fondern ce follte auch die Technif felbft nach allen Seiten und in Uebereinstimmung mit ben ihr geftellten Aufgaben ausgebildet werben. Bier wurden große Compositionen in Fresco gemalt, bort andere in Bachsfarben, wieber andere in enfauftifchen; bie Delmalerei murbe burch gablreiche Erwerbungen von Schlachten=, Genre= und Land= ichaftemalern, aber auch burch Bestellung von Bilbniffen und bon großen hiftorifden Gemalben (von 2B. Raulbach, Schorn, S. Bef zc.) geforbert, ja fogar ein eigenes Bebaube, bie Reue Binatothet, gur Aufnahme ber fo gesammelten Schäpe ber Malerei unfere Jahrhunderte erbaut.

Die Glasmalerei, eine ber tiefergreifenbsten Kunstübungen, aber seit Jahrhunderten entartet, wurde neu ins
Leben gerusen und auf eine höhere Stuse der Bollendung geführt, als sie unter den glücklichsten Verhältnissen jemals erstiegen hatte. Die Fenster im Dom zu Regensburg, noch
mehr der Bilderkreis aus dem Leben der h. Jungfrau in der
Kirche der Au, und zuletzt die prachtvollen Fenster, welche
der König dem Cölner Dome geschenkt, geben davon ein hellleuchtendes, herrliches Zeugniß. In gleicher Weise ist die
Porzellanmalerei zu einer beispiellosen Vollkommenheit
geführt worden durch die Aufgabe, treue Nachbildungen nach
den besten Werken der Bildnerei und Malerei in den königlichen Sammlungen auf Teller und Taseln zu fertigen.

Einer der Rebenzweige der Kunft, gleich verbunden der Architektur, wie der Sculptur und Malerei und durch seinen Busammenhang mit dem gewerblichen Leben besonders wichtig, die Ornamentik, hat bei den Unternehmungen des Königs die sorgsamste Pstege und Entwickelung gesunden, von der gefälligen und ordnungsmäßigen Verzierung einzelner architektonischer Glieder bis zur freien, phantastereichen Arabeste. Selbst auf die blos nachbildenden Kunstgattungen der Kupferftecherkunst, Lithographie ze. mußten die großen Schöpfungen einen belebenden und hebenden Einfluß ausüben und es konnten Prachtwerke entstehen, wie die lithographischen Rachbildungen der Allerheiligen-Hoscapelle, die Kupserstiche nach den Fresken der Ludwigskirche ze.

Aber noch Ein großes Berbienst ist zu erwähnen übrig. Bas wurde aus allen diesen großen, tiefdurchdachten, weitzumfassenden Blanen geworden sein in ungeschickten, ja nur in unpassenden Ganden? Die Zeit hatte die mannichsaltigsten Talente in allen Kunstgattungen und Kunstrichtungen aus

fich geboren, wie Deutschland fie feit Jahrhunderten nicht mehr3. Beitr. geseben; bas Auge bes foniglichen Schusberrn ber Runft bat fie gefunden und erfannt, fein Wort bat fie gum Werte berufen und einen Jeben an bie Stelle geftellt, wo feine beften Rrafte ans Licht treten mußten. Borgugsweise fur bie Bauten im altgriechischen und bem bamit im Busammenbang ftebenden Renaiffanceftyle war Leo v. Klenge thatig; für ben römischen und romanischen &. v. Gariner: ben altdriftlichen vertrat Biebland, ben gothifden Ohlmuller. Die Werfe ber Bilbnerei wurden Thorwalbfen, Rauch, Rartin Wagner u. a., vornehmlich aber bem reichen und vielseitigen Benius Schwanthaler's, bie Grundung ber Erzgießerei bem trefflichen Stiglmaier und nach ihm Berb. v. Miller übertragen. Für feine bochften und freieften Aufgaben in ber Malerei berief er Cornelius, bie firdlich ftrengen übergab er Beinrich Deg, 3. Schrau= bolph, A. Fischer; für die romantischen mablte er Jul. Sonorr; bichtenbe Befchichte überließ er Raulbach; neuere Schlachten malten ihm B. Seg, A. Abam, Monten 2c., Lanbichaften C. Rottmann; Die Glasmalerei legte er vornehmlich in Uinmuller's Banbe, Die Borgellanmalerei in bie bon G. Reureuther, u. A.

Die in Borstehendem gegebene Uebersicht der Kunstunternehmungen König Ludwig's ist gleichsam die Stizze zu
dem Bilde, das im Folgenden weiter ausgeführt werden soll,
um eine möglichst bestimmte Anschauung von den Künstlern
in Rünchen, ihren Werken und ihrem Leben als Gesammtbeit dem Leser zu geben. Denn wenn auch vieles in München
von Künstlern gethan wurde, worauf der König einen unmittelbaren Einfluß nicht hatte, so war doch der durch seine
Birksamkeit hervorgerusene und genährte Geist maßgebend
körster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitr. und bestimmend für die gesammte Runftthatigfeit. Bir beginnen natürlich mit

Cornelius.

Cornelius war im Fruhjahr 1820 nach Munchen ge-Gluv. fommen, die Frescomalereien in der Glhptothef zu be-Einige Cartons hatte er bereits aus Rom mitgebracht, und mit ber Conception bes Bilberchelus fur ben Bötterfaal war er vollkommen im Reinen. Bur rafcheren Forberung bes Werfes nahm er zwei Gehulfen an, 30f. Schlotthauer aus Munchen und Clemens Bimmermann aus Duffelborf. Dagu fanden fich bald eine Angahl anderer, alterer und jungerer Runftler, Die theils um zu lernen, theile um in ber Rabe bes trefflichen Deiftere gu fein, an ber Arbeit Theil nahmen. Cornelius hatte die Aufgabe, zwei Saale und die zwischen liegende Borhalle in Fresco aus-Bum Berftandniß feiner Anordnung ift es nothwendig zu wiffen, bag, bem urfprunglichen Plane bes Konigs aufolge, biefe Saale, Die auf ber Rudfeite ber Glyptothet liegen, die Gingangfäale ju ben Untifensammlungen bilben follten; ein Blan, ber fpater wieder aufgegeben murbe, meil man Bebenten trug, ben Gingang an bie Rudfeite bes Bebaubes zu verlegen. Die Malereien, Die ihre Stelle nicht wechseln konnten, wie ber Eingang, kamen, indem ber Ort, wo fle fteben, feine Bebeutung verlor, außer Bufammenbang mit ber 3bee bes Bebaubes; anftatt aus ber Gingangshalle rechts burch ben Saal ber Theogonic zu ben griechischen, links burch ben trojanischen Saal zu ben romischen Bilbwerken zu geben, bilben bie brei gemalten Raume nur ein lofes Inter= meggo zwischen bem letten griechischen und bem erften romischen Saal. Wir haben hier bie Freiheit, bem Runftler auf feinem Bedankengang zu folgen, und wollen Gebrauch bavon machen.

Für die Borhalle wählte Cornelius drei Bilber aus. Beitr. der Mythe von Prometheus zur Bezeichnung des Wesens und der Schickfale der Kunst: Prometheus, der erste Kunstler, sormt den Wenschenkörper aus Thon, aber die Sottheit, Minerva, vollendet das Werk durch Beseelung; für die Gesahren, die sich an die Gaben der Kunst heften, Eitelkeit, Geiz, Lüskernheit u. s. w., dient Pandora mit ihren verhängnisvollen Geschenken als Sinnbild; und die Entsesseung des Promestheus durch Hercules erinnert daran, das Helbenkraft und Ihat dazu gehören, die Kunst frei zu machen.

Die Bilberfolge bes erften, bes fogenannten Gotterfaales, ift ber Theogonie bes Beftodus entlehnt; in bem leitenden Gebanten bes Gangen aber fpricht fich eine burchaus felbfffandige, philosophisch-poetische Anschauung aus: "ber fcopferifche Geift ift Sieger im Simmel und auf Bur Entwidelung Diefes Bedantens batte Cornelius die vier Relber eines flachen Kreuggewölbes (bie er in-20 fleinere Raume theilte) und brei große Salbfreisfelber an ben Banben. Die Ordnung bes Chaos burch Eros, ber die Elemente bandigt, nimmt die vier oberften Felder ein; ben Clementen folgen bie Jahreszeiten, bem Baffer ber Frubling, bem Feuer ber Sommer, ber Luft ber Berbft, ber Erbe ber Binter, und biefen in gleicher Ordnung Morgen, Mittag, Abend und Racht. Bei ben Tageszeiten erweitert fich bie Darftellung burch Rebenbilder, fo daß neben Aurora, welche unter Borausflug bes Morgenfterns, und geleitet von ben Hau ausgießenden Goren über rofige Wolfen babinfahrt, noch ihr Berhaltniß zu Tithon, und ihre Bitte für Memnon's Unsterblichkeit behandelt ift; neben dem Sonnenwagen bes belios fieht man den Tod der Lieblinge des Gottes, der Da= hme, Leukothoe, Klytia und bes Spacinth; neben ber von

3. Beitr weißen Reben burch bie Abendwolfen gezogenen Mondgott= heit ihr Abenteuer mit Endymion und die Bestrafung AEtaons; endlich neben ber Racht und ihren Rinbern, Schlaf und Tob, bie bunkeln und ichweigfamen Suterinnen menfchlicher Schicffale, bie Bargen, mit Befate, Remefis und ben Bott bes geheimnigvollen Wirfens ber Ratur, Sarpofrates. - Aus biefer fosmifchen Region treten wir nun in bas Ge= biet ber olympischen Götter, in bas Reich ber brei Bruber Reus, Boseidon und Arbes. Beus beberricht bie Oberwelt und hat alle Götter um fich verfammelt: über bie Baffer aebietet Bofeibon und auf bem Throne ber Schattenwelt fist Ihre Reiche aber find nicht abgeschloffen, ihre Macht nicht unbezwinglich; und wie im Unbeginn ber fcopferische Beift bie wilben Elemente bezwungen, fo tritt er jest übermachtig felbft neben ben Göttern auf: Orpheus betritt bie Unterwelt und bei bem Rlang feiner Lieder raften bie Danarben, die Eumeniben fallen in Schlaf, Berfephone verfinkt in fuße Ruderinnerung, nur die Richter verwalten unbeirrt ihr Amt, aber ber unerbittliche Berricher im Reiche ber Tod= ten wird erweicht und gewährt bem Ganger bie Gattin. gleicher Weise bezaubert Arion die Wafferwelt, daß ber Delphin ihn rettend trägt, und Poseidon und Amphitrite und bie muntere Schaar ber Tritonen und Rereiben angelodt von ben Tonen feiner Lyra ihn burch bie Wogen begleiten gum Ufer, wo bie Gattin bes Ofeanos, Tethys, zu feinem Em= pfang bereit ift. Endlich in ber Oberwelt ift es Beratles, ber burch bie Berrlichkeit feiner Thaten felbft bie Botter be= ftimmt, ihn für ihres Gleichen zu halten, daß Apoll und bie Mufen, Mars und Benus, Bacchus, Diana, Die Grazien und welche fonft noch ben Olymp bewohnen, ju feinem Em= pfana bereit find, baf ber oberfte Gott ibn willfommen beifit und hebe bie goldene Schale mit dem Trank ber Unsterblich-3. Beitr. feit ihm füllt.

Der Reifter bes Fauft und ber Ribelungen, bes Dante und ber Bibel, mar mit biefem Werk aus bem Reiche ber Romantit gurudaetreten auf bas Bebiet, bas bie Runftler vor ibm angebaut und feine Benoffen verlaffen batten. Aber ber Beift ber Romantit hatte ihn nicht verlaffen. Weber bie griechische Blaftit, noch was von antifer Ralerei auf uns getommen, ward maggebend für feine Auffaffung, Darftellung und Formengebung; in eigenfter Beise, und.boch abweichend von ber feiner fruberen Werte, führt er uns bie Sagen bes Alterthumes vor. Griechisch Stoff und Bedanke, aber ihm und une angehörig bie Sprache - wie etwa bei Goethe's "Sphigenia" - bas ericheint als Richtschnur; wollte man aber Bergleiches und Unhaltepunkte in fruberer Runft fuchen, fo wurden fie am erften in ben mythologischen Bilbern Rafael's und Siulio Romano's zu finden fein.

Die Compositionen sind nicht alle von gleichem Werth; die "Wasserwelt" leidet etwas an Gleichgültigkeit; im Olymp ftören einige unberechtigte Gestalten, wie Ariadne, die ihn nie betreten, Faune mit Böcken und der betrunkene Silen, benen die Horen schwerlich die Thore des himmels geöffnet haben. Frisch und erquickend ist das Bild des Morgens; über alles sanft und lieblich der Abend, wo Selene, deren Rehgespann Amor leitet, den Schleier als Mondsichel über sich ausspannt, begleitet von zwei Baaren, die in süsem Liebesgessüster die holdesten Abendstunden vergegenwärtigen. Bon ernster Schönheit sind die Bilder der Racht und der Schicksals-Gottheiten; aber weitaus das herrlichste und erhabenste ist die Unterwelt, sowohl in der Gruppierung als in der Motivierung der Gestalten, in der Großartigkeit der

3. Beiten. Beichnung wie in ber Starke bes Ausbrucks. Namentlich ift bie Gruppe ber brei Söllenrichter mit ben ins Berbor genommenen Seelen von tiefeindringender Wirkung; wie aus ber beigefügten Abbildung ersichtlich.

Der Styl, in welchem bas Ganze gehalten, ift ebel und großartig; in ben vollen breiten und schönen, bei aller Idea-lität durch und durch körperhaften Kormen ber Antike ver-wandt, in der Gewandung überall neu, eigenthumlich, phantaffereich, geschmack- und ausbruckvoll.

In Betreff der Farbung und Ausführung bat Cornelius allerlei Unfechtung erfahren, bie nur gum Theil gerechtfertigt Wenn man von ihm eine naturgemäßere Farerfcbeint. bung in Berbindung mit wirfungsvollerer Modellierung, nach Weife etwa ber Benetianer und beren bis zur Taufchung gefteigerten Malerei verlangte, fo verfannte man offenbar ben Beift ber höheren Runft und ben bes Cornelius insbesondere. "Die Runft ift eine Fabel" pflegte er mit Schiller ju fagen, es ift ihr um andere Dinge zu thun, als ben Sinnen zu fcmeicheln, ober Taufchungen zu bereiten. Go fern lag ibm Die Absicht auf Illufion, bag er ftatt die Darftellungen wie Borgange, und etwa gar wie Borgange über unfern Sauptern, wirken zu laffen, fur fie bie Form ausgespannter Teppiche mabite, um fie recht beftimmt als Bilber, als Werke ber Runft, zu fennzeichnen. Dazu wurde bem Nebenwert, landichaftlichem ober architektonischem, ein nur gang beschränkter Spielraum, ber fich nicht über Die bloge Undeutung erftredt, eingeräumt, und ben Figuren ein einfacher (blauer) Gefchah bies alles in Folge ber ibealen Grund gegeben. Auffaffungsweise im Allgemeinen, und um bes einheitlichen Rufammenwirkens willen mit ber Architektur, fo treten biefe Rotive in Farbung und Ausführung noch deutlicher berbor.



P.v. CORNELIUS.

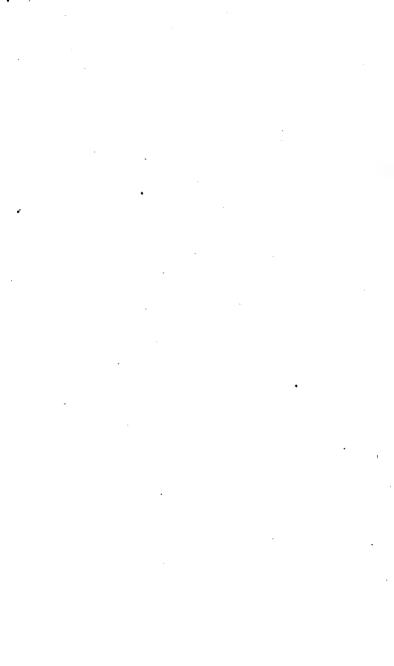

Die Figuren konnen fich farbig abbeben vom Grunde, ober3. Beitrburch Licht. Im erften Falle mablt man gange, möglichft gefättigte Localfarben, benen man burch fraftige Schatten Abgefeben von bem Uebelftanb, bag viele Licht abzwingt. jener fraftigen Farben (namentlich bie gebrannten Oder) in Freeco nachdunkeln, Die ohnehin nicht fehr wirtfamen Schattentone (namentlich Colnische Erbe, Frankfurter Schwarz zc.) ansblaffen, fo verliert auch baburch bie Form (alfo ber Styl ber Beichnung), worauf bie neue Runft, als auf die neugewonnene reinere und bobere Sprache, mit Recht ben größten Rachbruck legt, an Deutlichfeit, ober an Feinheit; Die Architeftur aber fieht ihre fcmeren Rauermaffen, benen fie mit Bulfe ber Malerei ben Schein ber Leichtigfeit geben wollte, burch bie fchweren Farbenmaffen belafteter als vorher. Darum wählte Cornelius zum Principe feiner Malerei bas Licht; in lichten Farben fonnte er die feinen Uebergange in der Rodellierung flar ausbruden, alle Formen fcharf und beftimmt, und somit auch fur bie Entfernung beutlich bezeichnen, und zugleich feinen Gemalben bie ber Architeftur fo wohlthuenbe Leichtigkeit geben; was ibn fogar veranlagte, ben Schatten ihre Dunkelheit vorzuenthalten und fie burch eine zweite Farbe ju erfeten, fo bag wir Roth mit blauen, Belb mit grunen, Grun mit braunlichen Schatten u. bgl. m. feben.

Muß man nun von dem Standpunkt der monumentalen Kunft dem Spftem seine Zustimmung geben, so ist damit nicht gesagt, daß es in der Art wie es angewendet worden, einen durchaus befriedigenden Eindruck mache. Störend wirkt jedenfalls die Verschiedenheit der bei der Ausführung betheiligten Sande, die um so mehr hervortreten mußte, als Cornelius keine (oder fast keine) Farbenstizen seinen Sehulfen vorlegte. Aber wir sehen auch Cornelius selbst bald nach

3. Beitr. Beginn ber Arbeit in bebenkliches Schwanken gerathen, obne baß es ibm gelingt, feine erfte Saltung wieber zu gewinnen. Seine Fresten in Rom find, auch als Malerei, Die bervorragenofte Leiftung ber neuen beutschen Runft bafelbft. erfte, was er in ber Gluptothet gemalt, ber Eros mit bem Abler und ber Eros mit bem Cerberus, find mabre Ebelfteine als Malerei, von einer Veinheit und Schönheit, Leichtigfeit und Barmonie ber Farbentone, bag ber Gotterfaal, mit biefer Balette burchgeführt . ben Bergleich mit ben berrlichften Denfmalen ber Runft flegreich bestehen murbe, Aber icon bei ber "Racht" feben wir ibn einen Ton anschlagen, ber fich von ber Schonheit wie von ber Wahrheit zu entfernen brobt. Roch einmal gewinnt er in ber "Unterwelt" (bis auf wenige Stellen, g. B. bie Dangiben) bie Mittel einer gleichmäßigen und allen Anforderungen entfprechenben Durchführung; aber in ber "Oberwelt" und ungleich mehr in ber "Bafferwelt" verschwindet allmählich bas ursprüngliche Farbengefühl und in ber Ungahl und Mannichfaltigfeit ber Begenfage leibet bie Möglichkeit einheitlicher Wirkung offenbaren Schaben. Suchen wir nach einer Erklarung biefer auffallenden Erscheinung, fo tonnte fie wohl in ben Arbeiten feiner Bebulfen, Die fich we= fentlich von ben feinen unterschieben, gefunden werben. Schlotthauer hatte bei feinem Formgefühl und vollkommenent Berftandniß von Cornelius' Beichnung, boch einen faft zu garten Bortrag, und C. Zimmermann, ber feinen lebenbigen Farbenfinn auf atademifchen Wegen, nach bem Robell, ausgebilbet, machte bavon einen fur ben Styl bes Cornelius faft bedenklichen Gebrauch (wie z. B. bei ber erwachenben Beiben gegenüber fcheint Cornelius abfichtlich Aurora). energischer und unnaturalistischer ale nothwendig colo= riert, bann wieder eingelenkt, babei aber bas ursprungliche rechte Dag aus ben Augen und Sanden verloren3. Beitr. ju haben.

Für ben zweiten Saal wurde, weil er ben Eingang zu ben römischen Kunstdenkmalen bilden sollte, und wegen bes Zusammenhanges von Rom und Troja, der trojanische Krieg als Stoff für die Wand- und Deckenbilder gewählt. Das Kreuzgewölbe der Decke wurde in 13 Räume getheilt, brei große Bilder kamen an die drei Lunetten der Wände. Während Cornelius für die letztern die drei großen Momente des Krieges, den Zorn des Achilleus, den Kampf um den Leichnam des Patroklos und die Zerstörung Troja's bestimmte, schilderte er in den Deckenbildern die Entstehung und den Beginn des Krieges, wie die Charaktere seiner hervorragendssten Helden.

In der Mitte der Decke sieht man Beleus und Thetis in zarter Umarmung, und Eris, die den goldenen Apfel in ihren Festtag wirft, der die Eisersucht zwischen Juno, Ballas und Benus erregt. Dieses Rundbild ist von vier Gemälden umzeben, in denen wir die Folgen von der That der Eris sehen: das Urtheil des Baris, der der Benus gegen das Bersprechen der schönsten Frau den Apfel zuerkennt; die Berbindung der griechischen Fürsten, die Ehe zwischen Menelaos und helena zu schügen; die Entsührung der Helena und das Opfer der Iphigenia; Compositionen, welche zu den sinnreichsten und schöff, auf welchem Baris und helena entsliehen; die Segel schwellen, Amor mit leuchtender Facel sitzt am Steuerruder, aber ungesehen solgen die Kurien und zünden an seiner Facel die ihrigen an.

Die vier Doppelfelber bes Kreuzgewölbes find acht Kriegsbelben gewidmet. Der erfindungsreiche Obhfieus entbedt ben 3. Beitr. Achilleus unter ben Tochtern bes Lykomebes; ber Rufer im Streit Diomebes bat Mars und Benus verwundet; Mgamem= non wabnt, getaufcht burch ein von Beus gefandtes Traum. bild, Seftorn zu befiegen; Menelaos verfolgt ben Baris, ber nur burch Benus' Schut feiner Rache entrudt wird; Miax wirft im Zweitamuf Seftorn ju Boben : Reftor wedt ben fcbla= fenden Diomedes zur Ratheversammlung; Achilleus gewährt bem Brigmos Beftor's Leichnam; Beftor nimmt bor ber Schlacht Abschied von Frau und Rind. Meiner Meinung nach fteben biefe acht Bilber nicht auf ber gleichen gobe mit bem gangen Werf; einzelne ericheinen, fogar in mehrfacher Begiebung, fcwach. Wenn wir ben oberften Gott finnend neben feiner schlafenden Gattin figen, ben Bollerfürften vor ihm am Boben schlafend liegen, ben greifen Reftor ihn aufsturmend und auf ein Bild verweisend feben, wo Bettor vor Agamemnon fliebend bargeftellt ift, fo ift bas ein nabebei unlösbares Rathfel, gang abgefeben von ber Babl bes Momentes, in welchem ber Charafter bes Belben fich unmöglich offenbaren Selbft in ber Composition vermißt man bier mehr= fach die bem Meifter eigene Rlarbeit und ichlagende Richtig= feit der Darftellung. Ausbrudvoll, ergreifend und in allen Theilen gut und ngturlich verbunden ift das Bilb von Briamos im Belt bes Achilleus; aber lose bangen bie Figuren auf bem Bilbe bes Diomedes zusammen; auf bem bes Menelaos bat Baris nicht die Lage eines auf bem Schlachtfeld Gefturgten, und ein Gettor, ber, wenn er gur Schlacht ausziehen will, figend von Beib und Rind Abschied nimmt, trifft unser Berg Ungleich in ber Anordnung, fo bag in zwei Bilbern nicht. Die an ber fenfrechten Seite befindlichen Figuren fich mit bem Geficht, in ben übrigen mit bem Ruden bem Rahmen guwenben, haben fie auch feine gleichmäßige Farbenftarte und erleben nach den fehr blaffen und unkräftigen Gestalten de83. BeitrOdhffeus und Diomedes eine Steigerung des Tones, der bei
dem Kampf zwischen Gektor und Ajax mit schweren, dunkeln
Karben bas Brincip der Krescomalerci zu verleugnen drobt.

Bei ben großen Wandgemalben feben wir die Runft bes Reiftere ftufenweise machfen und einen Schwung gewinnen, burch welchen fie auf eine bis babin noch nicht erreichte Sobe getragen wird. Bei ber Darftellung vom Born bes Achilleus benutte er bie Belegenheit, Die Fürften Griechenlande unter dem Borfits Agamemnon's und Menelaos'bereinigt vorzuführen. Chryfes, ber Briefter bes Apollo, liegt por ihnen auf ben Anieen , um die Rudgabe feiner Tochter flebend , die im Befit von Achilleus ift. Die Gewährung ber Bitte von Seite bes Dberfeldberen ift baburch ausgebrudt, bag fie fich, fcon auf bem Raulthier figend, zur Abreife anschickt. Darüber ergurnt giebt Achilleus bas Schwert wiber Agamemnon, wirb aber durch die hinter und über ihm schwebende Athene von Gewaltthat abgehalten. Seine andere Sclavin, Brifeis, wird hinter ihm ebenfalls von Agamemnon's Gerolben weg-Rechts von den beiben Beerführern figen Dopffeus im Bant mit bem ichimpfenden Therfites, Mjar ber Telamonier, Diomedes und Reftor, links Idomeneus, Untilochos, und Ajar ber Sohn bes Dileus. Im hintergrund fieht man auf biefer Seite bie achaifchen Schiffe, auf ber anbern Apollo, ber (wie Ralchas erflart) ergurnt über ben Raub ber Tochter feines Brieftere, Die Pfeile ber Beft ine griechische Lager fenbet. - Das Spftem biefes Bilbes hat manche Bebenfen erregt. Der Runftler hat mehre, zeitlich von einander getrennte Greigniffe in eine Darftellung jufammen gezogen, um über ihren innern Bufammenbang nicht im Dunkel zu laffen. Der Briefter fleht noch immer, mabrend wegen ber bereits voll3. Beitt-zogenen Gewährung seiner Bitte Achilleus in Jorn entbrennt und Agamemnon gegen diesen sich wendet, so daß es für den Unkundigen das Aussehen gewinnt, als stünde des Chryses Fußfall in Berbindung mit Agamemnon's Entrustung über Achilleus. Wenn Kalchas auf Apollo, als den Urheber der Best, deutet, so ist er damit auch in der Stellung, die er vor dem Richterspruch des Königs eingenommen, stehen geblieben.

Ift hiemit, zumal bei ber febr lebenbigen, bramatifchen Darftellung ber handelnden Berfonen, ber Bhantafie und ben Sinnen ber Beschauer etwas viel zugemuthet, fo halt Cornelius im Bilbe vom Rampf um ben Leichnam bes Patroflos bie Theilnahme concentriert. hier ift es Ajar ber, ben nach= bringenden Troerschaaren gegenüber, die Rettung bes erbeuteten Leichnams mit Schilb und Lange bedt, und Achilleus, ber mit feiner blogen gebieterifchen Erscheinung bem Toben Des Rampfes ein Ende macht. Gleich ber Ilias fchlagt Cornelius bei ber Schilberung biefes Rampfes in Bluth und Flammen auf, wie in feinem Bilbe vorher; bie Gewalt ber Bewegungen, bie Starte bes Ausbrude, bie Große ber Beichnung wie die Tiefe, Rraft, Ginfachbeit und Ginbeit der Farbung erreichen bier einen Sobepuntt, ben man für unübertrefflich balten wurde, wenn uns nicht bas nachfte Gemalbe, Die Berftörung Troja's, ben Deifter auf einer noch bei weitem boberen Sobe zeigte. Bier liegt ber greife Ronig Briamos im Schoofe bes gleichfalls erschlagenen Sohnes Polites; Reoptolemos ift im Begriff, Bektore Sohnchen Afthanar über Die Rauer gu schleubern; ohnmächtig ift Undromache niedergefunken, indem fie bas Rind vor bem graufamen Tobe ju fcuten vergebens bemubt gewesen; in ftarrer, in Wahnfinn übergebenber Berzweiflung fitt bie alte Ronigin Betuba in ber Mitte, und an fle schließen fich die Tochter angft= und schredensvoll an, zu=

nachft Polhrena, die nach Menelaos, ber fie entführen will, 3. Beitr. gornig flebend auffieht; Raffandra aber, nach welcher als nach feiner Siegesbeute Maamemnon bie Sand ausstrectt, verfundet diefem in fturmischer, prophetischer Begeifterung fein nabes, gewaltsames Ende; Beleng bat fich reuevoll an eine Saule geworfen. Links gieben bie übrigen griechischen Belben bas Loos um Die Beute, rechts rettet Acneas feinen Bater. feinen Sobn und fich aus bem brennenden Troja. Un Schonbeit. Rlarbeit und Abrundung im Aufbau, an Große bes Style in ber Zeichnung, wie an Tiefe und fprechender Bahrbeit bes Ausbrucks bat bie neuere Runft nichts Aebnliches bervorgebracht, und felbft bie beglückte Beit Rafgel's und Dichel=Angelo's bat nur Weniges als ebenburtig baneben gu ftellen. In ben im Schmerz verfteinerten Bugen ber Befuba, in ber erftarrten Geftalt Andromache's und ihres foniglichen Schwiegervaters, im thranenvollen Blid Bolyxena's und vor allem in bem bligenden Seherauge Raffandra's ift ber Beift ber griechischen Tragodie lebendig auferstanden und mit Recht hat Ronig Ludwig ben Runftler vor biefem Gemalbe mit bem Berbienftorden feiner Rrone eigenhandig geschmudt. tonnen die Gluptothet nicht verlaffen, ohne noch auf eine befondere Glanzseite ber Runft von Cornelius bingewiesen gu haben. Ber fennt nicht bie reizvollen Arabesten, mit welchen Rafgel nach bem Mufter antifer Wand-Ralereien Die Loggien bes Baticans bebedt? Diefe Runft ber Arabeste, biefaft gang in Bergeffenheit gefommen , nach ber Beit aber eine große Bedeutung und faft unübersebbare Ausbehnung gewonnen, wurde zuerft von Cornelius bei feinen Malereien in ber Glyptothet auf neue und eigenthumliche Beife wieder angewendet. Er bediente fich berfelben bei ben Ginfaffungen ber Bilber und wußte auf biefem Wege nicht nur allgemeine Phantafteen,

3. Beitr. Jagben, Traume, Bacchanalien und Arttonenspiele, sondern auch verwandte Götter= und Geroensagen mit dem Ganzen geist= und geschmackvoll zu verweben. Den größten Nachdruck legte Cornelius bei dieser Gattung Malerei auf strenges Fest= halten an dem Sthl der Antise, und warnte nachdrucklich vor Willkuhr und Formlosigkeit, wozu die deutsche Ornamentik, namentlich des A. Dürer, sehr leicht verleitet.\*)

Nach Beendigung der Arbeiten in der Slhptothek übernahm Cornelius fast gleichzeitig zwei große Aufträge von Kögude, nig Ludwig, die Ausmalung der St. Ludwigskfirche und
sirche. die Bilder für die Loggien der Pinakothek.

Dit poetischem Sinn und philosophischem Ernft batte Cornelius die griechische Götterlehre und Beroenfage aufgefaßt, die in ihren Sinnbilbern niedergelegten Wahrheiten bervorgehoben und die Gemuthebewegungen ber alten Belben mit einer Barme gefchildert, ale waren fie von ben Unfern, und als regierten ihre Götter noch beute die fchone Welt, obfcon feine Seele barauf mehr an fie glaubt. Run follte er bas Wefen ber Gottheit barftellen, beren Tempel fteben, an welche die Gebete ber Lebenben gerichtet find, die ber Inhalt bes Chriftenglaubens ift. Diefer Aufgabe ftand er nicht gegenüber, wie ber griechischen Mythologie, für welche weber ein perfonliches noch ein allgemeines religiofes Bewußtfein maßgebend gewesen; auch nicht wie Thorwaldsen, ber ber driftlichen Runft eben nur biefelbe Berechtigung mit ber beibnifchen einraumte; aber auch nicht wie Overbedt, ber bas

<sup>\*)</sup> Bon ben Gemalben ber Gliptothek find gestochen: Die Racht, die Barzen, die Schickfalsgöttinnen, die Unterwelt von E. Schäffer; lithogr. ber Morgen von Schreiner; die Bermählung und die Entführung der helena, gest. von E. Schäffer; der Untersgang Troja's, gest. von G. Merz.

Chriftenthum im entschiebenen Gegenfas gegen bas "Teufels-3. Beitr. werf" bes Seidenthumes, wie gegen die Grundlehren ber Reformation und Ergebniffe ber Philosophie auf Die religible Anschaumasmeise bes Ratholicismus im Dittelalter befchrantt. Boll legt Cornelius mit ben Gemalben ber Ludwigsfirche ein Bekenntnig nicht nur feiner Runft, fonbern auch feines religiöfen Glaubens ab; aber er ift nicht nur ber Mann, ber nach feinem eigenen Ausspruch für "die Runft in ihrer freien Entwickelung" einftebt, nicht allein von Unfang an ber Bertreter ber freiathmenben, lebensfrohen und fraftigen Romantit: er ift auch ber machtigfte Runft-Genius, ben bie Beit geboren, um mit feiner Seele Wahrhaftigfeit ihre innerften Bedanken , ben fle felbft bewegenden Geift , uns zu offenbaren. Daburch erhalten biefe Gemalbe ihre hohe hiftorische Bebentung, fie werden jum Dagftab für bie Rraft, Rlarbeit und Urfprunglichkeit bes Glaubens in unferen Tagen. Drei Ele= mente find es, burch welche bas Chriftenthum bem religiofen Bewuftfein Geftalt gibt: Die Lehre von Bott und feinem Berhaltnig gum Menfchen; bom Renfchen und feinen fittlichen Aufgaben; bon bem Belt= gangen und feinem Bufammenhang mit unferm Leben. Das erfte, die Quelle bes Befenntniffes vom Glauben an einen breieinigen Gott und ber bedingungeweifen Berfohnung bes Menfchen mit ibm, bilbet ben Inhalt ber Seben wir zu, wie Cor-Bemalbe ber St. Lubwigsfirche. nelius die Aufgabe gefaßt und gelöft! Die Bolbungen über bem Chor-Altar nimmt Gott ein, ber Schöpfer und Erhalter ber Welt; Die brei Banbe bes Seitenschiffs und Die Rudwand bes Chors Chriftus mit feinem Gintritt ins Leben, mit feinem Tob , und mit feinem Richteramt; Die Rreuggewölbe bes Rreugichiffe ber beilige Seift mit ben Reprafentanten ber Rirche.

3. Reitr. Die Bemühungen ber positiven Philosophie (gegenüber ben Ausspruchen ber fritischen über ihre Unwiffenheit von göttlichen Dingen), zur Unschauung eines objectiven Gottes zu gelangen, haben ichlieflich zu feinem anbern Ergebnif geführt, als die Objectivitat Gottes in bem Befammtbewuftfein der Menschheit zu finden, bas Chriftenthum als ben burch bie Offenbarung aufgeflarten Bolytheismus zu erkennen. Es bebarf feines großen Scharffinnes, um zu finden, bag wir bamit über ben subjectiven Gott nicht binaustommen, wenn nicht gar an feine Stelle bas Bero treten foll. Der breiei= nige Gott wird bamit ein subjectiver, mithin successiver. Chriftus ift berfelbe, ber por ihm Gott mar, und ber Geift ber Rirche tritt an die Stelle Christi. Indem die Concep= tion bes Cornelius die brei Momente ber Dreieinigkeit raumlich schelbet, Bott Bater nur noch bei ber Beburt bes Sobnes und halb in Bolfen verschwindend, nicht aber beim Berfobnungstod, noch beim Weltgericht mehr erscheinen, Die Beiligen ber Rirche aber ohne Chriftus, nur als Bertreter bes Beiftes auftreten läßt, fcbließt fie fich, vielleicht unbewußt, ber Auffaffungsweise ber Bhilosophie an.

Selbst von diesem Standpunkt aus konnte ein anderer Runftler in die Tiefen des Gemuthslebens sich versenken, verstärte Engelchöre, süße Mutterlust und holde Kindes-Unschuld, Demuth, bittern Seelenschmerz und höchste Seligkeit der Frommen und heiligen schilbern: die Ratur des Cornelius wies ihm einen andern Weg. Vor dem Gedanken an den Schöpfer der Welten, an die Gottheit Christi, an sein Erlösungswerk und Richteramt, und an die ewige Gemeinschaft der heiligen trat das Interesse am Reinmenschlichen zuruck und die Betonung siel nicht auf das Rührende, Anmuthige und Schöne, sondern auf das Große und Erhabene. Indem aber so an

ber Stelle bes Gemuths die Phantaste, an der Stelle der An. 8. Bette. schauung die Resterion thätig war, wurde dem Werke viel von der nothwendigen Wärme entzogen, und da die Romente der Darstellung nicht aus dem allgemeinen lebendigen Glauben der Gegenwart, sondern aus der Ueberlieserung geschöpft wurden, Reuheit mithin und Eigenthümlichseit ihnen abgingen, sand das Ganze nicht den Anklang und Wiederhall, worauf man bei dem ersten Werke christlicher Kunst von Cornelius gerechnet hatte. Wir werden später bei einer zweiten Arbeit von ihm sehen, daß die Ursache der Erscheinung nicht in ihm, sondern in dem Gegenstand der Ausgabe und dessen Verhältnis zum religiösen Bewußtsein der Zeit zu suchen ist, von welchem wir oben schon angedeutet, daß es der unbewußte Bestimmungsgrund religiöser Kunstschöpfungen sei.

Betrachten wir nun bas Wert im Gingelnen! Das Bilb über bem Sauptaltar will uns Gott barftellen als Schöpfer und Erhalter ber Welt.\*) Den Act bes Schaffens tonnen wir uns nur als einen Act ber feurigften Aufregung benfen : aus Richts rief Gottes allmächtiges "Werbe"! Die Welten alle ine Dafein und fein Wille trieb bie fchweren Raffen in ihren ewigen Rreislauf. Aber Gott, ben Unwandelbaren, muffen wir uns zugleich in emiger, beiliger Rube benten, beffen Standpunkt felbft ein ins Dafein gerufenes Beltall nicht veranbert. Diefen Gegenfat bervorzuheben, läßt Cornelius ben Schöpfer rubig auf ber Befte bes himmels figen, und zugleich mit machtig bewegtem Oberleib und erhobenen Armen und Zeigefingern die Simmelsförper auf ihre Bahnen Es icheint, bag Cornelius in ber Geftalt und entsenden. ben Bugen bes Weltenschöpfers eine Bereinigung angeftrebt

<sup>\*)</sup> Lith. von Fr. Gobe. Gorfter, Gefc. b. beutich. Runft. V.

3. Beitr. von dem Jehovah des Alten Bundes und dem Beus des Somer und Bhidias; gewiß ift , daß er an beide mahnt.

Um ben Schöpfer auch als Erhalter ber Belt finnenfällig darzuftellen, umgab ihn Cornelius mit Engelchören, welche die Rirchenlehre und die alte Runft als die Werkzeuge Bottes zur Erbaltung ber Schöpfung bezeichnet. folgt babei ber alten Ginibeilung in fieben Ordnungen und gewinnt, indem er ihre ursprungliche Bedeutung hervorhebt, eine finn- und gebankenreiche Darftellung. Die Geraphim. bie bei Jefaias bas "Beilig! Beilig ift ber Berr!" fingen, umichmeben wie eine Glorie Gott Bater in ber Bobe; es ift ber erfte Laut in ber Schöpfung, Die Freude über ibr Dafein und über die Berrlichfeit des Univerfume, Die aus ihnen fpricht. Die Cherubim, beren Ginen (nach 1. Mofes 3, 24) Gott fcon ale Guter bee Parabiefes fest, find bie fcnellen Diener Bier halten fie bie Erbe als Schemel feiner Rufe. zum Beichen, daß auf ihr ihre vorzuglichfte Wirffamfeit ift. Raber noch berühren bie andern Chore bas geiftige Leben ber Menschheit: Die "Virtutes" ober "Krafte" mit Saitenspiel und Sang bezeichnen bas ichopferische Bermogen, Die Runft : Die "Scientiae" ober "Einfichten", mit ber Sanduhr und bem Birfel am Weltglobus, meffen Beit und Raum als Die Formen aller Erfenntniß. Ueber ihnen ichweben brei Eugel mit Sceptern, Globen und Balmen, ben Emblemen ber Berrichaft, in ben Banden, es find bie "Potestates", bie "gefetgebenben Gewalten". Ihnen zur Seite fcweben bie "Dominationes", Die "bollftredenben Machte" mit Schwert, Richterftab und Delzweig. Runft und Wiffenschaft, Gefetgebung und Bollftredung haben Unjehen und Bedeutung burch ihre Erfolge: bas Leben aber bedarf noch einer Dacht, Die Unseben bat und volle Befriedigung in und burch fich felbft: bas ift bie

Religion, bas Bewußtsein ber Gemeinschaft mit Gott, bie3. Beitr. "Burftenthumer, Principatus" bie Engel, Die anbetend und opferdarbringend vor Gott fich niederwerfen. Weiter verbinbet ber Renfch mit feiner Borftellung von Gott ben Glauben an feine Borfebung; Runft und Rirche haben bafur bie Ginnbilber ber Erzengel, ber Mittelspersonen gwischen Gott Man fieht fie ju beiben Seiten bes Sauptund Menschen. bilbes: rechts Raphael, ben freundlichen Führer ber Menichen; Gabriel, ben Boten bes Beile; Uriel, ber für bie Rutunft forgt im Saufe bes Ewigen, und bie brei Engel, welche Abraham Die Berbeigung brachten; alebann linke Ricael. mit feinen Belfern als Ueberwinder bes Bofen. andern Abtheilungen reicht in Betreff ber Gebantenfülle und Brofartigfeit an biefe, in feiner erscheint die Phantafie fo unabhangig, die Darftellung fo neu. Bei ber "Geburt Chrifti" liegt ber Rachbruck gang auf bem "Bleifch geworbenen Bort." Der neugeborene Gott fist auf bem Schoof ber Mutter, Die Arme wie zur Umfaffung ber Welt ausgebreitet, gleich bem ewigen Bater in ben Bolten über ibm. 36m bulbigen fortan bie Gefchlechter ber Erbe, Die Goben wie bie Riebern, die Ronige mit ben Birten. Rein anberer Bedanke, fein anderes Gefühl wird angeregt, als wie fie ber Anblid ber Menfch gewordenen Gottheit eingiebt. - Die Areugigung Chrifti ift nicht ein Bilb feines leibenvollen Tobes, fonbern ein - wenn auch umnachtetes - Bor- und Sinnbild feiner funftigen Berrlichkeit. Die Buge findet Berföhnung am Fuße bes Rreuges, bie treue Liebe Tröftung; bie Bleichgultigen und Spotter werben verworfen; bei ben Beiben beginnt es zu tagen; und in ber Mitte zwischen zwei Riffethatern übergibt Chriftus bie Seele bes Ginen einem Engel bes Paradiefce, bes Andern einem Teufel, jum Bei-

4\*

3. Beitr.chen, bag ihm bie Macht gegeben ift bes ewigen Richterfpruche.

Reue Motive finden fich weber in dem einen noch in dem andern Bilbe\*); wohl aber ift von dem Schat der alten Kunft ein neuer, weifer und wirkfamer Gebrauch gemacht, um die welthistorische Bedeutung des Anfanges und des Endes von Christi Leben in großen Zugen hervorzuheben.

Seine Hauptkraft hat übrigens Cornclius auf das dritte Bild dieser Abtheilung, auf das Weltgericht, gewendet, wie er es denn auch ganz allein in Fresco ausgeführt, wahrend er sammtliche übrige Bilder von Schülern und Gehülsen hat malen laffen.

Man fann bie Aufgabe nicht nennen, ohne an beren Lösung burch zwei ber berühmteften altern Reifter, burch Rubens und burch Michel-Angelo, ju benfen. Daf Cornelius fich nicht an Rubens anschließen konnte, burfte fich beutlich aus bem erklaren, mas von biefem Deifter an feiner Stelle (Bb. III. p. 95) gefagt worden; aber auch an ben ibm fonft fo geiftverwandten Michel-Ungelo konnte er fich nicht anlehnen, ba er fich mit feinem Brincip ber Auffaffung auf gang andrer Stelle befindet. Dichel-Angelo nimmt bas Jungfte Gericht als einen wirklichen Borgang, als ben fünftig bevorstehenden Gintritt bes Tages ber Rache und ber Berdammniß; feine gange Darftellung ift bramatifch. Cornelius balt bei jedem einzelnen Bild feiner großen Conception Die fbmbolifche Bedeutung feft, ihm ift bas Jungfte Gericht ein ewiges Bericht, bas nicht erft an einem Tage ber Bufunft eintreten foll, fondern in welchem in jedem Augenblid und überall Chriftus, ja ber bloge Gebante an Chriftum, bas Urtheil

<sup>\*)</sup> Beibe find in Rupfer geftochen von S. Merz.

über uns fpricht, das uns zu ben Seinen zählt ober von ihm<sup>3</sup>. Beitrichet. Seine Darstellung, wenn auch von einzelnen dramatischen Momenten vornehmlich zur Bezeichnung der Lage der Sunder durchzogen, ist lyrisch. Wie fast durchweg in der Ludwigskirche steht Cornelius mit dem "Jüngsten Gericht" in Auffassung, Anordnung und Darstellung mehr auf dem Boden der altern italienischen Kunst, als der Scentisten.

Die Zeichnung zu biesem Gemalbe hat Cornelius im Jahr 1834 bis 1835 in Rom gefertigt, die Ausführung a fresco im Sommer 1836 nach gludlich überstandener, lebense gefährlicher Krantheit begonnen und im herbst 1840 beendigt.\*)

Wir feben oben Chriftus in ber Mitte auf hobem Bolfenthrone von Engeln und Sciligen umgeben, unter ihm bie Engel bes Jungften Berichts, ju ihrer Linken Die Berbammten, zur Rechten Die Seligen; zwischen beiben St. Dichael, und zu unterft die Auferfichenben. Chriftus mit erhobener, nach oben geöffneter Rechten, fpricht bie Unnahme ber Frommen, mit bermenbeter Linken bas Berbammungeurtheil ber Bofen aus. Ueber ihm fcweben, je brei an jeder Seite, Die Baffionsengel mit Arcug, Schweißtuch, Rageln, Schandfaule, Dornentrone, Schwamm und Lange, als Beugen beffen, was Chriftus gelitten, ber Renfcheit zur Seligfeit zu ver-Reben Chriftus fnieen in Unbetung verfunten rechts Raria, links ber Taufer Johannes; bie übrige Breite bes bimmeleraumes erfüllen bie Beiligen bes Alten und bes Reuen Bunbes, ale bie Beugen ber Berufung Chrifti. Unter biefem find bie vier Engel, bic, nach ben vier Winben mit ibren Bofaunen gerichtet, Die Lebenben und die Tobten gum

<sup>\*)</sup> In Rupfer geft. von S. Merg.

3. Bein. Gericht rufen, in ihrer Ditte ber Engel mit bem aufgeschlagenen Buche bes Lebens und bes Tobes. Die Auferftebung felbft ift nur burch Gine Gruppe bezeichnet, Die freilich ben Rern bes Bedankens unferer Sehnfucht am Grabe trifft , burch bas Wiederseben zweier Liebenben, benen ein Engel bie Rrone bes ewigen Lebens reicht; baneben fteben Lebenbe, welche bie im Reuen Teffament verbeißene "Umwandelung" erfahren, unter ihnen ber Stifter bes Werkes, Ronig Ludwig. - Bor bem Gingang gur Bolle thront Satanas, fatt bes Scepters einen Doppelhaten in ber Linten, in ber Rechten ein Schlangenbunbel : zwei Berbrecher als Schemel feiner Ruge, ber Gine, mit bem Beutel in ber Sand und bem Strid um ben Bale, ber Berrather feines Reiftere, Judas, ber Unbere, ber Berrather feines Baterlandes, Segeft. Grimmia wenbet fich ber Rurft ber Kinfternif gegen bie Berbammten , Die vor ibm auf ben Anieen liegen, gegen einen Schlemmer, einen Beizigen und einen Gewaltthatigen, eine Rindesmorderin und eine Bublerin, welche ein Teufel bereits mit bem Doppelbaten gepadt, fie in bie Tiefe zu ziehen. Much bas Gezücht fceinbeiliger Beuchler fchließt fich an. Bor ber Gölle, abgewendet von Allen und in fich gefallen, liegen bie Reidischen, und neben ihnen finden Chebruch und andere finnliche Bergeben ibre Beftrafung. Ueber ber Bolle ift ber Sturg ber Bofen vorgeftellt. Bemeinschaftlich arbeiten Engel und Teufel gegen bieheftig auf= und wiberftrebenben Gunber, barunter felbft einen Rronentrager, um fie ber ewigen Bein gu überantworten. An Gine Seele aber unter Bielen, eine Frau, machen Engel und Teufel biefelben Ansprüche: ein Jeder will fie haben, ber Gine wegen ihres lafterhaften Lebens, ber Andere wegen ihrer Reue im Moment bes Todes.

In ber Mitte zwischen ben Berbammten und Geligen

steht ber Erzengel Michael mit Schilb und Schwert, gleichfam<sup>3</sup>. Beitr. als eherne Scheibewand. Die Seligen bilben einen aufschwesbenden Reigen, von Engeln durchwoben. Ihre Blicke find in seliger Entzückung nach oben gerichtet, Anbetung und Sottesfriede ist der Hauch, der sie trägt. Es ist kein Unterschied unter ihnen, kein Berdienst hat sie selig gemacht (wie mannichfache Sünde die Verdammten unselig); was sie sind, sind sie durch die Guade Gottes. Besonders ausgezeichnet sind nur zwei Gestalten, denen die Kunst stets eine Stelle im himmel angewiesen, Dante der Sänger der göttlichen Komödie und Viesole, der Maler himmlischer Seligkeiten.

Dan fiebt, Cornelius ftellt fich mit bicfem Bilbe nicht nur auf ben Boben ber alten Runft, fondern balt auch bie alten Glaubensvorftellungen feft, unbefummert um bie Dentweise ber Gegenwart, die eine Scheidung ber Denichen in Berechte und Ungerechte, Gute und Bofe, ja felbft in Glaubige und Ungläubige für unmöglich, ein Bufammenarbeiten von Engeln und Teufeln zu bemfelben 3wed fur unfaglich, Die Berfonification bes Satan für Aberglauben, feine Rachtftellung aber als einer blos allegorischen ober symbolischen Figur neben bem Beiland und gwar (tros feiner Bebeutung als bes bofen Princips) ale bes Bollftredere ber gottlichen Berechtigfeit für einen unauflöslichen Widerfpruch halt. Wenn daber biefes Gemalbe bie meiften Beschauer theilnahmlos läßt, fo gefchieht bieß, weil es - ungeachtet ber Begiebungen auf uns , nicht aus bem Bewuftfein ber Gegenwart geschöpft - Reinem mit fchlagender Wahrheit Die Stelle zeigt, wo er felbft mit feiner Seele ftebt, ober fteben wirb.

In Betreff ber Maletei ift bas "Jungfte Gericht" nicht besonders gludlich zu nennen. Wohl ift Cornelius von dem Syftem ber übergesättigten Farben und tiefen Schatten, bas 3. Beitrer zulett in der Gloptothekangenommen, wieder abgegangen, ohne indeß zu jenem zuruckzukehren, von welchem er dort ausgegangen. Durch die hellen, überwiegend gelbrothen Töne mit farbigen Schatten ift die ruhige, einheitliche Wirkung verfehlt und eine Buntheit eingetreten, die unglücklicher Weise noch durch die in grellen Farben bemalte architektonische Einfaffung erhöht wird.

Die brei Rreuggewolbe bes Rreugschiffes find bem beiligen Geifte gewidmet, b. b. bom beiligen Beifte befeelten Bertretern ber driftlichen Rirche. Un ber Dede bes nördlichen Rreugschiffs fieht man riesengroß bie vier Evangeliften, unter benen unbebenflich Lucas zu ben grofartigften Geftalten von Cornelius gehört. Das füdliche Rreugschiffgewölbe wird von ben vier Rirchenvatern eingenommen, zu benen aber bie Entwurfe nicht von Cornelius ftammen. Die reichfte Ausstattung bat bas mittlere Rreuggewölbe erhalten. Sier find in einer Abtheilung beifammen bie Batriarchen und Bropbeten. barunter felbft Abam und Eva, beren Beziehungen gum beilis gen Geifte nicht gang flar find ; fobann bie Apoftel und Darthrer; in ber britten die Doctoren ber Rirche und bie Orben 8ftifter; in ber vierten endlich bie Berbreiter bes Chriftenthume. bie Ronige und bie beiligen Jungfrauen.

Hiemit war bas Dogma ber Dreieinigkeit in finnlich faßbarer Weise vor Augen gestellt, als Offenbarung Gottes in der Welt-Schöpfung und Welt-Ordnung; in der Versföhnung der Nenschheit, und in der Grundung und Erhaltung der Kirche.

Innitten biefer ernften und bedeutungsvollen Aufgabe Binat fand Cornelius in ben Abendftunden Beit und Stimmung, fich einer überwiegend heitern, wenn auch nicht gerade beson- bers leichten Aufgabe zu widmen. Der aus 25 Loggien be-

ftebenbe Corribor vor ben Gaalen ber Binafothef. Beir. follte ausgemalt werden, und zwar mit Bilbern aus ber italicnifchen, beutschen (und frangofischen) Malergeschichte, und Cornelius hatte bie Beichnung ber Entwurfe übernommen ; (CI. Bimmermann ihre Ausführung.) Es verftand fich von felbft, baf bier nicht neben einer Gemalbe-Galerie eine gweite angelegt, oder eine Folge von Bilbern aus bem Leben ber Daler gegeben werben follte; Die (freilich nicht verwirklichte) Beftimmung ber Loggien ift, einen Spaziergang vor ben Gemalbe-Saalen zu bilben, auf welchem man fich gelegentlich, (wenn es ber Connenbrand geftatten will) jur Erholung ober Abwechselung ergeben fann, in abnlicher Beife wie in ben Loggien bes Baticans; leichte Anregung ber Phantafte, ein beiteres Gebantenfpiel, bas immer wieber zu ernften Betrachtungen führt, verbunten mit anmuthiger Beschäftigung ber Ginne, ohne bie Architeftur in ihrer Befammitwirfung ju ftoren, mußte bas Biel fein. Cornelius, ber mit bewundernswerther Sicherheit fur jeben Stoff bie entsprechenbe Form, fur jebe . Aufgabe bie rechte Lofung in ber Band bat, erfand bier eine Beife, Die ebenfo finnreich und eigenthumlich, als anziehend und fcbon, burch feine andere zu erfeten, ober gar zu überbieten gewesen mare. Der Grundton wird angegeben burch bas Ornament, die Arabeste, in welche balb einzelne Figuren, balb gange Bilber eingeschloffen find; biefe beziehen fich entmeber auf Lebensereigniffe ber Runftler, ober auf ben Charatter ihrer Runft, und in mannichfachfter Weise bedient fich babei Cornelius mythologischer ober allegorischer und symbolischer Beftalten. Balten uns biefe fortwährend im Reich ber Phantaffe, fo werden wir auch burch bie Darftellungen aus bem Leben nicht in die Wirklichkeit berabgezogen, ba fie meiftentheils nur Undeutungen nicht Schilderungen ber Ereigniffe

3. Beitr-stind. Jebe Loggia hat eine Kuppel und eine Lunette über der Wand für diese Malereien. Da nun deren 25 sind, so hat Cornelius die mittelste dem Rasael gewidmet, nach welchem als einem gemeinsamen Mittelpunkt italienische und deutsche Walergeschichten von beiden Seiten sich bewegen; eine Anordnung, die sich vor der Vorstellung, oder auf dem Papier leichter rechtsertigen läßt, als in der Wirklichkeit, die und nöthigt, den Corridor entlang die italienische Ralerei von ihren ersten Anfängen an dis zu Rasael zu begleiten, und von da aus auf deutscher Seite von den Höhen der Entwickelung zu den Anfängen hinabzuskeigen; ein Gang, welcher aller bistorischen Anschauungsweise zuwider läuft.

Die Schriftsteller, an welche fich Cornelius fur feine Darftellungen gehalten, find fur die italienische Malerei Bafari, für die deutsche Ban Mander; beide leider! nicht unbebingt guverläffige Gemabremanner. Denn wenn auch bei Runftwerfen ber Sauptnachbrud nicht fowohl auf ber Unantaftbarfeit bes Wegenftanbes, als auf bem poetischen Gebanten und ber fünftlerischen Form liegt, so ift es boch nicht gang gleichgultig, ob bie bemfelben zu Grunde liegende Erzählung völlig aus ber Luft gegriffen ift, wie z. B. Fiefole's Ablebnung ber erzbischöflichen Burde, ober Leonardo's Tod in ben Urmen bes Ronigs Frang ac. Gin anderer fraglicher Um= ftand liegt in ber Barallelifferung ber Italiener und Deutschen und Frangofen, die allerdings wie bei Dichel-Ungelo und Rubens, bei Leonardo und Durer, und einigen Unbern augenfällig, bann aber wieber, bei Schoorel und Berugino, bei Riefole und Ban Ent, bei Giotto und ber Colnischen- Malerschule u. f. w. mehr als gewaat er= fcheint.

Auf eine ausführliche Beschreibung biefer reichen Com-

pofitionen tann ich hier nicht eingeben. \*) Bobl aber barf3. Beitr. ich bie Art ber Auffaffung noch burch einzelne Beifpiele ver-Um auszusprechen, bag bie Entwidelung ber iconen Runfte im Mittelalter, in Deutschland wie in Italien. von ihrem' Bund mit ber Rirche ausgegangen, bat Cornelius in den Ruppeln, an beiben Enden ber Loggien Die driftliche Religion, umgeben von Rufit, Baufunft, Bilbnerei und Dalerei und beren Reprafentanten angebracht. Ale außere Beranlaffung bes Bieberauflebens ber Runft in Italien bezeichnet er bie Rreugige, mabrend er fur Deutschland Die Rriegeund Friedesthaten Carle bes Großen aufführt; bier bilbet fodann ber Colner Dombau baffelbe, für bie Runft folgenreiche Ereignif, wie bie Grundung bes Campo fanto in Bifa. Bebe ber breigebn erften Loggien bat ibre befonbere Gintheilung und Ornamentirung (nach bem Rufter antifer Wandmalereien); bie letten zwölf wieberholen bie erften. Charatterzuge, Unetboten, Greigniffe aus bem Leben ber Runftler find in abgefchloffenen Bildern behandelt, fo: wie Giotto von Cimabue bei ben Schafen aufgefunden wird; wie er mit bem Ronig von Reapel und mit den Bapften in Berfehr fommt; Riefole's Ginkleibung als Monch, feine fünftlerifche Befchaftigung in ben Cellen feiner Bruber, feine Demuth, mit ber er die Bifchofwurde ausschlägt; Leonardo ale Bilbnigmaler und als Meifter unter Schulern, auch feine Geburt und fein Tob; Tizian, wie er von Giulio Romano befucht wird, und wie ihm Raifer Carl ber V. einen berabgefallenen Binfel aufhebt; Rafael im Baterhaus, bann bei Berugino, bei Bapft Julius

<sup>\*)</sup> Sie find leiber nicht gestochen. Eine eingebende Befehreibung findet fich in Forster's "München". Die handzeichnungen von Cornelius liegen im Rupferstichcabinet zu Munchen.

3. Reitr. und im Batican, endlich auf der Todesbahre, beklagt von dem Papft, von Großen, von Freunden und von der Geliebten, über sich die Transsiguration. Alehnliche Ereignisse sehen wir auf deutscher Seite. Meister Stephans angeblicher Tod im Hospital; die Ersindung der Delmalerei durch Hubert van Epk; Lucas von Lehden zeichnet auf dem Krankenlager; Holbein verläßt Basel, malt die Familie des Thomas Morus; Dürer wird vom Kaiser Maximilian so hoch geehrt, daß ihm dieser die Leiterhält, und von niederländischen Künstlern, daß sie ihm ein Vest in Antwerpen geben; Boussin in seiner Malerschule zu Rom; Le Sueur bei den Karthäusern; Rubens am Hos von England als Gesandter und als Masler ze.

Rirgend ift es bei biefen Darftellungen auf bramatifche Schilberung bes Borgangs abgefeben; in geiftreichen Bugen werben une bie Erlebniffe gemiffermaßen nur in Erinnerung Daneben ift nun ber Bezeichnung bom Charafter eines Runftlere ober einer Runftrichtung ein weiter Spielraum Rofd, wie ein fcnell fich entwickelnder fraftiger Rnabe, entläuft bie Runft in Italien bem Gangelbanbe, nachbem fie von Siotto unter Beiftand von Glaube, Liebe und Boffnung wieder ins Leben gerufen; burch die symbolischen Beftalten ber Seligpreifungen ber Bergpredigt und burch Engel Die seinen Garten pflegen wird Fiefole's Runftrichtung und Buname "Beato Angelico" ausgebrudt; "Tag und Nacht" bei Mafaccio erinnern an beffen Studium von Licht und Schatten; Berugino ift von Frommigfeit, Reuschheit, Bahrhaftigfeit und Sinnigfeit, als ben Benien feiner Runft umgeben, Friede und Liebe fcuten ben Bund gwifchen ihm und Rafael; Luca Signorelli, ber Schöpfer bes Jungften Gerichts in Drvieto, ficht im Geifte ben himmel offen; um anzudeuten,

wie Correggio frei über alle Mittel ber Runft gebot, ift er von3. Beitr. ben vier Elementen umgeben; bann fieht man ibn, in Eraume berfunten, neben ihm bie Genien Ihrifcher Begeifterung und bes Scherzes, barüber die beilige Cacilia als Sinnbilb ber harmonie und bie Befreiung ber Bibche, b. i. bie Befreiung ber Runft von ben Feffeln bes Bertommens; in ber Ruppel bes Richel-Angelo bilben Architektur, Sculptur und Malerei eine feftumfchlungene Gruppe, jum Beichen feiner breifachen Deifterschaft als Baumeifter, Bilbhauer und Maler; bie geiftige Starte und Gebanten-Erhabenheit Richel-Ungelo's bezeichnet eine von einer Sphinx emporgetragene weibliche Geftalt mit Sternenfranz, Abra und Factel; feine gewaltige und groffartige Formengebung eine andere auf bem Comen mit einer Saule und Gichenfrang und Reule; in ber Ruppel Albrecht Durer's nimmt Chriftus bie Mitte ein, wie er ber Mittelpuntt ift von Durer's Runftleiftungen, beren Mannichfaltigfeit burch Allegorien angegeben ift; luftig'ift Rembrandt mit ber Blendlaterne charafteriffert und treffend Rubens, intem ber Genius feiner Runft bem geheiligten Bilbe (ber Ratur) ju Gars ben Schleier wegreißt.

Ebenso häufig bedient sich Cornelius zur Veranschaulidung seiner Gedanken der griechischen Mythologie: so bei
Aubens des Brometheus und des Bacchus, für himmlisches
Keuer und irdische Luft in seinen Werken; die venetianische Schule erhielt als Sinnbilder die Geburt der Venus aus
dem Meer und den Argonautenzug; Leonardo für seine phystognomischen Studien die vier Temperamente in Götterbildern: Bacchus und Ariadne für das sanguinische, Jupiter mit
Semele für das cholerische, die in Frösche verwandelten Bauern
der Latona für das phlegmatische und Pluto mit Proserpina
für das melancholische Temperament; Phosphoros fündet mit

3. Reitr-leuchtender Fackel das Werben der neuen Kunstzeit nach den Kreuzzügen an, die in den Centauren, den Lehrern in Waffen und Musik, ein entsprechendes Sinnbild finden. Endlich hat Cornelius sich auch für die Berherrlichung der Kunst im Allgemeinen derselben Sprache bedient, indem er sie vom Genius der Menschheit zu den olympischen Göttern tragen läßt, während sie die Ksammie auf seinem Opferaltar unterhält und die Göttinnen der Anmuth den Pegasus, das Sinnbild dichterischer Phantasie, schmücken und zügeln. In einem einleitenden Bilde aber, das als Widmung gelten könnte, zeigt uns Cornelius den König Ludwig, von dem Genius seines Lebens zu den Dichtern und Künstlern der Vor- und Reuzeit geleitet, zu Homer und Birgil, zu Dante und Beatrice, Betrarca, Laura Boccaccio, wie zu Sappho, desgl. zu Rasael, Leonardo und Michel-Angelo, zu Klenze, Zimmermann und zu ihm selbst.

Rach Beendigung biefer beiben Arbeiten (ber Ludwigsfirche und ber Binatothet) trat eine unerwartete Wenbung in ben außern Lebensverhaltniffen von Cornelius ein. bei Uebernahme bes Directoriums ber Munchner Afabemie von Breugen ichied, ward ibm die Entlaffung gegeben mit bem Bemerten, bag man ibn jederzeit mit offnen Urmen wieder empfangen murbe, wenn er beimtebren wollte, und bag man barauf auch hoffte. Diese Beit war ploblich gefommen. Sei's, baß Ronig Ludwig fein Werf mehr im Plan hatte, beffen Ausführung für Cornelius paßte; fei es wirklich, bag er fich mißfällig über bas "Jungfte Gericht" geaußert: - Cornelius erinnerte fich ber wohlwollenden Meugerungen von Seiten ber preußischen Regierung und als er von bem Konig Friedrich Wilhelm IV. von Breugen eingeladen wurde, feinen Aufenthalt in Berlin zu nehmen, verließ er Runchen und Die bafige Afabemie, ohne in Berlin eine öffentliche Stellung ein= ober (gegen ein bestimmtes Gehalt) eine andere Berpflichtung zu über-3, Beitr.
nehmen, als in Berlin zu wohnen und dem König bei seinen Kunftunternehmungen mit Rath und That beizustehen. Dort
also werden wir ihn später wieder finden. hier aber kehren
wir zu der Zeit zurud, wo er an die Spise der Akademie von
Rünchen trat, um von seiner Wirksamkeit als Lehrer und
von seiner Schule und deren Thätigkeit Bericht zu erstatten.

## Die Schule von Cornelius.

3mifchen Cornelius und feinen Schulern batte fich ein folches Gefühl ber Bufammengehörigfeit gebilbet, bag ibm (mit Ausnahme von Gögenberger) alle, fobald fie es ermoglichen konnten, nach Runchen folgten. Balb auch mehrte fich ibre Bahl burch Ankömmlinge von verschiebenen Seiten. Das Berhaltniß aber ber Schuler gum Reifter hatte eine nicht unwesentliche Beranderung erfahren. In Duffelborf maren wir als Schuler ber Afabemie boch nur feine Schuler; in Runchen follten wir auch die übrigen Profefforen ber Afabemie als unfre Lehrer anfeben. Dieß ftimmte weber zu bem freigewählten, rein perfonlichen Berhaltniß, noch zu bem - wenigftens bei Ginigen - ingwischen erftartten Runftlerbewußt= Diefem murbe benn auch foweit Rechnung getragen, bag wir bei ben une übertragenen Arbeiten bie Gaale ber Afademie als unfre Werkftatten benuten burften, ohne ben Berpflichtungen ber Afabemie-Schuler zu unterliegen.

Schon im Laufe bes Jahres 1826 erhielt Cornelius burch die rege und umschauende Kunftliebe des Königs Gelegenheit, eine Anzahl seiner Schüler für öffentliche Zwecke zu beschäftigen. In den Arfaben des Gofgartens soll-bes hoften zwölf große und vier kleine Bilder aus der Geschichte Baberns seit Otto I. von Wittelsbach in Fresco gemalt wer-

3. Reitr. ben. Gine Rriegsthat follte immer mit einem friedlichen Ereignif abmechieln, und in allegorifden Riguren Rrieg und Frieden und die verschiedenen Regenten-Gigenschaften vorgeftellt werben. \*) Das erfte Bild, bie Befreiung bes beutschen Becres in der Beronefer Claufe burch Otto von Bittelsbach, wurde mir übertragen; bie Belehnung biefes Belben mit Babern übernahm Brofeffor Bimmermann, für welchen es in ber Glyptothet feine Beschäftigung mehr gab; bie Bermablung Otto's bes Erlauchten mit Agnes von ber Pfalg malte 2B. Rodel; ben Sieg Ludwigs bes Strengen über Dttofar von Bobmen C. Sturmer, ben Sieg Ludwige bes Babern über Friedrich ben Schonen von Defterreich C. Bermann; Die Raiferfronung Ludwige bes Babern &. Stilfe; Die Weigerung Albrechts III. Die bargebotene bobmifche Ronigefrone anzunehmen G. Silteneverger; ben Sieg Lubwigs bes Reichen über Albrecht Achill bei Giengen W. Linbenichmit; bie Ginfepung bes Erftgeburterechtes auf Die Thronfolge burch Albrecht IV. Bb, Schilgen; Die Erfturmung von Gobesberg burch bie Babern (1588) G. Gaffen; Maximilians I. Erhebung zum Rurfürften A. Cberle; Die Erfturmung Belgrads burch Max Emanuel (1680) C. Sturmer; ferner murben bie fleineren Bilber, bie Errichtung ber Atabemie ber Wiffenschaften unter Maximilian II. von Ph. Folk, die Türkenschlacht von 1717, Die Schlacht von Arcis fur Anbe und bie Berleihung ber Berfaffunge - Urfunde von D. Monten gemalt. Bei ben allegorifchen Geftalten bethei= ligten fich W. Raulbach, Bh. Folk, C. Schorn u. e. A. Eine zweite fast gleichzeitige Aufgabe fur bie Schule bes

Eine zweite fast gleichzeitige Aufgabe fur Die Schule De

<sup>\*)</sup> Das von mir verfaßte, von R. Ludwig eigenhandig revisbierte Programm ift noch in meinen Sanben.

Cornelius waren bie Deckengemalbe im neuerbauten Dbe on,3. Bein. für welche "bie Wirfung ber Tonfunft" als leitenber Gedante Deen. angenommen wurde. Apollo unter ben Rufen, ober die Runft in ben bochften Spharen ber Bilbung malte 2B. Raulbach; Apollo unter ben hirten, ober bie Runft als Bilbungemittel unverdorbener Raturen malte Al. Cherle und Abollo und Maribas, ober bie Runft gegenüber ber Afterfunft und ber einfichtelofen Rritif malte S. Un fcut.

Beibe Aufgaben waren banach angethan, die borhandenen Rrafte zu meffen, ben Beift ber Schule zu prufen. Das Ergebniß mar nicht fo befriedigend, als man erwartete , obicon Einzelne Beachtenswerthes leifteten. Mancherlei Urfachen wirften zusammen. 3ch habe schon oben bemerkt, daß mit C. hermann ein frembes fünftlerifches Element in bie Schule gefommen, bas bei ber Große feines Talents und ber Liebenswurdigfeit feines Charaftere eine bebeutenbe Wirfung außern und bem Streben nach Sthlund freier Form ein beinahe angftliches Naturftubium, eine bis in bie fleinften Buge gebenbe Charafteriftif und eine möglichft allseitige Unsprache an bas Bemuth an bie Seite, wo nicht entgegen feste. Dazu tam jest von einer scheinbar gang anbern Seite ein faft ebenfo ftart wirfender Anftog. Dan hatte bisher bei bildlichen Darftellungen nach Dichtern, ober aus ber Geschichte fich nur obenbin um bas befunimert, was jum Coftume gebort; man begnugte fich, Antifes und Mittelalterliches, Chriftliches und Saraceniiches zu fondern, und machte wohl auch einen Unterschied swischen ben Kriegern Carle bes Großen und Maximilians; ging aber nicht weiter, wie benn auch Cornelius in feinen "Ribelungen" nach einer dronologischen Bestimmung von Baffm und Trachten nichts gefragt. Aus biefer fugen Unbefangenheit wurden wir geriffen, burch bas Auftreten eines Runft-Forfter, Befc. D. Deutid. Runft. V.

3. Beitr. lers unter uns, ber durch die Gewalt seiner Phantaste, wie durch die Wucht seines Talents (zu zeichnenwie ein alter Meister) einen außerordentlichen Eindruck auf uns machte, und der zugleich ein so umfassendes und mit so viel Liebe und Rachdruck gepstegtes Studium der nach Zeiten und Bölkern verschiedenen Wassen und Trachten vor uns ausbreitete, daß wir — bavon ganz ergriffen — namentlich bei unsern Gesschichtsbildern, die Lücke in unserm Wissen und Können mit dem größten Eiser auszufüllen bemüht waren und einen Fehler gegen das Costüme nachgerade mehr scheuten, als gegen den Styl und die Reinheit des Geschmacks. Dies war Dr. Ferdinand Fellner aus Franksurta. M. geb. 1800, gest. 1859 zu Stuttgart.

Diese Abweichung eines großen Theils der Schule von der Sinnesrichtung und Kunstanschauung des Meisters, deren man sich nur ganz unklar bewußt war, sollte bei einer außersordentlichen Gelegenheit unverkenndar an den Tag treten. A. Die Das war das Albrecht-Düretseit im April 1828, das auch ohne diese Beziehung in der Geschichte der neuesten deutsschen Kunst eine eingehende Besprechung verdient.

Die Stadt Rürnberg hatte beschlossen, ihrem großen Landsmann ein ehrnes Ehren-Denkmal zu errichten und zu zu dessen Grundsteinlegung seinen dreihundertsährigen Todestag bestimmt. Wir (die Schüler von Cornelius) ersahen darin die Beranlassung zu einem großen, wo möglich allgemeinen deutschen Künstlersest. Auf unsern Antrag war der Magistrat von Rürnberg bereitwillig eingegangen und wir erließen die Einladung an alle deutschen Künstler; dem Magistrat aber boten wir an, zur Verherrlichung des Festes eine Rethe von Transparentbildern mit Darstellungen aus Dürer's Leben zu malen. Rachdem das Anerbieten auf das bereitwilligste angenommen

und man über ben Ort und bie Art ber Aufstellung ber Bil-3. Beitz. ber übereingekommen, wodurch bie Bahl berfelben auf fieben beschränkt war, gaben wir uns baran bie Gegenftanbe auszufuchen und bielten une babei an felbstbiographifche Mitthellungen Durer's und an bas mas etwa Birtheimer über feinen Freund geschrieben. Die Auswahl ber Gegenffande, wie bie Bertheilung ber Rollen, erfolgte ohne Buthun bes Deifters. Fellner übernahm ben Gintritt Albrechts in Die Lehre bei R. Bohlgemuth; W. Raulbach feine Bermahlung mit Ratharine Fren; Stilfe bas Runftlerfeft in Antwerpen; ben Sturm auf ber Schelbe, wobei Durer große Beiftesgegenwart und Rraft gezeigt, übernabm - ba wir burch eine Ablebnung überrafcht wurden - auch noch Fellner (E. Reureuther Die Ausführung); ich Durer am Sterbebette feiner Mutter und hermann ben Reifter auf ber Tobtenbahre. nebentes Bilb, bas die Mitte von allen bilben follte, war Durer in ber Sonntag - Morgenrube neben feiner Staffelei, mit ber Bibel in ber Sand vorgeschlagen, und Cherle batte bic Aufgabe übernommen.

Cornelius war vonunserer Auffassung nicht sehr erbaut; er vermißte darin den höhern poetischen Schwung und glaubte, das Ganze wenigstens an Einer Stelle über das "Gewöhnliche" erheben zu mussen. Er bestimmte deshalb Eberle, sich eine andere Aufgabe zu stellen. "Wie darf, sagte er zu ihm, bei einem Ehrenseste des größten deutschen Kunstlers det größte vallenische sehlen? Das darf Sie nicht irren, daß sie einander im Leben nicht gesehen. Im Geiste waren sie doch vereint, und im Himmel wie in der Geschichte haben sie sich die Hande gegeben." Und dem entsprach Eberle mit einer poetisch allegerischen Composition, die freilich zu unserm Dürer am Sonnwaßmorgen, und all unsern bürgerlich gemüthlichen Bildern

3. Beite. im grellften Wiberspruch ftand. Vor bem Throne ber Runft fab man rechts A. Durer, links Rafael, beibe befrangt, bie Bande fich reichen ; binter Durer Raifer Maximilian, D. Luther, B. Birfheimer und D. Wohlgemuth; hinter Rafael bie Bapfte Julius II. und Leo X., Bramante und B. Berugino; im hintergrunde bie Landschaften von Rurnberg und Rom. Da bie Bilber in bie Rahmen gothischer Fenfter gefaßt waren, blieben in ber Bobe brei Rofetten, und unten ein Sodel. Für bie Rofetten waren bie allegorifchen Figuren ber beiligen Befchichte, Legende und Profangeschichte bestimmt; fur ben Sociel eine Arabeste mit bem Genius Durer's ber Rauchfaß und Schaufel tragt als Wahlfpruch "Bete und arbeite!" mab. rend ber Benius Rafael's liebliche Blumen pfludt. Bei ben anbern Bilbern waren bie Rofetten mit ben Bilbniffen großer Beitgenoffen (nur am erften mit bezüglichen Beiligen), ber Golfel aber mit ben bezeichneten Stellen aus A. Durer's Tagebuche und einem Briefe Birtheimer's ausgefüllt.

So ftark übrigens auch in uns das Gefühl von dem Gegenfaße war, in welchem wir uns dem Reister gegenüber befanden, die Borbereitungen zum Fest, das Fest selbst, die herzliche Theilnahme litt dabei keine Beeinträchtigung. Es ging Alles gut und rasch von Statten und wir zogen eine Woche vor dem Feste in Rürnberg ein (um die Bilder dort zu malen) und wurden auf das herzlichste und gastfreundlichste ausgenommen. Von mehren eingeladenen und erwarteten Gästen, von deren Gegenwart mansich einehohe Steigerung der Festfreude versprach, waren schöne und herzliche, aber doch ablehnende Untworten gekommen: so von Goethe und Riebuhr, von Thorwaldsen, Overbeck und Rauch. Letztre drei hatte wenigstens Germann in Bildnissen neben den Sarg Dürer's gestellt und so für ihre Gegenwart beim Feste Sorge getragen.

Durch bie gemeinschaftliche Arbeit vor bem Fest unb3. Beitr. für baffelbe hatten wir eine Festfreube im Boraus, die fich mit jebem Tag fteigerte. Als Wertstatt mar und ein Rimmer im Röffelfchen Raffeehaus eingeraumt worben, von bem aus man bie Strafe entlang bie Ausficht nach bem Thore batte. Welche Luft, Tag für Tag, Stunde für Stunde bie Antommlinge aus allen beutschen ganbern mit ihrem Rangel auf bem Rucken einziehen zu feben! benn bamals gab es noch feine Gifenbabnen und feine Omnibus und man burchftreifte bas Land gu Buß, ba ber Gilmagen ben Reiften zu theuer und bie Banberluft noch allgemein unter ber beutschen Jugend mar. wie fle kamen, wurden fle berauf und herein gerufen, und mit freudigem Willfommen und einem frifchen Labetrunt begruft. Denn alle Morgen fchidte und Dr. Friedrich Campe "Durer's Sausfrug", in feinem trefflichen Reller reichlich, und immer von Reuem gefüllt, gur Starfung bei ber Arbeit. bie gab es fur Alle bie famen und helfen wollten; benn fur wen an ben großen Bilbern fein Blat war, ber nahm fich bie Rosettenbilber vor, ober fchrieb an ben Unterschriften. Dicht gebrangt fagen und ftanben wir mit Binfel und Balette in bem fleinen Raum; Giner freute fich an bes Andern Arbeit und oft war man überrascht burch nicht gefannte Sabigfeiten. Das allgemeinfte Bergnugen aber bereitete uns ber Maler Reinif aus Berlin, ber mit feltnem Gefchid und Befchmad und ber liebenswurdigften guft Anfichten aus Rurnberg in unfre Bilber malte, fo bag ibm, wo es nur ging, ein fenfter bafur geöffnet murbe, und bag man es bitter beflagte im nicht auch im Schelbe-Sturm ein Platchen anweisen zu tonnen.

Die Bilber waren gur beftimmten Stunde fertig und wurben in ber Anordnung eines gothischen Rirchenchores im

3. Beitr. großen Rathhaussaale aufgestellt. Das Aublitum sah fie zuerst unter ben Tönen eines Oratoriums, bas Fr. Schneiber aus Dessau zur Feier bes Festes componiert. Der Einbruck war bedeutend und bleibend, als sie noch mehrmals nach bem Fest vor einer ungeheuren Zuschauermenge beleuchtet wurden. \*)

Bersuche, diese Zusammenkunft deutscher Kunftler zu einer Berbindung für gemeinsame kunftlerische Zwede zu benuten, erwiesen sich zwar als verfrüht; allein es war doch ein Gesühl von Zusammengehörigkeit, ein Bewußtsein deutscher Kunstlergemeinschaft in Allen lebendig geworden, zumal da sich Männer wie Cornelius, Schnorr, Heß, Schlotthauer, Bassant auf das herzlichste an dem Fest, das erstrer im besten Sinne "unser Wartburgsest" nannte, betheiligten und — was diesem einen besondern Reiz gah, — mit Frau und Kind gekommen waren.

Im Jahre 1830 waren die Freeken in den Arcaden und im Obeon beendigt und die Schule von Cornelius hatte ihre erste Probe abgelegt. In den Deckenbildern des Odeons, namentlich in denen von Eberle und Kaulbach, war in der Composition und im Sthl der Zeichnung, in den Formen der Gewandung und des Körpers, das Borbild des Meisters deutlich durchzufühlen; der Cindruck aber auf das Publikum war schwach. In die Arcadenbilder war von der Sinnesweise des Cornelius weniger übergegangen, und von keinem derselben kann man sagen, daß es als Composition von auffallender Bedeutung sei, aber man kann auch kaum eines gewöhnlich oder sehlerhaft nennen; im Gegentheil ist bei sast allen das

<sup>\*)</sup> Sie werben noch gegenwärtig wohlerhalten in ber Runst-foule ju Nurnberg ausbewahrt.

Beftreben bes Runftlere unverfennbar, fich in Die vorgestellte3. Beitr. Situation wirflich zu verfegen. Un individuellen Bugen. fowohl ber Charaftere, ale ber Sandlungen find vornehmlich Die Bilder von Bermann und Rodel reich; am meiften nach Ibeglität ftrebte Cherle. Dag im Allgemeinen, ber Bestimmung ber Bilber an einem öffentlichen Spaziergang gemäß, ber rechte Zon getroffen war, zeigte fich bald in ber regen, ungetheilten und unausgefesten Theilnahme bes Bolfs, bas man noch jest nach breißig Jahren fehr oft gruppenweis vor ben Gemalben fteben fieht. Uns aber, die wir die Bilber gemalt, wenn wir wenige Sabre nachber an ibnen vorüber gingen, wollte es unbegreiflich bleiben, daß bei feinem von uns (mit alleiniger Ausnahme etwa von Giltensperger) ber Gebante an eine Gefammt-Farbenwirfung nach irgendwelchen feften Bringipien aufgestiegen ift.

Rach Beendigung Diefer Arbeiten nahmen Die meiftenschiefale ber altern Schuler von Cornelius eine mehr ober weniger Schule. felbstftanbige Stellung ein, und wenn auch von ben jungern Runftlern fich immer wieder einige vorzugeweis nach ibm gu bilben fuchten, eine Schule im bisberigen Sinn beftanb nicht mebr.

C. Sturmer war nach Berlin zurudgefehrt, folgte aber Etur. der Aufforderung von Cornelius, ihm bei Ausführung ber Fresten in ber Ludwigsfirche behülflich ju fein. In Berlin betheiligte er fich fpater an ber Ausführung ber Schinkelichen Entwürfe für die Borhalle bes Museums, trat aber mit eignen Werfen nicht mehr bervor.

Bermann Stilfe verließ Dunden gleichfalls und ging nach Rom, von ba aber nach Duffelborf, um unter B. Schadow's Leitung fich weiter auszubilben. Rach einem turgen Zwischenaufenthalt in Munchen nahm er feinen blei-

3. Bettr-benden Aufenthalt in Berlin. Wir werden ihm unter ben Kunftlern von Duffelborf und in Berlin wieder begegnen.

Wilhelm Röckel malte im Neuen Königsbau einige Bilber zu Theofrit's Ibyllen nach den Zeichnungen von H. Hef, und zu Sophokles Tragödien nach den Zeichnungen von L. Schwanthaler; alsdann übernahm er einige Cartons in Aquarell für die Fenster der Maria-Hilf-Kirche in der Vorstadt Au bei München (die Verkündigung Ioachims, daß ihm ein Kind geboren werden sollte; die Hochzeit zu Cana und das Begrähnis der heiligen Jungfrau) und bewährte darin seinen tief-gemüthlichen Sinn in einer seltenen Innigkeit des Ausdrucks und einer milden Farbenharmonie, so daß die danach ausgeführten Fenster zu den schönsten der Kirche gehören. Es waren seine letzten Arbeiten. Er starb über der Beendigung des erstgenannten Bildes, im Jahr 1843.

bermann.

C. Bermann murbe gunachft in Unfpruch genommen bon ber protestantischen Rirchenverwaltung in Munchen, ein Dedengemalbe in Die neuerbaute Rirche ju fertigen. mablte bafur bie Simmelfahrt Chrifti. Umgeben von anbetenden Engeln, ichwebt ber Erlofer nach vollbrachtem Wert auf Erben in ben himmel empor, in welchem ihn ber ewige Bater, die himmlischen Geerschaaren, auch Moses und Abraham, ale bie Bertreter von Gefet und Berbeigung, empfangen, fo bag bie vier Momente unferer Religionegeschichte: Schöbfung, Befetgebung, Berbeifung und Erlöfung, ausgesprochen find. Unten am Erbboben fieht man bie Avoftel, trauernd über ben Berluft ihres Berrn, von ben Boten Gottes aber zur That, zur Ausbreitung bes Evangeliums ermuntert. Bermann, in frühern Jahren freieren Religionsanfichten gugethan, trat mit biefem Bilb in einen febr eng gezogenen driftologischen Kreis, mas um fo bebenklicher murbe, als er

felbft auf bie innerhalb beffelben mögliche und von Andern3. Beitr. ausgeubte Freiheit der Bewegung und Lebendigfeit der Darftellung verzichtete, und obendrein bei feinen in angftlicher Starrheit gehaltenen Figuren bie Anforderung an irgend welche Farbenwirfung gang bintanfeste. Dabei ift boch bas Sange als wirklicher Borgang gedacht und behandelt und bie fembolifche Bedeutung verschwindet unter ber Anordnung, 3. B. wenn Dofes bor bem emporschwebenden Chriftus tief fich budt und zwei Engel bie Gefettafeln über fein Saupt emporhalten. - Es entfprach ber religiöfen Richtung, bie Bermann genommen, in einem Bimmer bes Reuen Ronigsbaues Bilber zum "Barcival" bes Bolfram von Efchenbach Dit Borliebe bob er bie Momente beraus; aus welchem ber Bedanke leuchtet, bag Thorheiten und Schlechtigfeiten zum Beil führen, weil fie ben Menfchen beilebedurftig machen, bag eine übel angebrachte Bescheibenheit vom Uebel, und eine Reugierbe gur rechten Beit eine Tugend fei. Es war eigen, bag auch hier Germann bor übergroßer Reflerion zu feiner freien Bewegung, nicht zur Schonheit ber Form, zu ber Mirfung auf Sinne und Gemuth burchbringen fonnte, obwohl er alle Anlagen bazu hatte. Cornelius, ber feine Gaben fehr boch fchatte und ibn, fcon um feines liebensmurbigen, grundreinen Charafters willen, gern in einen etwas höhern Schwung gebracht hatte, bewog ihn zur Theilnabme an ben Arbeiten in ber Ludwigsfirche, ließ ibn bort erft Cartons von fich ausführen, bann aber auch nach eignen Compositionen arbeiten. Sier namentlich ift Die Abtheilung ber Berbreiter bes Chriftenthumes, ber beiligen Ronige und Jungfrauen fein Wert und ber Gifer baran unverfennbar, in möglichfter Uebereinftimmung mit bem Wert bes Reifters pu fein.

3. Reir. Als 1840 Cornelius Rünchen verlaffen, folgte ihm hermann nach Berlin, um bort nach Schinkel's Entwürfen bie Vorhalle bes Nuseums in Fresco auszumalen. Er gab aber furz nach bem Beginn diese Arbeit und seine nähere Verbindung mit Cornelius auf, machte einige kleinere Arbeiten, namentlich für die Klosterkirche in Berlin und führte ein großes Frescobild, die Vergpredigt Christi, in der Kirche zu Oschat aus.

Schonals er noch in Munchen war, hatte Germann ben Blan gefaßt, Die Gefdichte bes beutiden Bolfes in Bilbern für bas Bolf barguftellen. In ber Ausführung beffelben immer wieder unterbrochen, entschloß er fich jest, fich gang bemfelben bingugeben und arbeitete ununterbrochen an ben Beidnungen, welche auf funfzehn großen Tafeln bie verschiebenen Berioben ber beutschen Geschichte, von ber germanischen Borgeit an bis jum Befreiungefriege, ja bis jur Gegenwart por Augen ftellen follten , berart , baf eine Tafel immer einen gangen Beitraum mit vielen größern und fleineren Darftel= lungen umfaßte. Er verfinnlichte bie ganze altnordische Botter- und Afenlehre und brachte Die Sitten und Bewohnbeiten ber alten Germanen in Rrieg und Frieden, fo wie Die Freiheitstämpfe gegen bie Romer bamit in Berbinbung, er schilderte die Ginführung bes Chriftenthumes und die Rampfe wiber Sachsen und Saragenen, Die Reiten ber Stabtegrunbung und ber Rampfe wiber bie Magharen, und fo bie Thaten und Greigniffe unferer Gefchichte burch alle Jahrhunderte in gahllofen Bilbern auf einfache, auch ben Rinbern leicht verftanbliche Weife, in allen Neugerlichkeiten, g. B. ben Baulichfeiten, ben Waffen, Trachten und Gerathichaften fich moglichft ftreng an bie biftorische Wahrheit baltenb. Ungeachtet bes vorwiegend bibaktischen 3weckes, ben er verfolgte, bem er bie afthetischen Rudfichten mit Bewußtsein unterordnete,3. Beitr. enthalten biefe Blatter boch einen Reichthum ber mannichfaltigften Schonbeiten und viele Bilber (g. B. aus ber Beit ber Salier, ber Bobenftaufen, und aus ber Urzeit) wurden im Großen, in Fresco, ausgeführt eine ergreifende Wirfung Aber auch ohnebieß fiel fie bem Runftler gu, und zwar in einer Beit, die taub und blind geworben zu fein fchien für bie Gaben ber iconen Runfte. Es war im Jahr 1848, als hermann feine Beidnungen beenbet batte. Bur Dedung ber Untoften ber Berausgabe bedurfte er einer nambaften Summe und entichlog fich jum Berfuch , biefelbe perfonlich burch Sammeln von Subscribenten aufzubringen. Deutschland war bom Bettler bis jum Fürften in fieberhafter Aufregung für und burch eine Umgeftaltung feiner politischen Berhaltniffe, ber Beldmartt war erschüttert und bas Belb fehr theuer; und hermann ging burch bas Lanb, als lag es in tiefftem Frieden und habe bas Geld im Ueberfluf, von Samburg nach Frankfurt und Bafel, von ba nach Stuttgart, nach Runchen und nach Bien, nach Dresben und gurud nach Berlin, gu ben Burgern und zu ben Großen und flopfte an, und - ce ward ihm aufgethan! und er gewann mitten im Tumult ber Baffen und ber Bolteversammlungen, im Stillftand aller Runftthatigfeit und alles Runftintereffes, für feine febr uniceinbaren, in feiner Art auf außere Birfung berechneten Beichnungen bie nothige Bahl Subscribenten, um bamit einen Berleger gur Berausgabe bestimmen ju fonnen. Er, beffen gangem Befen niemals etwas fo fern gelegen, als taufmannischer Betrieb ber Runft, ift vielleicht ber einzige beutsche Runftler, ber in jener Beit mit feiner Runft ein wirkliches Befchäft gemacht.

Bermann nahm nach ber Beit Theil an ber Musschmu-

3. Beite dung ber Schloßcavelle in Berlin und malte ein größeres Delgemalbe von ber Auferstehung Christi in brei Abtheilungen. Sein hauptaugenmerk war aber fortan auf die englische Gefchichte gerichtet, die er in gleicher Weise wie die deutsche zu bearbeiten unternommen.

Bas mich felbft betrifft, fo will ich nur erwähnen. Wörfter. baß ich, nachbem ich vom (bamaligen) Rronpringen Maximilian von Babern ben Auftrag übernommen, in Italien eine Sammlung bon Reichnungen nach altitalienischen Deifterwerfen zu machen und baburch in weitergebenbe funfthiftorifche Studien geführt worben, von bem bisber verfolgten Wege eines ausübenden Runftlers zu einer funftwiffenschaftlichen Thatigfeit binuber lenkte, bie ich balb ale bie mir angemeffenere erfannte. 3ch nahm zwar noch Theil an ber Ausmalung bes Neuen Königsbaues, indem ich mehre Bilber nach Raulbach's Compositionen ausführte, wandte mich aber - fobald ich einmal erfannt hatte, bag mir bie Grundbebingung bes rechten Runftlers, ber ich öpferifche Formenfinn, abgebe, - mit Entschiedenheit ber Runftwiffenschaft zu, für welche mir, mas ich als ausübender Runftler gelernt und gethan und was ich fann, fo wenig es ift, wefentlichen Beiftanb leiftet. Ich widmete meine Thatigfeit bem "Runftblatt" und ber "Allgemeinen Zeitung", ich fcbrieb "Beitrage zur italienischen Runftgeschichte"\*) und gab eine Ueberfetung bes "Bafari"\*\*) beraus, ich fcbrieb "Runchen", "Stalien" und "Deutschland"\*\*\*) vornehmlich mit Berücksichtigung ber bafelbft befindlichen Runftschäte und Runftbenkmale; ich unter-

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Brodhaus.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgart bei Cotta.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle brei in ber lit. art. Anftalt in Dunchen.

nahm bie "Dentmale ber beutschen Bautunft, Bilbnerei und3. Beitr. Malerei" und schrieb gegenwärtiges Buch.\*)

Carl Schorn nahm vorübergebend Antheil an ben Fresten im hofgarten, indem er einige ber allegorifchen Siguren bafelbft malte. Rach einem mehrjährigen Aufenthalt in Berlin, wo er an B. Wach fich angeschloffen, tehrte er nach Dunden gurud, nachbem er noch bie frangofische und belgische Malmeife mit Gifer ftubiert. Die Gemalbe von Gallait und be Biefve, welche bamals bie Rundreise burch Deutschland machten, wirkten fo überwältigend auf ihn, daß er auf ben Bedanken fam , bas , mas er unter Cornelius fich ju eigen gemacht, mit bem Beiftand ber belgischen Malart zu verschmelgen und bamit bie bochften Biele ber Runft zu erreichen. Aus biefen Beftrebungen ging bas Bilb ber "Wiebertaufer vor Bericht" hervor (j. im Befit bes Ronigs von Breugen): entschiedener aber suchte er fich auszusprechen in einem großen Bemalbe bon ber Gunbflut (in ber Reuen Binatothet gu Runchen), bei welchem es ihm barauf antam, ein fo entartetes, funbhaftes und verworfenes Gefchlecht barguftellen, bag fein Untergang vor Jebermann gerechtfertigt erscheint. bem Phantaffe und Gemuth aufreibenden Bemuben, Greifen und Rinbern, Frauen und Madchen alle erbenklichen Lafter auf die Stirne zu fchreiben, ermatteten feine Lebenstrafte. Er farb noch vor Bollenbung bes Bilbes 1850, als Profeffor Er hat eine bemerkenswerthe ber Munchner Runftafabemie. Technif im Malen erlangt, aber faft in bemfelben Dage, als er barin fich vervollkommnet, an Reinheit und Bestimmtheit ber Form Einbuße erlitten. Er war ein ebler und feiner Charafter und murbe, bei ftetiger Entwickelung feines La-

<sup>\*)</sup> Beibe bei T. D. Beigel, Leipzig.

3. Beitr-lents, ficherlich ben Ruhm ber Großartigfeit bavon getragen haben.

Cherle.

Abam Cherle (geb. ju Machen 1805) verließ Runchen 1829 und ging zu weiterer Ausbildung nach Rom, wo er zuerft zwei Cartons zu ben Dedenbilbern ber Loggia bes Dichel-Angelo in ber Binafothet von Munchen nach ben Entwurfen von Cornelius zeichnete : "bie geiftige und bie finnliche Starte in ber Runft." Bon Saus aus weniger bedeutend burch Fulle ber Phantaffe, ale burch feine Richtung auf Große ber Auffaffung und einen ernften Styl und unterftust von einem nie ermubenden, burch ftete Ungufriebenheit mit feinen Leiftungen fich fvornenden Gifer, möglichft Bolltommenes zu leiften, gelana es ibm allmablich , aus ber Abbangigfeit eines von tiefer Bietat burchbrungenen Schulers zur Freiheit und Selbftfianbigfeit durchzudringen. Er hatte wenig Farbenfinn und feine Malereien leiden an einer unverfennbaren Trodenheit und Undurchfichtigfeit. Dit befto gludlicherem Erfolg wibmete er fich ber Zeichnung. In Rom wandte er fich alsbald reli= giofen Gegenftanben gu, Die er mit festem, protestantischen Sinn erfaßte. Dabei freilich hatte ein tiefer Ernft, ber fich bald zu erbrudenber Schwermuth fteigerte, fich feiner Seele bemachtigt. Die erfte in Diefer Verfaffung gefertigte Beichnung behandelt die Reife ber Apoftel Betrus und Paulus nach Rom; die zweite die babhlonische Gefangenschaft. Letteren Gegenstand nahm er noch einmal auf und ftellte fich bamit bas Beugnig volltommen errungener Meifterschaft aus. Diefe fconfte feiner Compositionen\*) war aber auch feine lette : furz nach ihrer Beendigung 1831 ward feine entfeelte Korper-

<sup>\*)</sup> Beibe Beichnungen im Bests von Frl. Linder in Munchen; lettere gestochen in E. Förster's Denkmalen ber beutschen Kunft. III. Band. Leipzig bei E. D. Beigel.

halle an der Byramide des Ceftius zur Erde bestattet. Eberles. Reitrwar ein köstlicher Mensch, der ursprünglich hinter einem frisschen, unerschöpstlichen Sumor, stets bereitem Wig und immer heiterer Laune einen heiligen Ernst verbarg, der sich vornehmslich in seiner Kunstthätigkeit ablagerte. Liebevoll im Gemüth, rein in seinen Anschauungen war er treu und unwandelbar in der Freundschaft und darum von Allen, die ihn kannten, sest geschlossen.

Ah. Schilgen aus Osnabrud ging, nachdem er im Soil-Renen Königsbau zu Munchen Bilber zu ben Tragöbien bes Ben. Aeschhlus nach Zeichnungen Schwanthaler's gemalt, in seine heimath zurud, wo er balb aus bem Leben geschieben.

S. Gaffen aus Coblenz übernahm nach Beendigung Gaffen. ber Fresten im Hofgarten die Ausmalung eines Borzimmers ber Königin im Reuen Königsbau mit Bilbern aus den Gebichten Walther's von der Vogelweide, unter benen sich besonders das auf seinen Ramen bezüglich anmuthig auszeichnet. In allen aber bewährt Gaffen ein entschiedenes Talent für Zeichnung und Styl, weniger für Darstellung, Feinheit bes Ausdrucks und für Farbe, die an Kälte leidet. Er kehrte in seine Vaterstadt zurück, wo er mehren Austrägen für Altargemälde und sonstige kirchliche Walereien mit rühmlicher Auszeichnung entsprochen hat.

3. G. hiltensperger aus halbenwang bei Rempten, beitens, geb. 1806, war, wie erwähnt, ber erfte unter Cornelius Schulern, ber den Gesegen des Colorits eine besondere Ausmertsamteit schenkte und vornehmlich die Stimmung der (falten)
Mitteltone fand. Dieß trat deutlich hervor bei den Bilbern zu
ben u ft fpielen des Aristophanes, die ernach den Compositionen von Schwanthaler im Reuen Königsbau ausführte.
Aber nicht nur durch sein lebenvolles wahres Colorit gab

3. Beitr.er benfelben einen neuen, felbftftandigen Werth, fondern er überfette auch Schwanthaler's etwas abstracte Beichnung bermaßen ins Raturliche und Individuelle, daß man faum noch an ben erften Urheber babei benten fann. In ber That fann man biefe fleinen Bandgemalbe voll Bis, Laune und fprechendem Leben zu ben Berlen der Runfifchate bes Reuen Ronigsbaues rechnen. - Beniger gludlich war hiltensverger in einer Reihenfolge von Bilbern zur griechtifchen Runftgefchichte nach eigenen Compositionen und nach ber Angabe von L. v. Rlenze, für beffen Raifervalaft in Betereburg fie bestimmt waren. - Die größte Aufgabe marb ihm im Saalbau gu Munchen geftellt, beffen Erbgeschoß-Saale er mit Bilbern gur Dbyffe e nach ben Beichnungen Schwanthaler's auszumalen Seche große Saale waren ihm angewiesen. Die vier erften Gefänge gaben ben Stoff jum erften ober Bor-Saal, fo bag hier vornehmlich die Fahrten bes Telemachos und bas Benehmen ber Benelope gegen bie Freier gefchildert ift. 3m zweiten Saale finden wir Dopffens auf ber Infel ber Bbaafen; im britten ergabit er bem Alfindos feine Abenteuer, feinen Rampf mit ben Laftrygonen, feinen Aufenthalt bei Circe, feinen Befuch in ber Unterwelt und feine Fahrlichkeiten bei Sicilien. 3m vierten Saal febrt ber Beld nach Ithata gurud und befucht den Saubirten Gumaos. 3m fünften Saal beginnt bie Entwickelung mit ber Beleidigung bes Belben burch ben Beishirten und bem Rampf mit bem Bettler Iros, fowie ber Ertennungefcene vor ber Schaffnerin Gurpfleia. fechsten Saale fodann folgt die Riederlage ber Freier und bes Dopffeus Wiebervereinigung mit feiner Gattin.

Wenn biefe Arbeiten nicht in vollem Umfang ben funftlerischen Werth haben, ben man bei ber Bereinigung fo ausgezeichneter Krafte voraussegen möchte, fo liegt die Schuld nicht an Siltensperger, berdie gerühmten ihm eigenthumlichen. Reitr. Gaben in hohem Grade bewährt hat; aber auch nicht an Schwanthaler, da die Compositionen nicht schwächer sind, als die mehrsten von ihm für den Königsbau entworsenen. Der Mangel der Wirfung scheint mir allein in dem großen Maßstad zu liegen, in welchem die Bilder ausgeführt sind. Juruckgeführt auf die Größenverhältnisse der kleineren Wandbilder sind sie überaus ansprechend, während für überlebensgroße Gestalten Formen und Compositionen zu leicht und leer erscheinen.

Herm. Anschütz aus Coblenz, geb. 1802, nahm nachnischut. Beenbigung seines Gemäldes im Obeon an der Aussührung ber Bandgemälde zum Anakreon im Speisesaal des Reuen Rönigsbaues Theil, zu benen Prof. Cl. Zimmermann die Zeichnungen gemacht. Danach wandte er sich vorzugsweise zur Staffelei-Walerei in Del, in welcher er eine so achtungswerthe Geschicklichkeit erlangte, daß er zum Professor der Malerei an der k. Akademie ernannt wurde. Unter vielen Delgemälden von ihm zeichnet sich ein großes Altarbild aus, Waria als himmelskönigin mit den Schuspatronen der Wasesmattungen, im Auftrag des Prinzen von Preußen für die Garnisons-Capelle in Coblenz ausgeführt.

Ph. Folz aus Bingen, geb. 1805, malte im Reuen 300. Königsbau die Bilder zu Bürger's Gedichten und (zum Theil) zu Schiller's Balladen und Trauerspielen, wobei er ohne besinders in die Tiefe und Eigenthümlichkeiten der Dichtungen einzugehen, das decorative Element in Farbe und Wirkung sich anzueignen verstanden. Weiter verfolgte er sodann den Weg der Romantif in einem größern Gemälde zu Uhlands "Sängers Fluch," das in das Museum zu Cöln gekommen, und recht lebendig in der Darstellung ist. In seinem Besörker, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitr-freben, für feine fünftlerifche Thatinteit möglichft weite Grengen ju gewinnen, malte er mehre Bilber aus bem Bolfeleben. Unter biefen zeichnen fich ein Baar Bilbiduten , bie auf einem boben Felfenrand auf ber Lauer liegen, burch gute Beichnung und große Raturwahrbeit aus. Roch ansprechenter ift bas Bild einer jungen ins Gras bingeftrecten Bauerin, Die in rechter Bergensfreude ibr lachendes Rindchen mit beiden Urmen umfaßt und emporfchaufelt. Sier wie anderwarts fuchte Folt die Wirfung bes Connenlichtes auf ben farbigen Riaden wiederzugeben; wie er benn bie fo zu fagen morglifche Bebeutung von Narbe und Licht in ber Malerei zu ergrunden und feftzustellen, fich zur befondern Aufgabe gemacht bat. So hat er zu bem Enbe ein Bilb componiert, Bocaccio mit ber Befellichaft bes Decamerone, bas alle Beichnung, Compofition, Charafteriftif, Motivierung zc. bei Seite läßt und offenbar nichts weiter fein will, als ber Berfuch eine große Angabl verschiedener garben so zu mobificieren und zu ftimmen, baf fie bei aller, ber Beiterteit bes Gegenstandes entiprechenben Buntheit einen barmonischen Ginbrud machen, und boch im Schatten ihren Werth nicht verlieren. Im Auftrag bes Ronige Maximilian hat er ein großes hiftorifches Bild, bie Demuthigung Barbaroffa's vor Beinrich bem Lowen fur bas Athenaum gemalt. Unverfennbar ift babei bas Beftreben nach reinen Formen, nach Ginfachheit, Ausbrud und Burbe in der Darftellung, und boch fcheint fich babei ber Runftler nicht auf bem ihm eigenen Belbe zu bewegen. Fols ift Brofeffor an ber Munchner Atabemie.

Bilh. Lindenfomit.

Wilh. Lind en fchmit aus Rainz, geb. 1806, unternahm nach Beendigung seines Arkabenbildes zunächst ein patriotisches Werk: er malte an die Außenseite der Kirche im Dorfe Sendling bei Munchen die helbenthat babrischer Bauern, Die hier im Jahre 1704 im Rampfe gegen bie eingebrungenen3. Bett. Deftreicher als Marthrer gefallen.\*) Danach nahm er Theil an ben Arbeiten im Reuen Konigsbau, wo ein Theil ber Bilber ju Schiller's Dichtungen von ihm berrühren, auch an ben Loggienbilbern ber Bingfothet, und murbe fpater von bem (bamaligen) Rronpringen Maximilian berufen, mehre Bimmer in ber Burg Sobenschwangau auszumalen. fieht man in bem einen bie Geschichten ber Schren, in bem andern Begebenheiten aus ber Umgegend; in zwei andern bie Thaten ber Sobenftaufen und ber Welfen. Rach Bollenbung biefer Arbeiten wendete Lindenschmit fich gur Staffelei und wählte feine Stoffe großentheils aus ber germanifchen Bor-Mus biefer Beit ift feine "Schlacht auf bem Velbe von 3tisbavifus."\*\*) Er folgte furz barauf einem Rufe bes Berjogs von Meiningen, in beffen Burg Altenstein bei Liebenfein er verschiedene Bilder malte und febrte bann nach feiner Baterftabt zurud, wo er im Jahr 1847 ftarb. Lindenschmit batte gute Anlagen fur die biftorische Darftellung, einen gefunden Sinn für die Wahrheit und eine besondere Borliebe für die Rraft. Bebe weichliche, fentimentale, ober auch nur vorgebliche Empfindung war ihm fremd und zuwider; ihn freute nur bie energische That. Leiber war er weber ber Beichnung, noch ber technischen Musführung Meifter genug, um ben trefflich gebachten Compositionen bie gehörige Bollendung geben zu fonnen.

Bernhard Reber aus Biberach, geb. 1806, ging Bernhard aus der Schule von Cornelius nach Rom, wo er fich durch ein Delgemälde, die Erweckung des Junglings von Rain, bas in die königliche Sammlung nach Stuttgart kam, rühm-

<sup>\*)</sup> Lithogr. von F. Hohe.

<sup>\*\*)</sup> Lith. im Jahr 1839.

3. Beitt-lich auszeichnete. Nach Munchen zurückgekehrt malteer (unterftüt von bem Maler Kögel) ben Einzug bes Kaisers Ludwig nach bem Siege über Friedrich den Schönen von Destreich bei Mühldorf (28. Oct. 1322) an bem wiederhergestellten Isarthor, durch welches einst der Siegeseinzug wirklich stattgesunden. Danach folgte er einem Ruse nach Weimar, um im bortigen Schloß die dem Andenken Goethe's und Schiller's gewidmeten Jimmer in Fresco auszumalen. Dann wurde er als Director der Kunstschule nach Leipzig, später nach Stuttgart berusen, wo er als Lehrer wie als Künstler, namentlich im Fach der Delmalerei, ununterbrochen thätig ist. Wir werden ihm in "Stuttgart" und in "Weimar" wieder begegnen.

Engen Reureu. ther.

Gine ausgezeichnete Stelle unter ben Schulern von Cornelius nimmt Eugen Reureuther, geb. ju Munchen 1806, ein, und es wird gerechtfertigt erscheinen, wennich bei biesem eigenthumlichen Talent etwas ausführlicher bin, als ich es bei ben meiften feiner Mitfculer gewefen. Seine Knabenjahre verlebte er in Bamberg, und hier wurde fein Runftfinn fomobl in ber Wertstatt feines Baters, eines Landichaftsmalers, als vornehmlich burch bas alterthumliche Aussehen ber Stadt und viele feiner wie vom Bufall und augenblidlichen Bedürfniß aufgeführten Gaufergruppen, fowie von ber reizvollen Ilmgegend geweckt und zugleich in bestimmte Bab-1823 ging er nach Munchen, wurde aber erft nen gelenft. 1825 naber mit Cornelius befannt. Unter ben Arbeiten feiner Sand, die er ihm vorlegte, befand fich ein Blatt Blumen, nach ber Ratur gezeichnet, aber zum Ornament geordnet. Daran erkannte ber Schartblick bes Reifters fugleich tas eigenthumliche Talent des Runftlers und entschied über feine Lauf-Er nahm ihn als Gehülfen an fur bie Ornamente und Arabesten bei den Frescomalereien in der Gloptothet, 3. Reitr. und hatte die Genugthuung zu sehen, daß Reureuther seine Ausgaben in Zeichnung und Malerei vollkommen löste, und daß unter seiner Sand die Formen der antiken Verzierungs-weise von Reuem lebendig zu werden schienen, da er mit großer kestigkeit an seinem Grundsatz sesthielt, kein blos conventio-nelles Ornament zu machen, sondern bei jedem auf den Raturspus zurückzugehen und durch diesen sich belehren und bestimmen zu lassen.

So hatte er, wie einft Giovanni von Ubine unter Rafael's Leitung, neue Rrafte geschöpft aus ben Quellen antifet Aunft; zugleich aber mar er burch feine Ginkehr in ber Ratur auf die beutschen Deifter bes Fache aufmertfam, und bamit ber eigenen und eigenthumlichen Beftimmung feines Talentes inne geworben: Dichtfunft und Malerei in Wort und Bilb auf mannichfaltige Weife zu gemeinsamer Wirfung zu verbinben. Er fab nehmlich auf ber f. Bibliothet ju Dunchen bas feitbem binlanglich befannte Gebetbuch Raifer Daximilians mit ben Randzeichnungen Albrecht Durer's und entschloß fich fogleich zu einem berartigen Verfuch. Thema und Text gaben ihm bas altbeutfche Bolfslied von einem Ritter, ber ein Dagbkin babin bringt, bag fie in Verzweiflung ihr Rind und fich töbtet, und ber am Doppelgrabe bas eigene endlich fucht und Die gange Begebenheit von ber erften Befanntichaft bis jum tragifchen Ausgang geht auf Ginem Blatte vor fich; Borte, Landichaft, Blumen und Bergierungen theilen und enbinden bie Scenen. Der mit Glud betretene Beg führte ju ben Bolteliedern ber Gegenwart und zwar ber allernachften im babrifchen Alpenland, beffen fcone, fraftige, gemuthvolle Bevolkerung mit ihren Schnitter-Tangliebern ("Schnabahupferln") voll naiver, schelmischer, inniger, ernfter, über3. Rein haupt voll bichterischer Beziehungen, seiner Kunstweise ben reichsten, anziehendsten Stoff darbot. So erschien von ihm eine Volgereihe von "Schnabahupferln" mit Randzeichnungen, in denen das reizende Gebirgsleben, in der Hütte, auf dem Felde, auf den Bergen, im Walde, die Pstanzen, Thiere, die Gegenden und ihre Bewohner auss heiterste und treffendste geschildert waren. Diese Blätter wurden mit großem Beisall ausgenommen, so daß man von allen Seiten mehr verlangte. Der berühmte Reisende Martius übertrug ihm zwei Titelblätter zu seinem Werk über Brafilien, wobei ihm die tropische Pflanzenwelt und eine Külle neuer Formen aufgeschlossen wurde, mit welchen seine lebendige Phantaste ein immer freieres Spiel zu spielen begann.

Nach einer Zwischenarbeit für die Arcaden des Hofgartens, in denen er mehre Trophden in Fresco aussührte, gab er sich daran, Lieder und Balladen von Goethe mit Randzeichnungen zu verzieren und zu lithographieren. Cornelius drückte ihm seinen vollen Beifall aus und übernahm es, die Blätter selbst an Goethe zu schien, der sie mit der ganzen Ingendlichkeit seines für das Schöne ewig offenen Geistes wohlwollend aufnahm und an Reureuther selbst schrieb:

"Ihre Blatter, mein Werthester, haben so viel Gutes, baß ich nicht anfangen will, bavon zu reben, weil ich sonst nicht endigen wurde. Sie haben bem Ihrisch epischen Charafter ber Ballade einen glücklich bilblichen Ausbruck zu sinden gewußt, der wie eine Art von Melodie jedes einzelne Gedicht auf die wundersamste Weise begleitet und durch eine ideelle Wirklichkeit der Einbildungskraft neue Richtungen eröffnet. Nur soviel sag' ich: vervielfältigen Sie ebenso geistreich und zart Ihre Zeichnungen im Steindruck und geben mir dadurch Gelegenheit, meinen Commentar beifällig zu erweitern. Mehr

aber noch bitt' ich: fahren Sie in diesen unerschöpflichen Man-2. Beiten nichsaltigkeiten fort, mit dem Dichter zu wetteisern, seine Abssichten zu begünstigen, und ihn durch eine so treue Theilnahme zu erfreuen und zu besohnen. Ihre Zeichnungen kommen zurud, sobald ich sie dem vollständigen Weimarschen Kunstkteise, an welchem gegenwärtig noch einige Liebhaber sehlen, werde vorgelegt haben. Die beiden lithographierten Blätter behalte ich zurück, umzunächst über Ihr Talent und Borhaben mich mit Durchreisenden und Einheimischen zu besprechen. Alle Förderniß Ihren schönen Bemühungen wünschend Weismar 23. Sept. 1828. Goethe."

Die unmittelbare Berbindung mit dem ersten lebenden Genius der Ration war für Reureuther von höchsterfreulicher Birkung. Die nächste Folge Goethescher Lieder und Balladen mit seinen Randzeichnungen gehört zu den lieblichsten, schönsten und geistwollsten Arbeiten, deren deutsche Kunft sich rühmen kann, und es darfnicht unerwähnt bleiben, daß Goethe's Theilnahme und Freude sich nicht nur dis zum letzen Blatte treu blieb, sondern vielmehr von Blatt zu Blatt sich steigerte und zu einer wahrhaft innigen Juneigung zu dem Künstler ward, die sich bis zu dem Bekenntniß steigerte: "In einer guten Stunde hoffe ich Ihnen das Zeugniß zu geben, daß Ihre Mandzeichnungem mit unter diesenigen Ereignisse gebören, die mir eigentlich das Schicksal erfreulich machen, so hohe Jahre erreicht zu haben."

Rach Beendigung der Goetheschen Lieber, im Jahr 1830, ließ fich Reureuther durch die Cotta'sche Buchhandlung verkiten, nach Paris zu reisen und das Gedächtniß der Julius-Revolution in Randzeichnungen zur Marseillaise, Paristenne 2c. zu fassen; eine in aller Weise versehlte Unternehmung. Das Interesse für die Revolution war ihm von ver-

3. Beitr. friedenen Seiten fogar übel gedeutet worden und felbft Goethe erflarte ibm : "bag ibn bicfe Reife nach Baris wirklich betrubt babe:" und ließ feine Difibilliqung noch burch ein fvateres Lob burchklingen, als Reureuther ibm fein Borbaben mitgetheilt, Randzeichnungen zu ben Dichtungen deutscher Claffifer ju fertigen : worauf er ihm ichrieb : "Dit viel Bergnugen, mein werthgefchatter Berr, erfahre ich burch 3bren gutraulichen Brief, daß Sie fich wieder in Ihr eigenes Felb, in Die vaterlanbifche Concentration, Ginbeit und Ginfalt gurud. gezogen baben und fich auf biefe Beife wurdig befchaftigen."

Im Neuen Königsbau malte Reureutber einen Fries mit Darftellungen aus Wieland's "Dberon", und an ben Banben beffelben Saales Bergierungen im pompejanischen Be-

fcmad nach ben Entwürfen von Leo v. Rlenze.

Bebeutenber indeß als biefe und einige übrigens fehr fcone in Aquarell ausgeführte Arbeiten biefer Jahre ift ein großes für ben Munchner Runftverein rabiertes Blatt: "bas Dornröslein" nach ber Ergablung in Grimm's Bolts-Er hatte langft icon bas Bedurfnig empfunden, einmal fo recht aus ganger Seele bie Laune walten ju laffen und nicht nur neben bem Dichter, fonbern felbft als Dichter in Bilbern zu fprechen. Die Gelegenheit mar mit bem .. Dornröslein" geboten und ba er auch ben Werth ber romantifchen Architekturformen für feine Compositionen erfannt batte, fo machte er bavon ausgebehnten und fehr ichidlichen Gebrauch. Das Marchen erzählt, bag eine Koniastochter, gufolge einer Weiffagung bei ihrer Geburt, von ber Spindel eines alten Weibes getroffen, in Schlaf verfiel und alles im Ronigsschloß und hof mit ihr, und bag wilbe Rofenbeden bas Schloß unwucherten, burch welche burchzubringen viele Ritter vergeblich versucht, bis endlich ein Königssohn ben Bauber gelöft. Reurenther zeigt uns das Innere des Königsschlosses, König und. Beitr. Königin im Saale vorn in sestem Schlaf, deßgleichen das Königskind; in Haus und Hof, in Küche und Keller, Alles in Schlaf versunken, und zwar der Knecht über dem Striezgeln des Pferdes, die Magd über dem Aupsen der für die Küche bestimmten Tauben, ja der Koch über dem Bestrascn des Küchenjungen; selbst der Sperling auf dem Dache und der Kater auf dem Raubschlich zu dem Reste desselben; und oben im Thurm die alte Spinnerin, und ringsum die wuchernden Dornhecken mit den in ihren Dornen gefangenen Rittern; alles voll unerschöpstichen Humors und Wiges, voll Wahrsheit, Schönheit und Mannichsaltigkeit.

Rach Beenbigung biefes Blattes 1837 machte Reureuther eine Reife nach Stalien und hielt fich langere Beit in Rom und beffen Umgebung auf. Bon allen Reigen, welche bie ewige Stadt ihm barbot, ubte feiner eine fo große Bewalt auf feine Phantafie, ale bie eigenthumliche Schonheit ber romifchen Billen und. balb gestaltete fich ihm ber Blan, biefe Billen, ihre An- und Ausfichten in Berbindung mit bem romifchen Boltoleben als ein felbftftanbiges Werf beraus-Ingwischen ließ er fich zuerft burch buchhandlerische Auftrage bavon abhalten und illuftrierte fur bie Cotta'fche handlung bas Ribelungenlieb, ben Cib, Gos von Berlichingen u. m. a. Sobann rabierte er fur ben Rurnberger Runftverein ein großes Blatt gum Undenten an bas Rundner Runftlerfeft von 1840, in welchem bie Beit Durer's gefeiert worben; für ben' Munchner Runftverein aber 1845 bas "Balbfräulein von Beblib", ein Blatt mit beffen niehr landschaftlicher Anordnung er nicht an die Bormae feines "Dornrösleins" reichte. Dagegen rabierte er gu diefem ein portreffliches Seitenflud, "Afchenputtel" nach

3. Reitr. Grimm's Wolfsmarchen, wo in und neben einem phantaftischen, von wilbem Gestrauch umrankten Schloß die Sauptscenen des Marchens vor sich gehen und die Sauptscaraktere, namentlich die drei Schwestern in den charakteristischsten Momenten geseshen werden.

Als die Burger von Augeburg 1842 fich geeinigt hatten, bem (bamaligen) Kronprinzen Maximilian einen Safelauffat ale Godzeitegeschent zu verehren, manbten fie fich fur ben Entwurf bagu an Reureuther., ber ben Auftrag mit Freu-Dieß Werf, nach feiner Zeichnung und unter ben annabm. feiner Leitung modelliert, in Erz und Gilber gegoffen, tifeliert und theilweis vergolbet, ift ein Sinnbild ber vom Rronpringen neu aufgebauten Burg Sobenichwangau. Gilberne Schwäne fchwimmen in einem Beden, barein aus verborgenen Duellen lebendiges Waffer flieft; barunter ift eine Felfenboble mit Rixen und Snomen in Waffengeschmeibe und feden Scherzen, barüber eine blumige Infel mit allerlei poetischen, auf Bobenfcmangau bezüglichen Gestalten und eine Gaule, bie, bon Schlingpflangen umranft, auf oberfter Spite einen gefronten Schwan tragt.\*)

Die Theilnahme für die fünstlerische Ausbildung der Gewerke bewog ihn um jene Zeit, die Stelle eines artistischen Borstandes der k. Porzellan-Manufactur anzunehmen und bis zum Jahr 1855 zu verwalten. Sehr groß ist die Zahl der von ihm für die Anstalt gefertigten Zeichnungen und Robelle von Gefäßen aller Art, vornehmlich von Bechern, Pokalen, Vafen, Kannen, Taffen u. a. Geschirr; reizend ist ein Salonbrunnen mit vielen Figuren und Verzierungen (im Bessit des Königs von Preußen); originell und geschmackvoll

<sup>\*)</sup> Bon ihm felbst rabiert 1846.

Alles, was er bort geschaffen. Gleichzeitig unterstützte er mit3. Beitr. seinen Entwurfen die Bestrebungen des Bereins zur Ausbilbung der Gewerfe in Runchen. Der eigentlichen Kunst aber wieder zurückgegeben, solgt er seiner ursprünglichen Reigung, das Leben und seine mannichsachen Erscheinungen malerische dichtend zu heitern Bildern zusammen zu fassen und es gelingt ihm, selbst den spröbesten Stoff fügsamzu machen; wie er denn von der Krämer-Klettschen Raschinen-Fabrik in Rurnberg ein höchst anziehendes Bhantastegemälde zur allgemeinen deutschen Kunst-Ausstellung im Jahr 1858 geliefert. — Reureuther's Kunst hat die ausgebreitetste Nachahmung gefunden; die glücklichste durch herweg ein aus Cöln, Seit aus München.

Bon fpatern Schülern von Cornelius durften noch feine Gehulfen bei ber Ludwigsfirche Erwähnung verdienen: Gell-weger, Kranzberger, Schabet, Geiler, Galbreiter und Moralt, von benen indeß nur der letztere zu größerem Rufe gelangt, so daß ihm die Frescomalereien für die neuer-baute Domfirche von Gran in Ungarn übertragen worden. Bon einem frühern Schüler von Cornelius; Max Seit, wird später die Rede sein; ausführlich aber von dem bedeutenbsten berselben, von Wilhelm Kaulbach.

Wir geben nun zu bem zweiten Reifter über, welcher mit Cornelius ben Ruhm ber neuen Runchner Schule gegrunbet, zu Julius Schnorr von Carolsfelb.

## Julius Schnorr

fam 1827 nach Munchen, als Professor ber Akademie und Schnot um im Auftrag des Königs Ludwig eine Bilderfolge aus den Ribelungen in Fresco zu malen. Sein erftes Auftreten er-

regte unter und eine freudige Theilnahme; auch hofften wir

3. Beitr. Alle von ihm zu lernen, ba uns feine Gefchicklichkeit im Beichnen, fein Berftand und Geschmad in Bebandlung von Waffen und Trachten vielfach gepriefen worben. Er gab fich uns gang ale Runftler, Rebren fogar gang ale ibree Bleichen. Aus jedem Worte fprach die Freude über bas Aufbluben ber Runft in Deutschland , und über fein Blud unter une ju fein, und mit une ihr Gedeiben forbern gu belfen. Dabei mar er noch gang burchglubt von ber Erinnerung an die in Rom gludlich burchlebten Jahre und von ben belebenben Ginbruden Diefer großen und berrlichen Welt. Rlar im Denten, beftimmt im Ausbruck, babei aufrichtig und mabr in jedem Bort rif er une oft burch feine Reben bin und wedte und pflegte, wo fich ihm bie Belegenheit bot, die Flamme reiner Runftbegeifterung und wirfte übergli auf eine ernfte, ehrenbafte Gefinnung bin. Gin abgefagter Feind alles Iceren Scheines, aller nur auf Sinnenbeftechung berechneten Meugerlichkeiten, warnte er nachbrudlich fort und fort vor ber blogen Aneignung technifcher Gefchidlichkeiten und eines einnehmenben malerischen Bortrags, und suchte in Jedem die Ueberzeugung zu begründen, daß im Runftler und im Runftwerf nur bas Werth babe, was fich auf naturgemäße Weife, von innen heraus, nach und nach bis zur hochften Bollenbung entwickele, und bag man fomit nicht jum Daler werbe, wenn man malen gelernt, fonbern wenn man etwas zu Stanbe gebracht habe, bas fich ber Dube verlobne, gemalt zu werben, und bag ein nur auf Binfel und Balette eingeschulter Runftler nichts fei, ale ein wurzellofer Stod, an ben man grune Blatter gebunden, um ibm ein Fruhlings = Ausschen gu geben.

So gewann er balb Vieler Achtung und Zuneigung, und manche ber neuen Ankömmlinge schloffen fich unmittelbar

an ihn als ihren Reifter an und er widmete fich ihnen mit 3. Beitr. hingebung, Treue und nachhaltiger Freundschaft.

Er begann alsbald feine Bearbeitung bes Ribelungenliebes; wofur ibm funf Gaale im Erbgeschof bes Reuen Ronigsbaues angewiesen waren, und widmete berfelben ein tiefes, eingebenbes Studium ; und indem er feine Aufgabe in ibrer Totalitat zu erfaffen fuchte, fam er auf eine naturgemage Glieberung bes Gebichts nach feinen brei Sauptepochen, beschränkte fich aber nicht auf biefes allein, sonbern griff zurud in bie Sage, aus ber es bervorgegangen, und in bie "Rlage", bie ihm gefolgt, und fand in einer Folge bon einleitenben Gemalben ein Mittel, ben Beschauer in bie Stimmung bes Gebichts und feiner Ereigniffe einzuführen; endlich ließ er fich es nicht entgeben, auch in reichlich angebrachten Bergierungen ben Charafter einer jeben Abtheilung ftarter auszuprägen. So fügten fich feine Conerption und die Anweisung auf funf Raume ungezwungen in einanber.

Im ersten Saal über bem Eingang sitt ber Dichter zwissen, "Mare und Sage", als ben beiben Quellen seines Liebes. Alsbann folgen an den Wänden paars oder mehrweis plammengestellt die Hauptcharaktere des Ribelungenliedes in bezeichnender Stellung und Haltung; über dem Fenster, Hagen und die Donauniren, womit der Blid auf die verhängnisvolle Zukunst und den Ausgang des Gedichts gelenkt wird; an der Decke aber sind in vier kleinen Bildchen die Hauptmomente des ersten und des zweiten Theiles angedeutet: Kriemhildens und Brunhildens Zank um den Borrang bei dem Kirchgang und Siegfried's Tod, Kriemhildens Tod und Egel's Klage. — In dem nun folgenden Festsaal sind oben an der Wand die bedeutendsten Erlebnisse Siegfried's zusammen-

3. Beitr. gefaßt, benen fodann an ben großen Wandflachen bie flegreiche Rudfehr aus bem Sachfenfriege und Brunhildens Unfunft in Worms fich anschließen , ale bie beiden Begebenheiten, burch welche fich Gunther jum Dant gegen Siegfried verpflichtet fühlte. Darauf Die Bermablung Siegfried's mit Rriembilden, von welcher ber Saal ben Ramen bes ,, Saales ber Bochzeit" erhalten, und bie folgenschwere, vertrauliche Mittheilung an Rriembilden von bem in Ountber's Bochzeitsnacht von Siegfried eroberten Burtel ber Brunhilbe. - 3m "Saale bes Berraths" fieht man an der Dede Rriembilbens abnungevollen Traum; bann ober ben Banben Gnomen mit bem Ribelungen-Schat und wiederum eine Reihe Bilber aus Siegfried's Leben; bann an ben Banben ben Bant ber Roniginnen por ber Dunftertbur; Die meuchlerifche Ermordung Siegfried's auf ber Jaab im Speffart, burch Sagen : Rriembilbe wie fie auf bem Bang gur Frühmeffe ben vor ihre Thure gelegten Leichnam ihres Gatten findet, und gulest wie fie über beffen frisch blutenden Bunden Sagen als Morder anflagt. — Der burch Kriembildens Rache berbeigeführte Untergang ber Gelben ift ber Inhalt ber Gemalbe bes vierten Un ber Dede fieht man wieder Die prophetischen Saales. Meerweiber ; gwifchen Dode und Banben einzelne Scenen, burch welche die lette Katastrophe eingeleitet wird; und an ben Banben Rriembilb, wie fie Bolfer und Sagen wegen ihres Berrathe an Siegfried gur Rebe ftellt; bann ben großen Rampf an der brennenden Balaftireppe; Sagen, von Dietrich überwunden und enblich Rriembildens Tod burch bas Schwert Bilbebrands, nachdem fle ait Gunther und Sagen ihre Rache gefättigt. - 3m letten Saal foll bie "Rlage" folgen, und bargeftellt werben, wie man die Tobten aus bem Saal schafft und betrauert; wie die Boten mit ben Waffen ber Gefallenen babon ziehen, und wie Bifchof Bilgrim bie Geschichten fich3. Reitr. erzählen und Tobtenmeffen fingen läßt.\*)

Schnorr hatte sich, wie wir wissen, in den vorhergehenben Jahren, ausschließlich mit Ariosto's "Rasendem Roland"
beschäftigt. Kein Wunder, daß der Eindruck dieses Gedichts
sich nicht mit Einem Male verwischen ließ, und daß Angelica
und Redor, Rodomonte und Marsisa auf die Geldengestalten
ber Ribelungen einige Nachwirfung äußerten. Rach und nach
aber verließ Schnorr diesen Ton der spätern, fast modernen
Romantis, und erreichte im "Saal der Rache," namentlich
in dem Gemälde vom Untergang Gunther's, Hagen's und
Kriemhildens ganz das erschütternde Pathos des Gebichts.

In der Behandlung von Waffen, Trachten und Archisteffur behauptete Schnorr feinen Auf; in der Zeichnung vornehmlich der Körpertheile vermißt man die dem großen Styl so wohlthuende Lebendigkeit, Feinheit und Schönheit; aber Rienen und Gestalten sind von sprechendem Ausbruck; die Farbe ift wohl etwas trocken und trub, aber dennoch macht das Ganze eine große, ergreifende Gesammwirkung.

Gleichzeitig war Schnorr in Anspruch genommen worben für die Ausschmudung eines obern Saales (bes ServiceZimmers des Königs) im Reuen Königsbau, um dafür eine Folge von Compositionen nach den hymnen des hom er ju zeichnen, deren Ausschrung andern händen anvertraut wurde. An die Decke wurden die Gottheiten einzeln in Redaillons gemalt, denen die hymnen gewidmet sind; am Fries und an den Wänden folgten die verschiedenen Rythen der
Aphrodite, Demeter, des Apollo und des hermes; eine

<sup>\*)</sup> Seit Jahren ruht die Arbeit, ohne daß von einer Bollrubung in ber Zukunft die Rebe ift.

3. Beitr.Arbeit, in welcher fich Schnorr schwerlich gang heimisch gefühlt.

Aber eine viel bedeutendere Störung seiner Thätigkeit in den Ribelungensäälen ersuhr er durch einen neuen viel umfassenden Auftrag des Königs Ludwig. In raftlosem Kunsteifer hatte dieser Kürst unmittelbar nach Beendigung des Königsbaues einen neuen nur für Kestlichkeiten bestimmten Schloß-Andau begonnen (den "Saalbau"). Im obern Stockwert desselben sollten in drei Säälen die Geschich ten Carls des Großen, Friedrichs Barbarossa, und Rudolfs von Sabsburg bildlich dargestellt werden und Schnorr ward berusen, die Cartons zu sämmtlichen Bildern zu zeichnen, die Gemälbe aber (soweit er selbst verhindert sein würde) durch seine Schüler ausschren zu lassen; was denn — da die Arbeit sehr rasch gesördert werden nußte — die Folge hatte, daß er von allen nur zwei, obendrein kleinere Bilder selbst gemalt.

Hier durfte es am Ort sein, einen Umstand zur Sprache zu bringen, ber auf die Entwicklung der Kunst in München offenbar nachtheilig eingewirkt hat. Wie erklärlich, und verzeihlich auch bei dem königlichen Schutherrn der Kunst der Wunsch ist, von den von ihm bevorzugten Künstlern so viel Productionen zu haben, als immer möglich, so ist doch bekannt, daß jeder Künstler eine etwas mehr oder minder beschränkte Sphäre hat; ferner daß zur ruhigen und vollendeten Durchbildung Zeit gehört, und daß, wenn diesenicht gewährt wird, der Beistand anderer Künstler angerusen werden muß. Die natürliche Folge davon ist, daß eine Auzahl Künstler in einer bloßen Gehülss-Thätigkeit ausgehen, und damit die Gelegenbeit zu selbsiständiger Entwickelung versäumen, um die es doch dem Einzelnen, der sich der Kunst widmet, allein zu thun

Sichtlich geht bamit bas individuelle Leben, bas bem3. Beitr. Runftwerk wie bem Runftler allein Werth und Befriedigung bringt, verloren; ftatt eigenthumlicher, grundlich burchbachter. mit ber Liebe bes Erzeugers ausgeführter Runftichopfungen werden Difchlinge hervorgebracht, Die Runftthatigfeit wird jur Fabrifthatigfeit berabgestimmt und eine große Angahl von Talenten, bie mit ben geftellten Aufgaben in eigener Sand zu tuchtigen Runftlern fich batten entwideln tonnen. find bloße Arbeiter geworben, und waren nach beendigter Arbeit fertig. Es ift leicht einzuseben , bag große Besammtwerke, namentlich wo ein einheitlicher Gefammteindruck ichon burch bie Architeftur geboten ift, wie bie Bilber ber Glipe tothet, ber Lubwigsfirche zc., bie Ribelungen tc. von Ginem Reifter herrühren muffen, und daß er fich frember Bulfe gur Ausführung bedienen muß; aber es follte bas Spftem foviel als möglich beschrantt, ftatt über Gebuhr ausgebehnt werben. So fann es burchaus nicht als ber Runft forberlich angefeben werden, bag im Reuen Ronigsbau bie Compositionen gu ben homerischen Symnen an Schnort, ju bem Theofrit an B. Beff, in Orpheus, Befiodus, Bindar, Aefchplus, Sophofles und Ariftophanes, ja im Saalbau gur gangen Dopffee an Schwanthaler übertragen murben, die Ausführung aber in viele febr verschiedene Sande fam, ba jene bie ihrigen nicht frei hatten. Selbft Cornelius trat auf überrafchende, faft verlegende Weife in bieß Spftem ein, indem er nicht allein bie verschiebenen Cartons von Berichiebenen zeichnen ließ, fondern fie auch noch für bie Ausführung umtaufchte, bag Giner ben Carton bes Andern, nicht ben eigenen, auszuführen befam. Die ausgebehntefte Anwentung aber erhielt bas Shftem in den Raiferfallen bes Saalbaues. bier wurden nach ben Cartons von Schnorr Die Bilber in Sargfarben ausgeführt von Sager, Biegmann, Strabuber und Balme.

3. Reitr. Sei es, daß diese Scheidung von Ersindung und Ausführung der kunstlerischen Ratur Schnorrs nicht entsprochen,
sei es, daß er nur ungern von den Ribelungen sich losriß,
in die er sich mit ganzer Seele eingelebt; sei es auch, daß
die weltliche Geschichte nicht das Feld ist, auf welchem sich
seine Phantaste mit entschiedenem Gluck bewegt: unleugbar
sind die Compositionen zu den Kaisersäälen, vieler Schönbeiten ungeachtet, unter seinen Werken nicht obenan zu ftellen.

Saal Carls d. Großen.

Im Saale Carls des Großen find im obern Fries zwölf Bilder mit Begebenheiten aus seinem Leben; sechs große Wandsemalbe enthalten größere Ereignisse: wie er als Anabe in St. Denhs im Beisein seines Vaters Bipin von Stephan II. zum fünstigen König der Franken geweiht wird; wie er mit der Eroberung Pavia's dem Langobardenreiche ein Ende macht, eine ausdrucksvolle, schön und klar geordnete Composition; seinen Sieg bei Frislar über die Sachsen, wobei — nicht ganz übereinstimmend mit dem Ton der Geschichtserzählung — Engel die Flammen der brennenden Stadt von der Kirche abhalten; seine christliche Nission nach Bestegung der Sachsen; das Concilium zu Frankfurt, auf welchem er das Berhältniß der Kunst zur Kirche seststellen ließ; seine Kaiserkrönung in Kom; sodann noch seine Freunde Alcuin, Arno und Eginhardt, und seine Bemühungen um Wissenschaft. und Unterricht, um Poesse, Russt und die bildenden Künste.

Barba, und Unterricht, um Poeste, Rust und die bildenden Kunste.
rossa. — Im Saale des Barbarossa steht man: wie dieser in Frankfurt zum deutschen Kaiser ausgerusen wird, wie er in das er-

oberte Mailand einzieht, wie er mit Bapft Alexander III. zu Benedig Friede schließt, und wie er ein großes Wolkssest zu Mainz seiert, bei welchem der Dichter des Ribelungenliedes durch ihn den Shrenfranz empfängt, ein Bild von recht fest-lichem Charakter, aber nicht ohne hinneigung zu gemachten

Stellungen. In Diefem Saale überhaupt neigt Schnorr ein3. Reitr. wenig nach ber Auffaffungsweise ber fpatern Benetianer , bie and freigebig find mit nicht richtig, ober nicht binlanglich motivierten Rebenfiauren. Dief gilt aber nicht bon ber Schlacht von Iconium, einem Bilbe voll Feuer und Leben, auf welchem namentlich Barbaroffa's Gebante, Gott allein ben Sieg anheim zu ftellen, auf fubne und gludliche Weife ausgesprochen ift, indem er ben Belben feinem Beere voran mit offenen Armen in ben Feind fprengen läßt. gludlich bagegen ift bes Raifers Lob im Fluffe bei Seleucig. wobei eine Statiftenfigur lints im Vorgrund bas Augenmert bornehmlich in Anspruch nimmt. Roch folgen Die Achtsnflarung Beinriche bee Lowen , und Die Belebnung Otto's von Bittelsbach mit Babern; und einige Allegorien und fleine Begebenheiten. - Im Saale des Andolf von Sabsburg malte burg-Schnorr felbft beffen bemuthig frommes Benehmen gegen ben Briefter, ben er auf feinem Bferb burch einen Bach reiten ließ; bann wie ibm bie Ermablung gum Raifer berichtet wird; von Andern wurden nach feinen Cartons ausgeführt: bie Shlacht gegen Ottofar und bie Ginfepung bes Landfriebens; littere eine febr vorzügliche Composition, über welche auch Cornelius gern mit großem Lobe fprach. Unter einer Giche fitt ber Raifer gu Bericht; bie wiberfpenftigen, rauberifchen Ritter werden gefeffelt vor- und verurtheilt abgeführt; Wittmen und Baifen und ruhigen Burgern wird Schut und Beifand zugefichert, bie Raubichlöffer werben gerftort.

.Rach Beendigung biefer Arbeiten\*) fehrte Schnorr ju bin Nibelungen gurud, aber nur auf furze Beit und balb auch um noch als Gaft in Munchen. Rachdem Cornelius feine

<sup>\*)</sup> Deren viele in großen Blattern als Rupferftich erschienen.

3. Beitr. Stellung als oberfter Leiter ber Afabemie aufgegeben, war man mobl allgemein berechtigt anzunehmen, bag ihm Schnorr, als ber bedeutenbfte nach ibm an ber Afabemie, ausgezeichnet burch feine umfaffenbe Bilbung und feinen praftifchen Berftanb, burch fein Lebrtglent und feine gewiffenhafte Bingebung an junge Leute, bie Alle in ihm ihren vaterlichen Freund und Subrer ehrten und liebten, im Umte folgen werbe. Es fam anders. Director murbe ber Architeft Gariner. womit - bei beffen ausgebehnter Bautbatigfeit und weniger umfaffenden allgemeinen Runftbilbung - bie Stelle ihre bi8berige Bebeutung verlor. Schnorr erhielt einen Ruf nach Dresben, mo man fur ihn bie Stelle eines Directors ber Bemalbe-Salerie und eines Brofeffors an ber Atabemie qu einer einzigen vereinigt batte, und nahm ihn an. Roch ciniae Jahre fehrte er im Sommer gurud, Die Ribelungen-Saale gu vollenben; murbe aber bald erft burch ein Augenleiben, bann burch ben Thronwechsel in Babern verhindert; bas Werf ganz ju Enbe ju führen.

Bon seiner funftlerischen Thatigfeit in Dresben wirb fpater bie Rebe fein.

Sein Ginfluß auf jungere Runftler mar febr bedeutenb.

Bon benen, die sich besonders an ihn als ihren Meister ansschlossen, nenne ich: Franz Schubert aus Dessau, geb. 1807, der in Munchen die wunderbare Speisung des Bolks durch Christus als Carton aussührte, 1834 nach Rom ging, dort Jacob und Rahel am Brunnen, und ein großes Bild: die Barabel von dem Gastmahl des reichen Rannes, endlich noch die Manna-Speisung der Israeliten in der Wüste malte. Er ging dann nach Dessau und Berlin, wo er abwechselnd sich ausbalt und malte u. A. das Urtheil Salomonis für das

Guftav Ständehaus seiner Baterftadt. — Guftav Jäger aus Leip=

Franz Sdu-

gig, geb. 1808, fam um 1830 nach Munchen, und befunbete3. Beitr. fich fogleich als ein bedeutendes Talent mit weit fortgeschrittener Borbilbung. Gines ber erften Gemalbe, womit er (auf ber Aunftausftellung von 1835) aus feiner befcheibenen Stille hervortrat, war bas Gebet Mofis mabrend ber Schlacht ber Amaletiter, ein mit großer Ginficht in bie Befete ber Runft componiertes, von gefundem Gefühl burchbrungenes und in farbe und Beichnung meifterhaft ausgeführtes Bilb, an weldem noch besonders ber Umftand auffiel, bag es völlig unabhangig von ben Formen, ben Farben und ber Behandlungsweise Schnorr's geblieben. Die gleiche Rraft ber Gigenthumlichfeit bewährte Jager in einer Folge von Compositionen, bie er zu einer Bilberbibel zeichnete, welche im Cotta'schen Berlag erfcbien. Sie murbe aber auf eine barte Brobe gefellt, ale er von feinem Reifter ertoren wurde, nach beffen Cartone die Raifergeschichten im Saalbau malen zu helfen und somit auf eine Reihe von Jahren auf jebe funftlerifche Selbfithatigfeit zu verzichten. Done Frage bat er fich bort als tuchtigen Arbeiter und guten Coloriften ausgebilbet; mas dabei inzwischen verloren gegangen, wiffen wir nicht; wohl aber, daß er, ale er furz barauf von Leipzig, mo er Director ber Runftschule geworben, nach Beimar berufen wurde, bas "berbergimmer" im großbergoglichen Schloß auszumalen, biefer Aufgabe auf tas genügenofte entfprach.

Die ihm angewiesenen Raume beschränken fich auf ein 11/2 &. hobes ringsumlaufendes Fries, bavon jede ber vier Seiten in drei Felder getheilt wurde, allerdings eine Spanne gigen das weite Feld bes Denkens, Dichtens und Sandelns, auf welchem fich Gerber bewegte. Dennoch wußte Jäger ein besammtbild aufzustellen, in welchem man wenig wesentliche 3ige vermiffen wird. Dem Mittelbild jeder Band gab er

3 Beitreinen allegorischen Inbalt und gewann bamit bas Mittel zur Bezeichnung ber verschichenen Richtungen von Berber's liteparifcher Thatigfeit nach Griechenland und bem Orient, mach Dichtfunft und Befdichte, nach Sage und Legende, und nach Theologie und Sumanitat. Reben bie griechtsche Athene und ben agpptischen Barpofrates malte er ben "Schwan bes Barabiefes" und "Somer, ben Gunftling ber Beit." Reben Boeffe und Geschichte malte er zwei Bilber aus bem Gib; neben Sage und Legende "bie Fremdlinge" und bas Bild ber Unbacht; neben Theologie und Gumanitat ben "barmberzigen Samariter" und die "Transfiguration." Der Gindruck, ben biefe Gemalbe machen, ift burchaus ebel und mobitbuend; fie entimethen gang bem flaren. milben. allem dugerlichen Schein abbolben, in Empfindung und Ausbrud mabrhaftigen Geifte Berber's. fachbeit ber Compositionen zeichnet fie aus, flare und gefcbloffene Anordnung, Schonheit ber Formen, und in ben Bewegungen ein febr gehaltenes Mag. Die Farbung ift licht und leicht und harmonisch, obne fart wirfende Farben und Gegenfabe, ohne Manier, aber auch ohne bie Abficht ber Rachahmung. Die Mobellietung ift gleichfalls nicht auf ben Effect bes taufchenben Bervortretens berechnet, mehr im Sinne bes Basreliefs, ale bes Godreliefs, wie es fur ben Fries fich Sollte man aber bie Bilber bezeichnen, benen vor ben andern ber Breis zuzuerkennen mare, fo murbe ich .. Boefie und Gefchichte" nennen, und "bas Bilb ber Anbacht." ben griechischen driftlichen Raler Cophronios, bem bie beilige Jungfrau erfcheint, weil er ihr 3beal vergebens in ber antifen Runft gefucht.

Eine fpatere Arbeit Idger's, "die Fugwaschung ber Sunderin" war auf der allgemeinen beutschen Runftausstel-

lung in Runchen 1858. Bas fich mit einem fo oft beban-3. Beitr. belten Begenftand anfangen läßt, um bas Gemuth bennoch ju ergreifen, Die Sinne gu feffeln, bas bat er in Diefem Bilbe Bier ift die gange Rraft ber Unmittelbarfeit vereinigt mit bem Balten ber ftrengen Runfigefete; große Bollendung in ber technischen Behandlung, aber größere bes Bebantens, ber Empfindung, ber Charaftericbilderung. Schulbbewußtsein und Reue in der Magdaleng find aufs fprechendfte ausgebrudt, wie fie fich rudfichtlos an ben Boben geworfen und bes Beilandes Fuge mit ihren Thranen nest; ebenfo mahr ift die tiefe Gemuthebewegung Chrifti geschildert, der noch immanft, ob er die Ungluckliche aufheben, ober vorber ihren Somerz ausweinen laffen foll, jebenfalls aber in feinen Dienen und ben fanft fich fentenben Banden Milbe und Troft Richt minder treffend find bie brei Pharifaer bereit balt. gegeichnet, mit benen Chriftus zu Tifch fitt. Babrenb ber nfte überrascht zu fragen scheint: "Bas will bas Weib bier?" und bes zweiten Erftaunen in Theilnahme übergeben will, entfest fich ber britte bei ber Borftellung , bag Chriftus Gunden bergeben will.

Bießmann bethätigte fein vorzugliches Talent fur Die Bieg-Ausführung vornehmlich in zwei Bilbern bes Saalbaues, ber Schlacht bei Iconium und ber Ginfepung bes Landfrie-Allein feine Laufbabn war furg; er ftarb nicht lange nach Beendigung biefer Arbeiten, nachbem er in trauriges Siechthum verfallen.

Al. Strabuber aus Moubfee im Salgtammergut, huber. gb. 1814, ift ein bochft ausgezeichnetes Beichnertalent. Die Sicherheit feiner Sand und bie Bestimmtheit feines Strichs ninnern an die Arbeiten alter Meifter; auch in der Arabeste jichnet er fich vortheilhaft aus. In ber o. e. Cotta'schen

3. Beitr. Bilberbibel finden fich viele Compositionen von ihm, bei benen er aber von einer wohl motivierten Lebendigfeit der Darftel- lung allmählich in unruhige, übertriebene Bewegungen und Stellungen verfallen.

Muguftin Balme.

Auguftin Balme aus Rochlis in Bobmen, geb. 1809. bat fich gang ber fatholifch-firchlichen Runft gewidmet. arofie Sanftheit bes Gemuthe, unbedingte Blaubiafcit und ein frommer Sinn beleben feine Bilber, Die meiftentheils in Del ausgeführt, ihre Bestimmung über Altaren in Rlofter= und Dorffirchen gefunden; namentlich befitt bas Rlofter St. Florian in Oberöftreich eine Angahl Altargemalbe von ibm. Gine größere Arbeit bat er in Bierzehnheiligen in Franken ausgeführt, mo er bie Ballfahrtsfirche gang in Fresco ausgemalt, mit ber Legende von ber Entftehung ber Rirche und religiöfen Darftellungen allgemeinen Inhalts. Ueberall be= gegnen wir in feinen Berten einem milden Runftlergeift, obne Starte allerdings und Gigenthumlichfeit ber Gebanfen und Kormen, aber voll Gemuth, Schonbeit bes Ausdrucks und befonderer Unmuth ber Farbe.

Außer diesen schlossen sich noch besonders an Schnorr an: Streidel aus Murnau, gest. zu Augsburg 1830, und Schnei. E. Schulz aus Wien, wo ernoch thätigist; ferner Schneisber und G. König aus Koburg. Schneider, der mit einer trefflichen Composition aus dem Bauernkrieg, einem Bilde voll Feuer und Phantaste, seine Lausbahn in München begann, wandte sich später — nicht zu seinem Vorstheil — nach Antwerpen, um die belgische Malweise sich anzueignen, und kehrte dann nach seiner Baterstadt zurück.

Guffav. G. Rönig, geb. 1807, fand nach kurzem Suchen bas Gebiet, auf bem er nicht nur viel, sondern mehr als jeder Andere, wonicht Alles zu fagen hat: erhat Luther's Leben

in Bilbern\*) herausgegeben. Man fann ohne Uebertreibung3. Beitr. fagen , daß etwas Aebnliches nicht eriftiert. Ronia bat nicht nur die Sauptpuntte aus bem Leben bes großen Reformators mit richtigem Blid berausgefunden, fo daß es fich mit Rothwendigfeit vor unfern Augen entwidelt und vollendet, fondern er hat fich auch in ben Charafter Luther's, in feine Seele, feine Dentweise, ebenfo in feine Buftande und Erfahrungen, aber auch in die gange Beit ber Reformation fo eingelebt, baß wir wirklich in fie und zu ihm une verfest finden, wir mogen nun den Anaben Martin beiter in die Schule geben, im Alofter um feine Seligkeit ringen, einen erften Lichtftrabl aus ber Bibel, einen Troft auf bem Rranfenbett durch feinen alten Beichtvater empfangen feben; wir mogen ibn nach Rom, nach Bittenberg , nach Worms , nach ber Wartburg begleiten, ober an feinem Rampf wider Ed und Tegel, oder wider die aufrührerischen Bauern Theil nehmen. Auf ber Rangel, vor bem Altar, in ber Rinberschule, vor Studenten und vor Doctoren, neben Fürften und Großen, am Rrantenlager bes Freunbes, in ber Wertstatt bes Runftlere, als Wahrer wiber Gewaltthat, ale Trofter ber Sterbenden, im beitern, gludlichen Familienfreife, neben ber Leiche ber geliebten Tochter und bei feinem eigenen Scheiben aus bem Leben - überall find wir gang bei ibm in biefen Bilbern. Und boch ift es nicht etwa bie materielle Wahrheit ber Erscheinungen (bie allerdinge nirgenbe verlett ift), fondern ber geiftige Behalt bes Lebens, Die innere, aus allen Bugen und Meugerungen fprechenbe Bahrheit, burch welche biefe Beichnungen ihre auregenbe,

<sup>\*)</sup> Dr. Martin Luther, ber beutsche Reformator, in bilblichen Darftellungen von G. König, in geschichtlichen Umriffen von S. Gelzer. Hamburg, Rub. Beffer. 1847.

3. Beitr.ruhrende und erfreuende Wirtung auf bas Gemuth und die Sinne hervorbringen.

Rach Beendigung biefer Arbeit machte Ronig Randverzierungen zu Luther's geiftlichen Gefangen, und bamit ben Uebergang zu religiofen Darftellungen, benen er fich fobann ausschließlich, und zwar in einer burchaus eigenthuntlichen Richtung midmete. Durch bas Studium ber Schriften Luther's hatte fich eine ftrengglaubige, theologifche Anfchauungsweise in ihm gebildet, bie bei ihm, vornehmlich burch bie Berbinbung bon alt= und neuteftamentlichen Stellen bie Beffalt einer bermeneutischen Dichtung annahm. Er machte Beichnungen zu ben Bfalmen Davibs und fchilberte in einer Bilberfolge bas Leben diefes foniglichen Gangers und Bropheten. Bilberfolge aus dem Leben David's führte Ronig im Muftrag bes Ronige von Breugen, Die Bfalmen fur eine eble Runftfreundin in Dunchen aus. Der Stoff zu beiben Aufgaben fann als beinabe unberührt gelten: Ronig bat es burch bie Auffaffung verftanben, ihn möglichft ergiebig u machen.

Alls König dieß Werk begann, sprach einer unserer berühmten Scschichtschreiber gegen ihn die Erwartung aus: "er werde seine Darstellungen doch recht genau historisch machen;" worauf ihm König erwiderte: "Freilich! und zwar ganz nach der Bibel; wie ich bei Bildern aus dem trojanischen Kriege mich ganz nach homer richten wurde." Das war freilich nicht was der historifer wollte. Das historische aber in der Kunst ist ein Anderes, als das historische des historisers. Die "historische Kunst" hat es nicht mit dem Gegenstand zu thun, wie er in Wirklichkeit gewesen, sondern mit seiner Gestaltung im Bewußtsein der Menschen und Zeiten; denn nur hierin ist, im Gegensatz gegen die momentane Erscheinung,

bie allgemeine, bleibende b. h. gefchichtliche Bebeutung. Reinbesselben niedergelegt. Röglich z. B. daß Rembrandt sein
neugebornes Christussind mitsammt der armen ZimmermannsBerlobten und dem Eselsstall, recht im Sinne des historiters dargestellt; historisch aber wäre doch sein Bild nur,
wenn er und in dem Kinde das Fleisch gewordene Bort, über
ihm Freude und Jubel in der Göhe, und neben ihm Frieden
auf Erden und den Menschen ein Boblgefallen gezeigt hätte.
So sehen Achilleus und Gelena des historiters gewiß anders
aus, als die historische Kunst sie gebildet; und so wird es
auch dem König David König's ergehen!

Das Gefchlechteregifter Chrifti, wie es uns burch ben Evangeliften Matthaus im erften Capitel überliefert worben, leitet burch Joseph, "ben Dann Raria", bis gu Davib binauf, fo daß Chriftus (im erften Bers) ,,ein Sohn Davib's" genannt werben fonnte. Bielfaltig wiederholt fich biefe Bezeichnung im Reuen Teftament, und Chriftus felbft macht bei bedeutungevollen Anlaffen Gebrauch bavon. nahmen bes Reuen Teftaments auf bas Alte wurden für bie alte Theologie Die gang natürliche Beranlaffung, im Alten Teltament Borausbeziehungen auf bas Reue zu ertennen, und burch die enge Berbindung von beiben ein feftes Spftem von Prophezeihungen und Erfüllungen zu grunden, in welchem Die Dogmatit eine ihrer Sauptftugen hat. Auf bichterische und funftlerifche Darftellung ubt biefes Spftem mit feiner unericopflicen Sombolit eine immer neubelebenbe Rraft, bei welcher es vornehmlich auf einen in großen Bugen fich haltenben Gebrauch ankommt, ba eine bis in Rleinigkeiten burchgeführte Bilberfprache ermübet, und als geschmadswibrig verlett.

Ronig bat feinen Standpunkt inmitten biefer Symbolik

3. Beitr. gewählt; er halt fich an die großen und bedeutsamen Romente der Geschichte, wie sie das Alte Testament erzählt und wie sie in spater Zeit in mehr ober minder klaren Anklängen wieder ins Bewußtsein treten; und wenn er der Phantasie erlaubt, auch in kleinen Answielungen sich zu ergeben, so weiß er für diese ein so passendes Plätzchen zu sinden, und drängt sich damit so wenig vor, daß man sie in der leichten Schmucklungebung erst suchen muß, wenn man ihrer Mitwirkung inne werden will.

Für die Bilderfolge aus David's Leben bat Ronig gwölf Blatter bestimmt. Die außere Anordnung theilt jedes Blatt in ein vieredtes Sauptbild, ein Salbrundbild barüber und in zwei Bwidelbilber neben biefem gur Ausgleichung Der Blatter- und Ornament-Rahmen geftaltet bes Bierects. fich immer neu nach bem Inhalt bes Bilbes, ba ein febes eine in fich abgefchloffene Beriobe aus David's Leben enthalt. Das erfte Bild ichildert bie Beit ber Salbung David's. Dben : Samuel in tiefer Trauer über Saul, ber von Gott verworfen worden ; Jehovah über ibm, mit ber Aufforderung feiner Trauer zu entfagen und ben Sohn Ifai's jum Ronige zu falben. Bwidelbildelinte: Saul von feinem bofen Beifte beunrubigt : rechts David, bem ein Engel bas Saitenspiel lebrt. Sauntbild: bie Salbung bes hirtensohnes David, bem in Unsvielung auf ben "guten Sirten" bes Reuen Teftamentes - feine Beerbe folgt, und über ben ber greife Bater fegnend bie Sand ausstredt. - Das zweite Blatt enthalt David's Sieg über Goliath. Das Bild vom guten Girten wird feftgebal-' ten : wahrend bie andern Girten aus Furcht vor ber Schagr berannahender Feinde bie Flucht ergreifen, wendet fich David an Saul mit ber Bitte, bie Berausforberung bes Riefenphilifters annehmen und ben Rampf mit ibm besteben zu bur-

Rechts: Rampf mit Goliath; links: Rampf mit bem3. Beitr. fen. finftern Beifte Saul's, bort mit Gulfe ber Schleuber, bier ber Barfe. Auf bem Bauptbild David als Sieger Goliath's, beffen abgefchlagenes Saubt er emporhebt. Im Sintergrunde rechte Blucht ber Philifter, linke Dankgebet ber Iergeliten. - Die beiben nachftfolgenden Blatter enthalten bie Leibensgefchichte David's in feinem Berhaltniß zu Saul. Sauntbild bes britten Blattes: David's Beimfehr nach ber Beffegung Goliath's. Bei bem Lobgefang ber Frauen, bie ben Sieger zum Schloffe geleiten, erwacht burch Abner aufgeftachelt ber Argwohn Saul's, ber ibn von feinen Rinbern und feinen Felbberrn umgeben, auf bem Throne figend, er-3m Borbergrunde, und getrennt von ber ebengenannten Gruppe; fteben David und Jonathan und taufchen jum Beichen ber Freundschaft ihre Waffen gegen einander aus. Michal, bes Ronigs Tochter, ficht hinter bem vaterlichen Thron und lagt ihre Blide mit Wohlgefallen auf bem Belbenjungling von nieberer Bertunft ruben; und fo feben wir ihn nach feiner erften Großthat im Saufe bes Ronigs maleich von haf und Furcht gemieben und von Freundschaft und Liebe angezogen. Darüber: Saul's töbtlicher Bag wiber David, ber arglos vor ibm auf ber barfe fpielt und von bem in voller Buth nach ihm gefchleuberten Speer burchbobrt worden ware, hatte nicht ein Engel bas tobtliche Gefchof abgelenkt. Links: Dichal bilft David gur Flucht; rechts 30nathan nimmt Abicbied bon ibm. - Auf bem vierten Blatt (oben) ift David bei Abimelech, bem Briefter, von welchem er gur Stillung feines hungers bie Schaubrote aus ber Stiftsbutte, und zu feiner Sicherheit, Goliath's bafelbft aufbewahrtes Schwert erhalt. Im Sauptbild wird David im Buffand ber Raferei vor ben Bbilifterfürften Acbis geführt : im Gegen3. Bein-sat zu bem Hauptbild bes vorigen Blattes, da er für Unund Kleinmuth mit Tollheit bestraft wurde. In den Zwickelbildern aber die Thaten des Edelmuthes des Berfolgten, indem er einmal von Saul den Zipfel des Gewandes, ein andermal Speer und Becher Saul's nimmt, statt des in seine Gewalt gegebenen Lebens.

Das Bisherige wird genügen, die Auffassungsweise Ronigs zu kennzeichnen und beren Werth auschaulich zu machen.
Ich will deshalb nur des letten Blattes noch gedenken, wo
David auf dem Krankenlager durch Bathseba erfährt, wie sein
Sohn Abonia als Empörer sich zum König machen und Salomo verdrängen will; zugleich aber auch den Jubel vernimmt,
mit welchem Salomo vom Bolk als Nachfolger David's begrüßt wird. Darüber der Tod David's und die Biston von
bem "Haus", das ihm der Gerr errichtet (wie er stets dem
herren ein Haus erbauen wollte) in Christus.

Das reiche und wunderbare Leben David's, der aus der Hatte des hirten zum Thron aufgestiegen, der schon als Knabe sein Wolf von einem übermächtigen Feinde befreit, und dafür bis in den himmel erhoben, zugleich aber auch von dem, ben er errettet, bis in den Tod gehaßt und verfolgt wurde; diese Sturmbewegung zwischen Liebe, Freundschaft und Feindschaft, in Verbindung mit ununterbrochenen kriegerischen Känupsen und steigendem Siegesruhm und seinem ebenso starten als klaren monotheistischen Bewußtsein, mußten poetischen Anregungen — wenn er deren überhaupt sähig war — die höchste Krast verleihen und dichterischer Begeisterung den Gehalt und die Sprache prophetischer Weltanschauung geben. David aber war ein hochbegabter Sänger, zugleich des Saitenspiels in hohem Grade kundig, so daß in seinen lyrischen Ergüssen sein in doppelter Weise sich

fpiegeln. Reine Frage, daß der Künftler, der sich mit seiner Aeitt. vollen Seele hineingedacht, am ersten in der Stimmung sein mußte, den plastischen Gehalt jener Ergüsse wiederzugeben, und gleichsam mit den Bildern des Seelenlebens David's sein äußeres zu begleiten und zu durchziehen. Gewiß ist es diese ganz naturgemäße Berbindung der Geschichte David's mit seinen Pfalmen, was den Darstellungen König's das Gepräge der Einheit und Ursprünglichseit, des durch und durch lebenstigen Zusammenhanges und damit einen Werth gibt, welchen sie nur mit einigen der vorzüglichsten Leistungen unserer vaters ländischen Kunst der Gegenwart gemein haben.

In ben Bfalmen folgt Ronig burchaus ber frengtheologischen Auffaffung und Auslegung, fo daß bie prophetifche hinweifung auf Chriftus und bie Rirche faft überall bas belebende Motiv bildet,\*) Den erften Bfalm ber von ber Gludfeligfeit ber Frommen und ber Beftrafung ber Gottlofen bandelt, benutt Ronig als Ginleitung gur gangen Folge. bat er bei ben Bilbern aus bem Leben David's eine gemeinsame architektonische Anordnung festgehalten, fo mablt er bafür bei jebem Pfalm eine besondere und läßt fich von bem leitenden Gebanten beffelben Formen und Mittel an bie Sand geben, jebenfalls aber benutt er fie, feinen Darftellungen gleich für ben erften Ginbruck ein charakteriftisches Geprage Um auf bas Merfmal hinzubeuten, bas Fromme und Gottlofe fcheibet, werben bie Gefestafeln Dofis von zwei in ber bobe ichmebenden Engeln gehalten. Unter ihnen figen, mit dem Ruden gegen einander gefehrt, zwei andere auf einem Rundbogen , innerhalb welchem eine gefronte Barfe auf reichen Ornamenten ftebt, ber Gine links mit bem Balmzweig bes

<sup>\*)</sup> In Rupferflich erichienen find bei R. Beffer in Gotha: Der 1. 2. 8. 22 Bfalm, geft, von Thater und von Marg.

3. Bein Friedens, ber Andere rechts mit der Waage der Gerechtigkeit; jener gegen den lobsingenden David, dieser gegen zu Boden geschlagene Sunder gerichtet. Dort breitet neben einer reinen Opferstamme ein hoher Palmbaum seine Blatterkrone aus, hier wird ein wilder Baum, an dessen Burzel der Wurm nagt, vom Sturm entblattert und geknickt.

Der zweite, in der Zuversicht auf Gottes Beistand gesichriebene Bfalm ift auf die Zukunft des Reiches Christi und seines ewigen Königs gedeutet worden. In der Mitte des Bildes sitzt David in einer nach hinten geschlossenen Halle und spielt die Harfe. Der Boden unter seinen Füßen wird von einer Console gehalten, die in Blumenranken ausgeht. Hinter dieser liegen, theils gesesselt, theils erschlagen, die gekrönten Keinde David's. Ueber ihm aber erscheint der heilige Kreis lobsingender und dankopfernder Könige, die emporblicken zu dem, welcher über der Dornenkrone im Giebel des Hauses und über den daraus aussprossenden Lilien als der vom Tode Auserstandene in der Glorie von Engeln die Siesgessahne hält.

Der achte Pfalm ist ein Loblied auf die Schöpfung. König legt es dem ersten Menschenpaare im Paradiese in den Mund, das er anbetend in der Sternennacht darstellt. Die das Bild einrahmenden Arabesten nehmen einzelne Gedanfen des Psalms auf, namentlich die Herrschaft der Menschen über die Thierwelt, ausgedrückt durch Kinder, welche Delphine zügeln, und köwen und Tiger, denen Hausthiere zugethanstind, oder benen die Bögel des himmels unterthan sind.

Das Gefühl ber Gottverlassenheit und bie Sehnsucht nach Verföhnung und Erlösung sprechen vornehmlich aus bem zweiundzwanzigften Pfalm. Go wird bas Bild bazu von selbst zum Leidensbild mit bem Troft in der Ferne. Um

Boben mit bem Ungeficht, mit ben Santen ringend, liegt3. Beitr. ber Ronig, wie er in die Schmerzensworte ausbricht: .. Rein Bott! bes Tages rufe ich, fo antworteft bu nicht, und bes Rachts fcweige ich auch nicht!" in Worte, welche nach mehr als taufend Jahren burch ben, ber fich ben "Sohn David's" nennen ließ, bon ber Stelle bes bitterften Tobes aus (wenn ' auch nicht buchftablich) wiederholt wurden. Siermit waren für König bie Grundlinien feiner Composition gezogen. Der Rahmen, welcher bas Bild bes flagenden Königs einschließt, wird von ben Aeften eines Baumes gebilbet, ben Baffifforen und Rofen umwinden, und ber burch ben Cherub mit bem flammenschwert am Fuße feines Stammes als ben "Baum ber Erfenntnig" fich erweift, und ber in feinem Gipfel gum "Baum bes Lebens", nehmlich jum Rreuge wird, an welchem Chriftus ben Berfohnungstod ftirbt. Diefes Bild auf nachtlichem, fternenbedecten Grunde, bat die Form und Ginfaffung eines gothischen Rirchenfenftere mit verschlungenen Spitund Rundbogen und iconen Blattornamenten. Bilbe fiebt man bie Burgeln bes Erfenntnigbaumes fich vermeigen, einerseits nach ber Stelle, wo bie erften Meltern aus bem Barabies vertrieben werben; an ber anbern Seite ju ber erften Unthat, bem Brubermorbe Rain's. Engel feben zu beiben Seiten aus Blumenkelchen, beren Ranfen bas gange Bilb burchziehen.

Bas beim Anblick diefer Zeichnungen uns mit Entsichenheit entgegen tritt, ift die Begeisterung, mit welcher ste geschaffen worden. Innige Liebe zur Kunft, volle Hinzebung an den Gegenstand sprechen aus jeder Linie, jedem Strich, aus der treuen Sorgfalt der Ausführung, für welche to keine Haupt- und keine Nebenstellen, sondern nur das Werk gibt. Diese Liebe spricht sich vornehmlich in dem Bestreben border, weich. d. deutsch. Runft. V.

3. Beitraus, ben erwählten Gegenstand so festlich und feierlich zu schmuden, als eres vertragen kann und als die Kräfte ce vermögen; und diese Kräfte, Phantaste und Geschmad für das Ornament, sind grade bei König von besonderer Stärke und Bedeutung. Und so machen die Blätter alle schon durch die architektonische Anordnung und Verzierung einen höchst erfreulichen Eindruck. Eine wirkliche, warme Begeisterung aber athmet aus den Compositionen selbst, aus der visionären Aussassisch aus der lebendigen Darstellung und der Wahl der ausdruckvollsten Motive. Grade aber diese höhere Stimmung, diese starke Ausregung der Phantaste mag Schuld sein, daß der Künstler manche — so zu sagen grammaticalische — Berstöße seiner Hand nicht merkt, und jezuweilen mit Formen und Proportionen der Natur in Widerspruch tritt.

Heinr. Heß.

## Beinrich Beg

war fast gleichzeitig mit Schnorr an die Munchner Afabemie berufen worben. Beb. zu Duffelborf 1798, war er mit feinem Bater, bem Rupferftecher C. E. Chr. Beg, nach Munden gezogen und hatte an ber Afabemie unter Beter v. Langer Die erften Studien gemacht, murbe aber - ale überwiefener Unbanger ber neuen Runftrichtung - genothigt, fie zu ver-Das Bilden, bas ibm bie Bermeifung gugezogen. laffen. ftellte Glaube, Liebe und Soffnung bar (jest in ber Ga= lerie Leuchtenberg in Betersburg), und fie haben ibn jedenfalls auf einen richtigern Weg geleitet, als ber war, ber ihm verfperrt wurde. Seinen Runftlerberuf und feine Selbftftanbigfeit bewährte er alsbald mit einer Brablegung in lebensgroßen Figuren (jest in der Theatinerfirche zu Munchen), die gang im Geift ber alten italienischen Runft gedacht und ausgeführt und boch nichts weniger als eine Rachahmung ift.

1821, nach Bollendung einiger kleinen Arbeiten, ging Seß. Reitr. nach Rom und malte dort für König Maximilian I. Apoll und die Mufen auf dem Parnaß (j. bei Prinz Carl von Bahern), ein Bild, deffen Gegenstand offenbar seiner Ratur sern liegt, und wobei er namentlich den unmbthologischen Griff machte, einen entzückten Gott darzustellen.

Rach Munchen im 3. 1827 als Brofeffor an ber Runft-Afabemie gurudgefehrt, trat er in eine neue, ibm burchaus angemeffene Thatigfeit ein. Ge murbe ihm ber Auftrag ertheilt, die neuerbaute Allerheiligen-Bofcapelle in ligen-Fresco auszumalen. Der hochmittelalterliche Styl Des Ge- velle. baubes, bie ftreng-tatholifche Sinnesart bes Runftlers und bie ibm angeborne Beschmaderichtung auf möglichft einfache. Ablifferte Formen, bezeichneten ben Beg, auf welchem er in möglichft alterthumlicher Beife feine Aufgabe zu löfen batte. Er gab in vielen Bilbern in ben Ruppeln und an ben Banben eine Ueberficht ber Sauptpunfte und firchlichen Beziehungen bes Alten und Reuen Bunbes, in ber erften Ruppel Jeborab, umgeben von Seraphim und ben feche Schöpfungetagen, nebft Gunbenfall und Berluft bes Barabiefes; bann die Beidichte Roab's: an ben Banben Die Gefdichten Abrabam's, Ifaat's, Jacob's und Mofis, und an Bogen und Benbantife Batriarchen und Bropheten, mithin bas Alte Teftament. Auf bem Bogen zwischen ber erften und zweiten Ruppel, alfo bem Uebergang zum Reuen Teftament, malte er bie Berfundigung Maria, ben Borlaufer Johannes und die Geburt Chrifti. Die zweite Ruppel wird von Chriftus und ben Aposteln eingenommen, an welche bie Evangeliften fich rei-In ben Seitenabtheilungen fieht man außer ber Segnung ber Rinder nur Bilber aus ber Paffionsgeschichte; in dem Chor find die Gaben und Wirfungen bes beiligen Gei-

8\*

3. Beitr ftes (in allegorifchen Riguren und in Bilbern ber Sacramente) bargeftellt, bagu bie Rirchenväter. Die Altarnische endlich ift mit einzelnen Gestalten geschmudt, Die in ihrer Berbindung unter fich und in Beziehung zum Orte, wo fie fteben, die triumphierende Rirche vorftellen: Maria mit Betrus, Baulus, Mofes und Elias; barüber die beilige Dreieinigfeit; am Orgelchor aber bie Berbindung ber Rirche mit ben iconen Runften, in allegorifden und geschichtlichen Geftalten. \*) Feierliche Burbe, wie fie ben firchlichen Ritus auszeichnet, ift bas Sauptmertmal Diefer Bilber, Die bamit im Gegenfat gegen bie aufgewendete Bracht ber Architektur. auf überraschenbe Beife eine beilige Stimmung verbreiten. Bef hat große, breite Ideal-Formen, ohne befondere indivibuelle Ruge, in ben Ropfen, ben Rorpern und ben Bemanbern, und fleigert fich zuweilen (wie bei ber Dabonna in ber Altarnifche) zu hober Schonheit. Er ift nicht febr phantaftereich, auch liebt er nicht febr lebendige oder gar leibenschaft= liche Darftellung; bafur burchbringt ein tiefer Ernft feine Beftalten, und oft gelingt ibm ber Ausbrud reiner Inniafeit. wie bei ben Rindern neben bem Beiland, ober ber Magbalena por ibm nach ber Auferstehung. Seine Runft ift nicht, wie man gefagt hat, eine Reproduction bes altitalienischen ober gar bes byzantinischen Style; allein fie fteht - bei übrigens unverkennbarer Gigenthumlichkeit - auch nicht auf ber Stufe fortichreitender Entwidelung. Sie ichließt fich eng und feft an bie Anschauungen ber Rirche und überschreitet nicht leicht bie Stimmung und ben Charafter ber ritualen, gottesbienftlichen Sandlungen. Das ruhige, correcte Wefen berfelben

<sup>\*)</sup> Das gange Bert ift in Folio lithographiert ericienen von 3. G. Schreiner.

fpricht fich auch ganz entschieden in seiner Behandlung ber 3. Beitr. Frescomalerei aus, in einer gleichmäßigen und vollendeten Aussuhrung.

Rach Beendigung Diefer Arbeit marb ibm vom Ronig Ludwig ber Auftrag, die neuerbaute Bafilica bes S. Bo-Bafflica nifacius in Dunchen in Fresco auszumalen. Das Leben Bonifa. biefes Apoftels ber Deutschen gab ben Stoff ber fur bie Sauptbilber bes Langschiffes, mabrent in fleineren Raumen barüber die Geschichte ber Berbreitung bes Chriftenthums in Deutschland burch andere Sendboten bes Evangeliums in entsprechenden Bilbern geschilbert murbe. In ben größeren Darftellungen folgt man bem Leben bes Bonifacius von feiner Anabenzeit und bem Gintritt in bas Benebictinerftift Ruscella in Der englischen Grafschaft Southhampton, feinem erften Ausflug nach Rom, um fich am Grabe bes S. Betrus jum Apostel ber Deutschen weihen zu laffen und bem erften Rrenging zu ben Friesen, ju feiner Bifchofweihe, bem Fallen ber bem Thor geheiligten Giche, ber Grundung ber Bisthumer Freifing, Regensburg, Baffau und Salzburg, ber Ginweihung bes Stiftes zu Kulda, ber Salbung Bivin's von heriftal zum Frankenkonig, zu feinem zweiten Rreuzzug in's Friesenland, wo er mit ben Seinen ben Marthrertob fand, und endlich zu feinem Begrabniß in ber Stiftefirche zu Fulba. In fleineren Grau in Grau gemalten Zwischenbilbern flocht bef weniger bedeutfame Momente aus ber Lebensgeschichte bes Bonifacius ein, wodurch ber etwa unterbrochene Bufammenbang in ber Beitfolge bergeftellt wurde. Die Bilber barüber, mifchen ben Venftern ber Mittelfchiffmand, fecheundbreißig an der Bahl, find aus ber beutschen Rirchengeschichte genom= men und umfaffen ben Zeitraum vom Marthrium bes Bifchofs St. Marimilian zu Lorch im 3. 284 bis zur Raiferfronung

3. Beitr. Carle bes Groken im 3. 800. Größtentheils Scenen ber Belehrung und Bekehrung, baben fie bas Geprage einfacher geschichtlicher Wahrheit, bas leiber nicht fo ftreng gewahrt ift, baf es nicht bie und ba in ben Legendenton mit fchwimmenden Rüblfteinen, mit bom Unbauchen eines Seiligen gerplagenden Bierfäffern u. bgl. überging. Bei biefen Gemalben murde hef von 3. Schraudolph, C. Roch, 3. B. Muller u. A. unterftust. Der Tribunenbogen bagegen mit ben vier Evangeliften und Die Chornische mit Chriffus in Der Glorie nebft Maria und Johannes, barunter bie erften Seiligen und Marthrer in Babern, find ausschließlich von Beg gemalt. Auch bas nördliche Seitenaltarbild, die Radonna auf bem Thron mit ben Schutpatronen ber foniglichen Familie ift von ibm, mabrent bas fubliche mit ber Steinigung bes Stepbanus von Ruller berrührt. 3m Refectorium bes anftogenden Benedictinerfloftere ift fodann bas Abendmabl Chrifti, auch von Bef gemalt.

Es brangt fich bier von felbft die Frage auf, wie fich wohl diefe Fresten zu benen ber Allerheiligen-Sofcavelle verhalten? In technischer Beziehung find Die Fortschritte unverfennbar, die nothwendig mit ben gemachten Erfahrungen fommen mußten. Den eigentlichen funftlerischen Charafter, Die Conception, Darftellung und ben Styl betreffend, burfte man bei einem fo einfichtvollen und benfenden Runftler als Beg ift, gegenüber einer gang neuen Aufgabe auf bas Ginfcblagen neuer Wege rechnen. Auch erfennt man beutlich bas Beftreben, aus bem biblifch-tirchlichen Ton mehr in ben romantisch-firchlichen überzugeben. Es bat aber die Runftweise von Beg ein fo bestimmtes, eigentlich von Anfang an fertiges Beprage, bag ber veranderte Stoff nur wenig Beranderung bringt. Bor Allem ift es bie ihm eigene leiben-

ichaftlofe Gemutherube, Die faft allen feinen Darftellungens. Beur. ben Stenwel ber Milbe aufbrudt, ber jebe Aufregung fern balt und die Begebenheiten vielmehr lprifc, ale bramatifc vor bie Augen ftellt. Daß er auf biefem Bege boch jum Bergen bes Beschauers bringen fann, bat er in dem Abschied bes Bonifacius von feinem Rlofter gezeigt, einem Bilbe, bas ebenfo burch Innigfeit ber Empfindung, ale burch Ginfach= beit der Darftellung erfreut. Rur bei ber Ermordung bes Beiligen überschreitet er bie gewohnten Grenzen und führt Die Scene mit bramatifcher Lebenbigfeit vor. Bo er aber in den Kreis traditioneller Anschauungen eintritt, am Tribunenbogen und in der Chornische, ba läßt er die alte liturgische Strenge walten, und zwar gebundener noch, als in der Gof-Es ift feinem Zweifel unterworfen, bag man bie capelle. Gefchichte ber Verbreitung bes Chriftenthumes in Deutschland anders, freier, lebendiger behandeln fann, als Beg gethan; allein wer ihm feine Auffaffung zum Borwurf macht, überfieht, daß er, ein Ratholik, fur eine katholifche Rirche gearbeitet, und daß hier ein Uebergang von ber unwahren und untirchlichen Runft bes vorigen Jahrhunderts, ober ben nachfolgenden geiftlofen afademischen Ausarbeitungen, zu ernftem, gehaltreichem und wurdigem Tempelschmud in ben meiften Fällen leichter und ficherer burch Räßigung, ale burch fubnes Borfdreiten gewonnen werbe.

Rach bem Schluß dieser Arbeiten vom König Ludwig zu neuen umfaffenden Frescomalereien aufgefordert, lehnte er den Ruf ab, um sich der Delmalerei wieder zuwenden zu könenen. So entstand unter seinen Sanden das große, in der Reuen Binakothek aufgestellte Erinnerungsbild an diesub der unter R. Ludwig in Munchen aufgeführten katholischen Kir- Rieden. chen, wobei die Maria-Bilf-Kirche in der Au durch die Ma-

3. Beitr. bonna auf bem Throne vertreten ift, die Allerheiligen-Hofcapelle durch ben S. Stephanus, die Bastlica durch den H. Bonifacius und die Ludwigskirche durch den H. Ludwig. Den Thron umgeben Ambrostus, Augustinus, Gregorius und Hieronymus, als die Repräsentanten der Kirche überhaupt.

Heß zeichnet sich burch umfassende Bildung und eine tiefe und klare Einsicht in das Wesen der bildenden Kunste aus; Eigenschaften, welche in Verbindung mit großer Humanität, vor allem aber mit unwandelbarer Achtung vor der Heiligkeit der Kunst und entschiedener Feindschaft gegen alle niederen und unwürdigen Bestrebungen in derselben, ihn besonders zum Lehrer und Führer junger Talente besähigten. Er verwaltete nach Gärtner's Tode eine Zeit lang die Akademie in München, bis die erledigte Stelle durch W. Kaulbach ersett und Heß Director der "Bereinigten Sammlungen" in Ruhestand versett wurde.

Sein erfter und vorzüglichfter Schuler ift Johanne 8 Schraubolyb, ein Runftler von großem Talent, geb. 1808 dolph. ju Oberfitorf im Allgau. Bon Saus aus Tifchler, tam er 1825 nach Munchen, und von Brof. Schlotthauer, ber feiner querft fich annahm, ju S. Beg, ber bald Gelegenheit fand, Die ausgezeichneten Gaben bes jungen Runftlers zu entwickeln und zu boben Rielen zu führen. Bei ber Ausführung ber Freefen in ber Allerheiligen - Sofcapelle nahm er ihn gum Gehülfen, und zwar berart, daß er ibn fehr balb nach eigenen Compositionen arbeiten ließ. Bu ben erften feiner bafelbft gewiffermaßen felbftftanbig bergeftellten Werte gebort das Bild von ben verschmachtenden und burch Mofis Felfenquell erquickten Israeliten in ber Bufte; zu ben fvateren. nicht minder werthvollen die "Gaben des beiligen Geiftes".

die in zwei Gruppen fcwebender weiblicher Geftalten über3. Reitr. ben Triumphbogen der Abfis gemalt find.

Bon ber Allerheiligen-Sofcapelle ging Schraudolph mit feinem Meifter und Freund in die Bafflica bes S. Bonifacius und leiftete ihm bort ben nachbrudlichften Beiftanb. feiner Erfindung und Sand find folgende Gemalbe: wie Bonifacius ben Friefen bas Evangelium predigt; wie er von Bapft Gregor in Rom zum Bischof geweiht wird; wie er bie beilige Ciche bes Thor umbaut; wie er Bipin von Beriftal jum Ronige ber Franken falbt; und fein Begrabnif in ber Stiftefirche zu Fulda. Schraudolph bemabrte in Diefen Bilbern vollkommene Deifterschaft und ftellenweis, wie g. B. in den Röpfen der Bifchofweihe, oder bei bem Bilde des Begrabniffes, eine bis babin in Munchen noch nicht erreichte Sobe technischer Bollendung, in Berbindung mit edler Charafteriftit und feingefühlter Beichnung. Es war barum natürlich, daß Beg, nachdem er es abgelehnt, ben Dom in Speier Dom ju auszumalen, für biefe Arbeit feinen zum anerkannten Meifter durchgebilbeten, geliebten und ausgezeichneten Schuler in Borichlag brachte. Go ward ihm im 3. 1844 ber chrenvolle und großartige Auftrag zu Theil, ben altehrwurdigen Raiferdom in Freeco auszumalen. Sier galt es außer bem Chor und ber Chornische, Die bobe Ruppel ber Rreuzung mit dem nördlichen und fühlichen Rreugschiff und bie Bande bes Rittelfchiffs auszumalen. Außer ber allgemeinen Bebeutung der Rirche waren maggebend für Diefe Gemalbe: Die Beziehungen bes Doms als einer Marienfirche zur beil. Jungfrau, ju ben beiden Marthrern Stephanus, bem alteren, als bem Batron ber früheren, von Ronig Dagobert an berfelben Stelle erbauten Rirche; bem jungeren, bem Papft Stephan, beffen Saupt Raifer Beinrich V. aus Italien mitgebracht und dem

3. Beitr. Dom verehrt hatte; ferner zu bem S. Bernhard, welcher bier ben Raifer Ronrad III. zu einem Kreuzzug bestimmt hatte. Die Felber zwischen ben Gewölbtragern unter ben Fenftern bes Mittelschiffs enthalten in 24 Bilbern die Geschichte der beil. Jungfrau mit ben altteftamentlichen Sinweifungen auf fie und auf ibre Bedeutung ale Mutter bes Seilandes. Rad ber Vertreibung aus bem Baradiefe fommt bas Verfohnungsopfer Roah's,. eine erfte Beziehung zwifden Schuld und Subne: bann bie Berbeiffung Abraham's, baf in feinen Rachfommen alle Bolfer gesegnet fein follen, und Die Erscheinung Gottes im brennenden Buich vor Mofes, mit ber ibier vorbilblichen) Berfundigung ber Erlöfung aus ägpptischem Jod; ferner die Bifton David's, Die Chriftum zeigt gur Rechten Gottes, und bie Weiffagung bes Jefaias; welche bem Ronig Achas von Juda die jungfrauliche Mutter in der Simmelsterne offenbart. Danach geht bie Bilberfolge gur Geburt Maria, zu ihrem erften Tempelgang und zu ihrer Bermahlung über, woran fich bie Berfundigung reibt, Die Beimfudung, Die Geburt Chrifti, Die Anbetung ber Beifen, Simeon im Tempel, die Beschneidung und die Flucht nach Megnyten. Run kommt Christus als Knabe im Tempel, der Tod Joseph's, Die Sochzeit zu Cana, Jesus als Lehrer, wo er in fcheinbarer Barte gegen Mutter und Gefdwifter, feine Junger ale bieienigen bezeichnet, benen er wie burch bie engften Familienbande verfnupft fei. Den Schlug bilben die Rreuzigung, Die Auferstehung, und Die Sendung bes beiligen Beiftes. -Wie in biefen Bilbern ber Gebante immer mit einer leichten Wendung auf Maria gurudgeht ober weif't, fo erhebt er fich in der Ruppel über der Rreugung zu den höchsten firchlichen Um bas Lamm, bas Simbilb bes Opfer-Unschauungen. tobes Christi, seben wir als alttestamentliche Borbilber ber

firchlichen Mofterien bas Opfer Abel's, Abraham's, Reldifc-3. Beitt. bech's und ben Mannaregen; barunter bie vier großen Bropheten und bie Evangeliften. - 3m Stiftechor ift ber Bebante bes Mittelichiffs wieber aufgenommen. Da feben wir guerft Maria von Johannes gepflegt, ihren Tod, ihr Begrabniß und ihre Simmelfahrt; über und unter jedem Diefer Bilber vier Beilige,' in der Sauptfuppel der Abfis aber die Rronung Maria, ale bas Sinnbild ber Berflarung jeber Seele, in welcher ber Beiland eine Wohnftatte gefunden, umgeben bon ben Choren ber Engel, ben Aposteln, Rirchenvätern und andern Rirchenheiligen, überglanzt von bem Bilbe bes emigen Baters, fo baf fich, ber urfprunglichen Bedeutung bes boben Chore gemäß, hier wirflich das himmelreich aufzuichließen icheint. - Die Rebenchore find ben verschiedenen Patronen ber Rirche gewidmet. Defhalb malte Schraudolph im fublichen Querschiff bie Geschichte bes erften Marthrers Stephanus, feine Weihe jum Diaconus, feine Berantwortung bor bem Soben Rathe, und feine Steinigung; ferner Die Geschichte Des Papftes Stephan, nehmlich fein Gebet, bas ben beibnischen Tempel fturzt und fein Marthrium. Rapellen und an ben Wölbungen ber Rebenchore find viele Beilige abgebilbet. Das nördliche Rreugschiff ift bem S. Bernhard gewidmet und enthalt die Bilber von des Beiligen Unfunft bei bem Reichstag zu Speier im December 1146, fein Bebet an Die beilige Jungfrau, burch welches Raifer Ronrad zum Rreuzzug fich bestimmen ließ, die Ueberreichung des Rreuzbanners an ben Raifer, Die Bifton bes Beiligen, feine Bunberheilung eines Knaben und feine Abreife von Speier.

Schraubolph ift bei biefen Arbeiten treu, aber fortschreistend, auf ber Bahn bes Reifters geblieben. Rafgebend ift auch ihm ber ftrenafirchliche Ernft fur Auffaffung und Dar-

3. Beitr-ftellung; aber es herrscht in seinen Bilbern, namentlich in der Himmelöglorie, eine größere Freiheit und Lebendigkeit der Bewegung; edel und einsach ist auch sein Styl in der Zeichenung; doch steht er der Ratur naher durch größere Individualisterung der Formen und Charakterzüge, und erstrebt in den Linien eine größere Milbe und Schönheit; der Hauptunterschied aber durfte in der Farbung liegen, welche mit Vermeidung aller trüben Töne licht und rein und doch ganz harmonisch bei Schraudolph ist.

3ch übergebe bie fleineren Staffeleigemalbe, bie Schrau-' bolbb fruber und fvater gefertiget, auch bie Cartons gu Blasbilbern für bie Maria-bilffirche in ber Au und für ben Dom von Augsburg, und erwähne nur noch zwei große Delgemalbe, Die er im Auftrag ber beiben Ronige von Babern ausgeführt. Für König Ludwig's Sammlung in ber Reuen Bing-Simmel fotbef malte er die Simmelfahrt Chrifti in einem febr Tapri Christi, großen Bilde; in einem noch größeren für das Athenaum des Ronige Max, alfo für die Galerie ber weltgeschichtlichen Er= Anbe eigniffe, bie Unbetung ber Ronige. Wenn ein Runftler tung ber won ftrengfirchlicher Richtung, wie Schraudolph, Bilber in ober zu einer katholischen Rirche malt, fo ift er gewiß in feinem Rechte, wenn er fich von ben Trabitionen biefer Rirche beftimmen, auch am Ende binden läßt. Auch felbft in Samm= lungen von Werfen, bie ursprunglich eine andere Beftimmung batten, wird man feine Anforderungen an die Auffaffunge= Anders durfte es indeg fteben, wenn ein Beweife erbeben. malbe urfprunglich fur eine Galerie angefertigt wirb. man hier nicht ben Gebanten im hintergrunde, bag es ein= mal - wie fo viele Bilber aus Rirchen in Galerien gewanbert, fo - aus ber Sammlung in eine Rirche verfest werben fonnte, fo bat ber ftrengfirchliche Charafter etwas Frembar-

Mehr noch aber tritt bas Bedurfnig einer ber Beit,3. Beitr. tiges. in der wir leben, im Allgemeinen entsprechenden Unschauungsweife bei einem Gemalbe bervor, bas in Verbindung mit Bilbern von ber Schlacht von Salamis, ber Eroberung von Belgrad, ber Entbedung Amerifa's u. f. m. ein Glied in ber Rette ber Weltgeschichte bilben foll. Bier werben Darftellungen von firchlichem Thous fo wenig am Plate fein, als Befchichtsbücher unter geiftlicher Cenfur. Den Wiberspruch mit ihrer Bestimmung abgerechnet, find biefe Werte hochachtungswerth, ebel im Sthl und von gleichmäßiger, vollenbeter Durchführung.

Schraudolph ift Brofeffor an ber Afabemie und zwar vorzugeweise für religiose Malerei. Bon jungern Runftlern haben fich an ihn angeschloffen fein Bruder Claudius, A. Rahr aus dem Unterthiegau, Jofeph Mofel aus Roftendorf bei Salzburg, C. Roch aus Samburg, Sufmaier aus Munchen, Max Benbelo aus Lindenberg in Schwaben u. A. m. Es barf nicht unerwähnt bleiben, bag im Jahr 1849, ale ber garm ber Revolution por ben Pforten bes Domes zu Speier tobte, Reifter und Gefellen getroft fortmalten, und bag, ale bie Pfalz fich fur unabhangig erflart hatte, Ronig Lutwig ihnen fagen ließ, "fie mochten fich in ihrem Werf, bas ber Ewigfeit gehore, burch Beitereig= 'niffe nicht ftoren laffen."

- Joh. Unt. Fifcher, ein Beimathgenoffe von Schrau- 3. A. bolph, geb. 1813, ein Runftler von großen Gaben und feinem Gefühl, unterlag fruhzeitig forperlichem Leiden und ftarb Bon ihm find viele Cartons zu ben Glasgemalben der Maria-Silffirche in der Au, auch mehre Staffeleibilder, bie fich burch Unmuth und garte Behandlung auszeichnen. Sein Sauptwerf find die Glasgemalbe, welche ber Ronig Lub-

3. Reitr. wig in ben Colner Dom gestiftet: Die Bredigt bes Johannes mit ber Biffon bes Bacharias und bes Johannes Geburt; im Sodel Belena, Conffantin, Carl b. Gr. und Barbaroffa: bann die Anbetung ber Ronige und ber Sirten, mit bem Gundenfall, ber Berfundigung und ber Jungfrau, welche ber Schlange ben Ropf gertritt; im Sockel bie vier großen Propheten; im britten Fenfter: Die Rreugabnahme mit dem Abendmahl, bem Noli me tangere! und bes Thomas Ueberzeugung; im Sodel Die vier Evangeliften; im vierten Tenfter Die Ausgiegung bes beiligen Beiftes mit Betri Schluffelamt und ben vier Rirchenvätern im Sockel; im funften Fenfter bie Steinigung bes Stephanus, mit feiner Bredigt und feiner Berantwortung; im Sockel beilige Bifchofe. Es find große, berrliche, im Sthl ber alten Runft gezeichnete Bestalten und Compositionen, bie in der verflarenden Dacht der Glasmalerei eine überrafchenbe und übermaltigenbe Wirfung hervorbringen. Fifcher malte auch eine Grablegung Chrifti in Del, in leben6großen Geftalten, für Die Sammlung bes R. Lubwig in Die Neue Binafothet, ein Bild, bei welchem fich Tiefe bes Ausdrucks mit ber Tiefe harmonischer Farbung um ben Vorrang ftreiten. - Indeg nahm Fifcher's Runft nach biefen Werfen eine andere, weniger gludliche Richtung : er neigte fich unvermerft ber Darftellmeise bes vorigen Jahrhunderts zu, fo baß eine unerquickliche Leere und Ralte einzutreten brobte, als ber Tod ibn vor weiteren Abwegen bewahrte. Er war ein ftrebfamer, trefflicher Menich, ftillen Gemuthe, anspruchlofen Charafters, und in ben Tagen feines Ruhmes bor ber Welt noch immer der fromme Sirtenfnabe, der er in feinen beimathlichen Bergen in früher Jugend gewesen.

3. B. Sehr talentvoll zeigte fich auch Joh. Bapt. Muller auch Gereteried in Babern, geb. 1809; bereits in ber Aller-

heiligen-Hoscapelle unter Seß beschäftigt, leistete er ihm in<sup>3</sup>. Beitr. ber Bastlica wesentlichen Beistand und malte außer verschiedenen Bildern der obersten Abtheilung vornehmlich das Altargemälde mit der Steinigung des H. Stephanus, unbedenklich eine der vorzüglichsten Arbeiten in dieser Arche, namentlich was die Wahrheit der Darstellung, die Schönheit der Beichnung. und die technische Behandlung betrifft. Leider ist nach der Zeit sein Name so gut wie verschwunden. Auch E. Koch aus Hamburg, geb. 1806, von welchem in der Bastlica die Apostelweihe des Bonisacius, die Einweihung der Stiftskirche zu Fulda, und die Gründung der babrischen Bisthümer herrühren, wird bald nachher nicht mehr in der Reihe ausübender Künstler gesehen.

Fragen wir nun noch weiter nach selbstständigen Meistern der Münchner Schule, so begegnen wir zunächst den beiden Gehülfen und Freunden von Cornelius: Jos. Schlottschauer und Elemens Zimmermann. Der erstere, geb. bauer. 1789 zu München, hat sich nach Beendigung der GlyptothetsMalereien als Professor der Afademie fast ausschließlich dem Lehrsach gewidmet und die firchlichen Kunstinteressen vorwehnlich der Landbewohner sorglich im Auge behalten. Ihm ist es zu daufen, wenn Dorfgemeinden, die sonst für ihre spärlichen Geldmittel kunstlose Sudeleien in ihre Kirchen ershielten, nun dieselhen mit Werken schwäcken dursen, denen mindestens der Ernst der Ausstaliang und der Zusammenhang mit der Schule einen dauernden Werth gibt.

Clemen & Bimmermann, gleichfalls lange Zeit Bro-Memen feffor der Akademie, nun Director der Gemalbe-Galerie, geb. mann. zu Duffeldorf 1788, übernahm nach Beendigung der Arbeisten in der Glyptothek und in den Arcaden des Hofgartens, die Ausführung der Entwurfe von Cornelius für die Loggien

3. Reitreber Pinakothek. Gleichzeitig war er beschäftigt, ben Speisesaal bes Reuen Königshaues mit Bilbern zum Anaskreon nach eigenen Compositionen auszumalen. Für die Weltgeschichts-Galerie des Königs Maximilian malte Zimmermann aus der griechischen Culturgeschichte. In Zimmermann's Werken streitet die akademische Jugendbildung mit seinen der neuen Kunst zugekehrten Bestrebungen, über welche sie grospentheils die Oberhand behält. Technische Gewandtheit gibt ihnen übrigens das Gepräge der Vollendung und sichert ihnen eine ehrenhaste Anerkennung.

F. Diet aus Carleruhe, geb. 1812, hat fich fruhzeitig nach Munchen gewendet und an der Ausmalung des
"Burgerzimmers" im Neuen Königsbau Theil genommen.
Bon lebendiger Phantaffe und Schaffenstraft und voll edler
Beftrebungen ist es ihm gelungen, ungeachtet mancher Mangel in der Zeichnung und Ausführung, mit manchen seiner Arbeiten großen Eindruck zu machen, wie z. B. mit der "Zerftörung heidelberg's durch Melac." Er war mit in dem
schleswig-holsteinschen Krieg und hat als Schlachtenmaler
sich einen Namen gemacht.

Wenn es außer Zweisel ift, daß das Interesse an einem Kunstwerk vornehmlich an dessen Ursprünglichkeit und Eigenthümlichkeit haftet; ebenso, daß ein Künstler grad in dieser ihm eigenen, schöpferischen Kraft die nachhaltigste Quelle für seine Liebe zur Kunst, für seine schaffende Thatigkeit in ihr sindet, so muß man auch mit Billigkeit darauf gesaßt sein, daß solche Kräste nicht immer gemessenen Schrittes auf vorschriftmäßigen Bahnen sich bewegen und etwaige Mängel und Ausschreitungen mit der Freude an einer selbstständigen Ratur becken. Eine solche aber ist Bonaventura Gene I I i aus Berlin, geb. 1801. Er ging 1820 nach Rom, wo er

bald allgemeine Anexennung fand, auch an den Fresten zu<sup>3</sup>. Beitr. Dante's Göttlicher Komödie in der Billa Raffimo fich betheiligte. 1832 folgte er einer Einladung des Buchhändlers härtel in Leipzig, einen Saal seines Hauses dasselbst in Fresco
auszumalen. Inzwischen zerschlug sich das Unternehmen und
Genelli ging nach Rünchen, wo er bis zum Februar 1859 in
unabhängiger Stellung blieb. Seit der Zeit lebt er in Weimar, wohin ihn der Großherzog zu kunstlerischer Wirksamkeit
berusen.

Genelli mablt mit Borliebe feine Segenftanbe aus ber altgriechischen Dichtfunft und Mythologie, und aus bem Alten Der Delmalerei nicht gang fremb, giebt er boch Teftament. Bleiftiftzeichnen und Agnarellmalen vor. Unter feinen frubeften Reichnungen nehmen ber Raub ber Guropa, ber Gochzeitjug bes Bacchus, Apollo unter ben Birten, Aefop unter bem Landvolt, homer und die Griechen; bann Simson und Delila, Rebecca am Brunnen, Die Bertreibung aus bem Bara-Diefe, Joseph bei Botipbar's Frau u. f. w. einen bervorragenben Rang ein. Ruhne, ftellenweis bis gur Ausgelaffenbeit gefteigerte Bhantafte, babei flare, wirtfame Anordnung, große, aus ber Antite geschöpfte Formen und Berhaltniffe, por allem aber ein alles burchbringenber und erhebenber Schwung ber Begeifterung - find bie leuchtenben Borguge biefer Compositionen. Individualifferung ber Formen und Buge liegt bem Runftler fern, und feine Bewegungen haben nicht felten etwas Bezwungenes, ja Unnaturliches, und werben burch Wieberholung jur Manier. Begabt mit einem feinen Schönheitfinn, namentlich fur ben Flug ber Linien, verfällt er boch bie und ba in wirkliche Baglichkeiten voll Bintel und Eden, Die nur bin und wieder burch bie Großartigfeit ber Bedanten und Beichnung gebedt werben. Gun-Forfter, Gefch. D. Deutfd. Runft. V.

3. Reitr ben gegen die Proportionen sind bei ihm keine Seltenheit, und Gewänder sind nicht seine Stärke. Und doch üben alle seine Werke eine große Gewalt auf den Beschauer: sie stoßen entweder ab, oder sie sesselln; gleichgültig lassen sie Keinen. Gewiß ist: die Sprache seiner Aunst ist herb und nicht für Jedermann; allein sie ist kerngesund, frei von aller Lüge und Gesallsucht, groß und stark; und so liegt selbst eine moralische Kraft in ihr, vor welcher viel Geschicktere sich beugen müssen.

Ru ben Reichnungen fpaterer Beit gebort ber von ben Bacchantinnen in ben Tod gebette Lufurg, eine ber großartigften und leibenschaftlichften Beichnungen, wobei ihn offenbar jener ungebandigte Runftfinn beberricht bat, ber ben Unterschied zwischen icon und bafilich, mabr und unwahr in feiner Begeifterung nicht empfindet. Dann zeichnete er zwei Das Lefehr mertwurdige Bilderfolgen: "Das Leben eines Buft-Buff. [ings" und "Das Leben einer Bere", beibe im Gin-Das Le-zelnen voll großer Schonheiten, im Gangen aber gu feltfam Bere. und bigarr, als baf fie viel Anklang finden konnten. man boch icon um Die Beit und Ration verlegen, benen biefe focialen Lebensbilder entnommen find! Debr Beifall erntete -bomer's Genelli mit feinen Beichnungen zu homer's Ilias und Rlias Dbuffee, unter benen fich Blatter von mabrhaft entzuckenund Dopffee. ber Schönbeit befinben. Als ibm nach Beendigung biefer Arbeiten ein Freund ben Rath gab, in gleicher Beife bie griedifden Tragifer vorzunehmen, wies er es von fich, "weil er nicht felbft auf ben Gebanten gekommen, wie vortrefflich er Dante's auch fei", und mablte ftatt ibrer bie .. Gottliche Romo-Göttliche Romo. Die" Dante's. Dit Unrecht! benn bier betrat feine Dufe ein ihr frembes und frembartiges Land, und es entstand ein Wert, bas man - wenn man nicht boch ben ftarfen Rug feiner Sand durchfühlte — schwach nennen mußte, das wenig=3. Seitr. ftens nicht in die Denk- und Anschauungsweise des Dichters versetzt.

Rachdem Genelli in neuefter Beit eine große Angabl tieffinniger, geiftvoller Blatter in Wafferfarben fcon und fraftig ausgeführt, entichlog er fich, auch die Delfarben-Balette wieder zur Sand zu nehmen. Als Gegenstand mablte er einen fruber ichon von ihm bebanbelten Stoff, ben Raubmanb ber ber Europa, und gab bem Bilbe eine Breite von etwa 8 F. au 4 1/2 F. Sobe. Die Auffaffung ift im bochften Grade eigen= thumlich. Alle Gottheiten ber Deeresfluthen find in Bemegung, Bofeidon und Umphitrite, Rereiben, Ofeaniben und Tritonen, Beugen bes ergoslichen Schauspiels zu fein, wie ber oberfte ber Gotter, jum Stier verwandelt, die blubenbe Jungfrau aus bem Rreife ber Gefpielinnen entführt und burch bie Bogen tragt. Gben thut, umichwarmt von triumphierenben Liebesgöttern, bas brunftige Thier mit feiner reigenben Beute auf bem Ructen ben verwegenen Sprung vom hoben Reeresufer in die Wellen, beren himmlifche Bewohner ibn jubelnd aufnehmen, mabrend bie Befpielinnen und Befchüter ber königlichen Jungfrau festgebannt am Ufer find und vergebens bie Urme ausftreden, ibr beigufteben, und ber benachbarte Fluggott mit ungetrübter Seelenruhe von ferne guichauend feine Biefen tranft.

Die schwierige Aufgabe gleichmäßiger Durchführung ift mit diesem ersten größeren Delbild von Genelli nicht gelöft; aber er hat es verstanden, die Strenge seiner Zeichnung bei tiefer, zuweilen selbst unklarer Färbung aufrecht zu erhalten und seine Darstellung durch den an alte Bilder streisenden Ton der naturalistischen Anschauungsweise der Gegenwart sern zu halten.

3. Beitr. Eine feiner geiftreichften, fdwungvollften, aber auch ausgelaffenften Compositionen ift "Bercules Dufagetes Begenwärtig find zugleich Amor und Bac-Rufagebei Omphale. dus: ferner Abmoben, Bephor, Bhantafus und Comus. In Dm. phale. Lunetten barüber fieht man Amor an ben Bruften ber Löwin, als hercules mit bem Roden ber Omphale, bann mit ber In Folge erweiterter Ibeenver-Reule, und mit ber Lyra. bindung reiben fich ale Randbilder noch an: ein Bacchanal, ber betrogene Ban, ber einen hermaphrobiten findet, wo er auf Liebesabenteuer ausgeht; und ber beftrafte Ban, ben Gercules bei Omphale überrafcht; fobann ein Stud Ganbmedmpthe, wie ber Liebling bes Reus bei ben Göttern ift, wie er Amorn nedt, wie er unter ben Grazien ichlaft, wie er neben Jupiter ruht, wie Juno ibn bor beffen Born fcutt. Genelli bat bief Bilb wie bie "Europa" für Baron v. Schad, ben Ueberfeter bes Firdufft, in Del gemalt.

Senelli hat fich durch die Geradheit seines Charakters, bie Bestimmtheit und Unumwundenheit seines Urtheils, wie durch den unbeugsamen Ernst seiner Kunstrichtung die größte Achtung unter seinen Genossen erworben und erhalten, und damit einen wohltbätigen Einfluß — wie Wenige — auf das nachwachsende Geschlecht ausgeübt, wenn es sich wohlfeiler Raturnachahnung oder flacher Gesallsucht hinzugeben in Gesfahr war.

Bir kommen nun zu einem ber ausgezeichnetsten Kunstler, beren die neue deutsche, ja die deutsche Kunst überhaupt Morty v. sich rühmen kann, zu Moriz v. Schwind aus Wien, geb. Schwind 1804 und seit 1828, obschon mit öfterem Wechsel des Wohnortes, der Schule von Rünchen angehörig. Könnte man seine Leistungen mit Einem Blide übersehen, man ware sicher in Verlegenheit, was man zuerst und zumeist preisen sollte. Ibn bat die gutige Mutter Ratur mit einer Rulle fünfileri-3. Beitr. feber Borguge und in einem Grabe ausgestattet, bag aus jebem einzelnen ein bervorragenbes Talent zu bilben mare. In ber That gebietet er über einen Reichthum von Bhantaffe und Beift, wie fein Zweiter, und fpielend und endlos, wie bie Berlen im ichaumenben Blas, reiht fich bei ihm Gebante an Gebante und Bilb an Bilb. Und Schert, Big, Laune bis zu ben luftigften fatirifchen Ginfallen fteben ibm gu Bebote, wie bie gartefte Empfindung, fanfte Rubrung und ber Ernft bes Lebens, und feine bochften geiftigen Guter. Begabt mit einem icharfen Sinn fur bas Charafteriftifche in Baltung, Bewegung, Ausbrud und Form, weiß er an rechter Stelle feinen Geftalten bie entzudenbfte Schonbeit zu geben und fie mit Anmuth, Liebreig und Größe verschwenberisch auszuftat-Den Bau einer Composition bis in Die fleinften Gingelnbeiten organisch und harmonisch aufzuführen, daß fie gugleich wie von felbft entftanben und boch ohne Eden, Barten und Luden fei, hat er auf feltene Beife in feiner Gewalt, und in ber Anordnung von Gewändern, Trachten, Saarfcmud, Bergierungen und jeglicher Art Ausstattung zeigt er einen bewundernswürdigen Tatt und Befchmad. Seine Formengebung ift rein und je nach ben Charafteren mehr ober weniger ideal; boch ift er nicht foweit Gerr ber Ratur, bag er Die Formen, wenn fie ber wirklichen Große fich nabern, binlanglich beleben konnte. Farbung nach bem mobernen, frangöfifch-belgifchen, ober felbft venetianischen Begriff, muß man bei ihm nicht fuchen; und boch hat feine Farbe - nament= lich bei Mauarellen - einen unwiderftehlichen Bauber, indem fie mit ber Beichnung und bem Gebanten fo gleichmäßig entfanben, fo innig verwachsen scheint, bag jebe andere eine ftorenbe Wirtung verurfachen murbe. Rur barf er auch bier

3. Beitr ein beschränkndes Größenmaß nicht überschreiten, wenn er des Erfolgs gewiß bleiben will. Ungeachtet dieser etwaigen Mängel bleibt er ein ganzer Kunftler, und aus seinen Werfen quillt mehr erquidende Luft, als aus den glanzvollsten Leiftungen vollendeter Malertechnik. Sehen wir deun, was wir ihm zu danken haben!

Eine ber erften Arbeiten , womit Schwind fich bei uns in Dunden einführte und feine eigenthumlichen und glanzenben Gaben beurfundete, war ein Blatt in Bafferfarben: Der wun., Der wunderliche Beilige." Es war die Lebensgebeilige, schichte eines Zwillingspaares, das im Berlauf ber Geschichte icheinbar zu Giner Berion gufammenfchmolg. Bon ber Biege an trennen fich bie Schidfale ber Brüber; ber Gine wird ein luftiger Dufifant, ber Undere ein ernfter Argt; in ber Liebe find fie Beide ungludlich: fie erhalten Rorbe; ba begegnen fie fich und finden Entschädigung in ihrer Bruderliebe, begieben eine Ginfiebelei, in ber fie gludlich und bebaglich leben. und als Gin Beiliger - wegen ihrer Aehnlichkeit - vom Bolf geehrt und um Troft und Gulfe angesprochen werben, wobei es fich benn ereignet, bag - Jeber unerfannt - ber Eine feine fprobe Geliebte als Argt, ber Undre Die feinige als Beichtiger zu feben und zu beilen bekommt. In größern und fleinern burch architektonifche Glieber und Bergierungen getrennten Bilbern ift biefe finnreiche Gefchichte auf bas anmuthiafte und beiterfte erzählt. Rener Ro.

Sin Reuen Königsbau fielen ihm die Dichtungen Tied's zur Bearbeitung zu, und er malte in der Bibliothek der Königin Bilder zum Fortunat, zur Genovefa, zum Blaubart, Runenberg, gestiefelten Kater, zu den Elfen und zum Octavian; ferner in Arabesten Anspielungen an das Rothkappchen, Daumchen, den blonden Eckbert, die schöne Rage-

lone und bie Melufine, endlich eine Art Titelbild jum Pring3. Beitr. Berbino; bei welchen Bilbern ihm vor allem ber fpaghafte Ion bes Dichters - namentlich im geftiefelten Rater auf's befte gelungen. Dit noch mehr Glud lof'te er eine größere Aufgabe, die ihm 3. Schnorr ftellte, für ben Saalfries im bes Rubolph v. Sabsburg im Saalbau einen Fries ju burg. componieren, in welchem bie Folgen bes burch Raifer Rubolph geordneten und neugufblubenben burgerlichen Lebens in Deutschland in einem Festzuge von Rindern bargeftellt werben follten. Schwind ordnete ibn fo an, bag er, bon Bar und Abundantia ausgebend, jur Rechten und Linken fich theilend, am Gingang in ben Thronfaal ankommt. Borauf ae= ben bie Reprafentanten ber materiellen Intereffen, bes Uderbaues und ber Biebzucht, an die fich Jager und Fischer anfoliegen, und bie ihre Theilnahme an geiftigen Freuden burch Rufit, festliche Kranze und Fahnen fund geben. fer aller Arten, Rupfer - und Waffenfchmiebe, Schloffer und Bagner, Bader und Ruller, Detger und Schaffler in bunten luftigen Gruppen folgen jenen, und ihnen bie fcon gebilbeteren Gewerbe ber Glasfabritanten, Bergleute, Munger, Die Golbichmiebe und Porzellanmacher, Schnitt - und Materialwaarenbandler; fodann die Postillons und Fuhrleute, die Schiffer, Mechaniker und Diplomaten, bis zulest, als bas Enbergebniß aller Bemühungen, Wiffenschaften und Runfte ben Schluß machen. Dit unerschöpflichem humor ift bas Bange burchgeführt und burch bie Gegenfate ber Rindesnaturen und bes Ernftes ber bon ihnen reprafentierten Begriffe eine Kulle von Beiterfeit und Anmuth barüber ausgegoffen. Ran bente fich g. B. vier breifahrige Buben ale bie vier Facultaten, Die Amtomiene bes Juriften, Die tieffinnige bes Philofophen zc., hinter benen allen bas nedifche ober lintifche

3. Beitr. Gebahren ber kleinen Gefellen vorgudt! ober an einer andern Stelle, wo fie ben Erntewagen als Emblem bes Landbaues vorfahren sollen, und ihn sogleich zu eigner Luft verwenden, hinauf klettern u. s. f. Die Ausführung übernahm Schnorr selbst.

Sohen. fdwan. gau.

Für die Burg Sohen ich wangau componierte er eine Volgereihe von Bilbern zu der anmuthigen Sage von der Reismühle bei München und Carls des Großen Gerkunft aus ihr, welche von X. Glink ausgeführt wurden; worauf er zu Dr. Crustus nach Rübigsborf bei Leipzig ging und in einem

Amor u. Saale die Fabel von Amor und Psyche malte.

Run ging er nach Bien und malte bafelbit ein Staffelei-Ritter bild: "Ritter Rurts Brautfahrt" nach bem gleichna-Brautf. migen Gebicht von Goethe.\*) 3ch erinnere mich nicht leicht eines Bilbes, bas gleich beim erften Unblid eine fo grundlich beitere Wirfung bervorgebracht, ale biefes, und bas bei naberer Betrachtung immer neue und vollere Quellen ber Luft, ber Schönheit und ber Anmuth aufgethan batte. Die Schluff= zeilen bes Goetheschen Gebichtes: "Wiberfacher, Beiber, Schulben, ach, fein Ritter wird fie los!" geben bas Thema bes Bilbes, bas in ber Beife ber alten Runft bie verschiebenen Domente ber Siftorie umfaßt. Der Rünftler führt und mitten auf ben bubenbefesten Marktplat einer fleinen . beutschen Reichoftabt. Die fünftlich gezimmerten Baufer mit ibren unendlich boben Spitgiebeln, ihren fleinen Erfern und Treppen, ihren furiosen Schnigereien, Malereien und Bildwerken wurden ichon ohne alle Buthat von Menichen und Thieren zum Lachen reizen und fallen in bas Romische ber Darftellung fo richtig ein, baf feine andere Architeftur an

<sup>\*)</sup> Jest im Museum zu Carleruhe; gestochen von Jul. Thater.

ihrer Stelle bentbar mare. Mitten auf bem Plat über bem3. Beitr. Brunnen fleht eine alte Rolanbfaule, bas Beichen freier Gerichtsbarkeit. Bleich hinter ber Stadt erhebt fich Berg und Feld, Wald und Wieje und zuoberft bas hochzeitliche Schloß. Bier fieht man die Pforten mit Tannengewinden fcmuden jum Empfange ber Braut, Die verstaubten Fenfter reinigen, bas Brautbett herbeitragen. Der geiftliche Berr, ber ben Segen am Altar fprechen foll, reitet auf ber gebulbigen Gfelin über die Bugbrude ine Schlofthor; ber Jager folgt ibm mit bem Sochzeitbraten. Die Sandwerter naben fich bemuthig aber vergebens mit ihren Rechnungen bem Ritter, ber fie an feinen Saushofmeifter verweift, ohne baß fie von biefem etwas anderes als Achselguden erhalten. Der Ritter hat fich nun auf ben Weg gemacht, bie Braut einzuholen; aber im naben Balbe wird er von einem Begner überfallen und muß fich bie Beiterreife mit Schlagen erfaufen, Die er gibt und empfangt. Raum ift er burch und von feinem Anappen verbunden, fo bat er einen neuen Anfall zu besteben. Un abschüffiger Stelle, neben bem warnenden Beichen des hemmichuhs, vertritt ihm eine verlaffene Beliebte mit bem gemeinsamen Sohn-Sat er biefe mit einem Aufguß alter Bartden ben Weg. lichfeit beschwichtigt, fo fann er endlich ben Darft erreichen, wo bie Braut ibm begegnen foll. Sier fteht er an einer Bube, wo er Banber und Tucher ale Liebesgaben für bie Braut eingefauft. Aber mabrend er bamit ihr entgegen geben will, bringen von allen Seiten Gläubiger mit verfallenen Bechfeln und Rechnungen auf ihn ein, gefolgt von ber bebenklichen Schaarwache mit bem Amteschreiber. Theilnahme ringeum! vom Italiener, ber foeben bas Gefchaft mit bem Ritter gemacht, von ber Rachbarin in ihrer Bube, von bem Goldschmied hinter ihr, ber fogar feine Bude ver3. Beitr-laffen! Gelbft bie Dabchen am Brunnen unterbrechen fich in ihren wichtigen Mittheilungen über ihre Berrichaften und wenden fich nach ber Rriegescene und beren mannichfachen Begebenheiten. : Um Urme ihres reichsgraflichen Baters, gefolgt von Bettern und Bafen fommt die Braut bes Beges, fieht die Lage ihres Brautigams und fällt in Donmacht. Dit Rübe halt - wenn auch mit Bergnugen - ber Better in feinen Armen bie Sinkenbe; bie Brautjungfern weichen gurud und alle Bochzeitfadeln in ihren Augen lofchen aus. Daneben aber gebt bas Beben feine Wege unbeirrt und ungerührt. Redend werfen Buben bon ben Dachern ber Buben ihre Mepfel ins Gebrange; fleine Madden brangen fich zu ben Lebfuchen und ein großes läßt fich an ber Bube bes Golbichmiebe einen Ring anfteden vom Geliebten und achtet nicht ber ohnmachtigen Braut neben ibr. Die Tochter eines ben Ritter bebrangenden Juden, bom Bater gur Sicherheit mitgenommen, benutt ben unbewachten Augenblid zum Empfang eines Liebesbriefes, mabrent Seiltanger und Boffenreißer fich einen Weg burd bie Menge zu babnen versuchen. Bei einem Bucherantiquar fteben Dichter und Gelehrte, zu benen fich Schulbuben, als maren fle ihres Gleichen, gefellt.

Eine Gruppe Künftler sammelt fich um ben, ber bas Bild gemalt, und Einer von ihnen, in dem man Cornelius erkennt, hebt warnend ben Finger auf. Man wurde indeß nicht fertig, wollte man alles erwähnen, was auf bem Bild zu sehen ist. Aurz kein Winkel ist leer gelassen. Leben an jeder Thure, an jedem Fenster, selbst in den Dachstuben! Lust und Ergögen durchaus, treffende Wahrheit in allen Bewegungen, Jügen und Charakteren, und Phantaske und Gesichmack in den mannichfaltigen Trachten.

3m Jahr 1839 übernahm Schwind ben Auftrag, bas

Stiegenhaus und fonftige Raume ber neuen Runftballe in 2. Beitr. Carlerube in Bresco auszumalen. Sier galt es ibm . Die Runft. Runfte barzuftellen unter bem befondern Ginfluß der fie fchus Garis-Benben Dachte. Bur bie Baufunft mablte er bie Ginmeibung bes Freiburger Runftere unter Berthold von Babringen, bargeftellt burch einen großen Feftzug nach ber Rirche\*); fur bie Bilbnerei mablte er (in einem beträchtlich fleineren Raume) Sabina von Steinbach in ihrer Bertftatt, und für die Malerei ben Bans Balbung Grien, wie er ben Rarkgrafen Chriftopb ben Reichen von Baben conterfeit. Ich glaube nicht, bag man biefe Arbeiten gu ben gelungenften bes Runftlers rechnen fann. Dagegen find bie allegorischen Lunettenbilber baruber von großer Schonheit ber Anordnung und Beichnung: bie Bautunft von Staat und Rirche befchutt; Die Mathematif mit bem Blane bes Gebaubes; Pfpche als Phantafie, ben Abler bes höchften Gottes mit Blumen befrangend und mit feinem Donnerfeil fpielend; ber Frieden, ber ben Delbaum pflanzt und ber noch kindlichen Induftrie aus ber Biege bilft; und ber Reichthum, welchem Erbe und Reer ihre Schate darbringen.

In bemfelben Gebäube brachte Schwind einen vorlängst von Goethe angeregten Gedanken\*\*) zur Ausführung "bie Gemaischem albegalerie der Philositrate", in welcher er inder Philosielfältiger Gliederung eine zu einem gemeinsamen Bilbe des lostrate. Menschenlebens verbundene Reihenfolge von Darftellungen aus der alten Sage und sehen läßt. Die Raume, über welche Schwind zu verfügen hatte, und welche ihn streng in den Grenzen blos decorativer Aunst hielten, sind acht Lunetten mit sechs slachen Auppelgewölben, deren jedes mit fünf klei-

<sup>\*)</sup> Beftochen von Ernft.

<sup>\*\*)</sup> Ausgabe letter Banb, Bb. 39.

3. Beitr.nen Bilbern zu fchmuden war. In bie Lunetten (von 10 %. 2. u. 3 F. G.) brachte er bie Sauptabtheilungen , bie weitere Ausführung ber 3been an bie Dede. Die Begenftanbe ber einzelnen Abtheilungen find "bochtragifchen Inhalte" (Trauer Achill's über ber Leiche bes Antilochus); "Liebesannaberung" (Geburt ber Benus x.); "Geburt und Erziehung" (Geburt ber Minerva 2c.); "mannliche Rraft" (Mythe bes Bercules); "Jagdfcenen" (ber beftrafte Attaon sc.); "Baffer- und Landflude" (Bacchus Reerfahrt); "Boeffe, Gefang und Tang" (Reld- und Waldgottheiten); "Rampfen und Ringen" (Tod bes Arrhichio). - In einem andern Saal bes Gebaubes find Deutschie berschiedenen großen Stabte Deutschlands in alleu. a. Aue- gorifchen Geftalten nach feinen Beichnungen ausgeführt; und im Sigunasfaal ber erften Rammer malte er ebenfalls in Alleaprien bie vier Stanbe bes Abels, ber Gelehrten, ber Burger und ber Bauern neben bem Bilbe bes Großbergogs. ferner bie Beisheit, Gerechtigteit, Rlugbeit, Starte, Frommigfeit , Frieben , Reichthum und Treue.

Für die Trink all ein Baben-Baben, beren Ausmalung ihm aber nicht zu Theil wurde, zeichnete er einen Carton, Bater ben Bater Rhein mit seinen Rebenfluffen und Städten, bie er nach Größe und Lebenslauf finnreich charakterifierte, eine heitere, poetisch-allegorische Composition. Er hat ste nachmals in Del, aber nicht sehr gludlich, ausgeführt.

In Frankfurt a. M., wohin Schwind im Sahr 1845
Sanger überstebelte, malte er u. A. ben Sangerkrieg auf ber
trieg. Wartburg für die Sammlung des Städelschen Instituts,
ein Bilb, bei welchem die eigenthümlichen Borzüge seines
Talents nicht recht zur Geltung kommen, und das ungeachtet
vieler Schönheiten im Einzelnen, doch ziemlich kalt läßt.
Rehr zu haus ift er in einem andern Bilbe, zur Sage des

Ritters Runo von Faltenftein, bermit Gulfe bon Berg-3. Bein. geiftern in einer Racht einen reitbaren Felfenpfab nach berguno v. Burg zu Stande gebracht, in die er als Brautigam einreitet, Rein. bewillfommnet von ber beglückten Braut. - Roch malte er für bas Stäbeliche Inftitut ben "Elfentang im Erlen- tang. bain;" auch außerbem ein bochft launiges Bilb von einer Bande Rufifanten, Die zu einer Gochzeit geben und in ten. benen bie verschiebenen Gemutheverfaffungen ber Junger ber Runft mit treffenben, wenn auch etwas grottesten Bugen gefdiltert find. Der Gine eilt, um bas befte Theil zu erhafden. feuchend ben Andern voraus, ein zweiter benft mit Ropfbangen an bie Roth ber bungernben Familie babeim, ein britter ift Bruber Sorgenfrei und Sabenichts, ber von ben ibealen Runfibegeifterungen feines verwachfenen Collegen neben ibm fich nur gum mitleidigen Lacheln reigen lagt, mabrend ein fünfter burch eine Rofe, die von ber Mauer berab auf ben Beg gefallen, in bie füßeften Traume ber hoffnung und Liebe verfenft wird.

Im Berbft 1847 folgte Schwind bem Rufe als Brofeffor an bie Kunftafabemie in Munchen.

Es wurde mich zu weit führen, wenn ich all ber vielen kleineren und größeren Zeichnungen hier gedenken wollte, welche Schwind für Holzschnitt, Radierung oder Aupferstich ausgeführt; aber einige berselben barf ich nicht mit Stillschweigen übergehen. Die Berheirathung einer ausgezeichneten, ihm befreundeten Sangerin mit dem Bewohner einer naben Gebirgstadt brachte ihn auf den Gedanken, die verschiedenen Perioden der Geschichte ihrer Liebe unter dem Bilde der Sage einer Symphonie aufzusaffen und darzustellen. Bon einem gemeinsamen, finnreich und reizend (u. a. mit den Statuen der religiösen und der weltlichen Muste) geschmudten

3. Beitr. Rabmen umgeben feben wir vier Bilber von verschiebener Brofe, Bestalt und Stimmung. 3m unterften ift eine bei Befang und Dufif vereinigte Sefellichaft beifammen, in welcher bie erfte Sangerin Die Aufmertfamteit eines ber Borer in befonderer Beife erwedt.' Das ift bie glanzvolle Introduction. In ber zweiten Abtheilung treten wir ins fanft fcmarmerifche Der junge Mann bat fich mit feinen Erinne-Abagio ein. rungen und hoffnungen in die Ginfamteit eines Felfenthals gurudgegogen und wird bier von ber Beberricherin feiner Buniche und Gebanten, ohne daß fie felbit weiß, welchem Riele fie jugebt, überrafcht. In ber britten, von muficierenden Liebesgöttern umfdwarmten Abtheilung feben wir ein Dastenfeft, aus beffen luftberaufchten Reigentanzen ein Baar zu Liebeserklarung und Jawort in einen abgefonberten Raum fich gurudaezogen. Das ift bas Allegro ber Beschichte, bem nur noch bas Rondo, mit ber Sochzeitfahrt in die neue Beimath in ber oberften Abtheilung bingugefügt ift.\*)

Dieser (für ben König Otto von Griechenland in Del ausgeführten) ebenso schönen als geistreichen Arbeit folgte eine größere, mit ähnlicher außerer Anordnung, eine ausstäden: gedehnte Bearbeitung des Märchens von "Aschen bröbel". Ja man spürt sogar auch hier die Absticht durch, die einzelnen Momente wiederum nach den vier Sägen der Symphonie zu charafteristeren. Im ersten Bilde schicken die stolzen Schwestern sich an, in Begleitung der Aeltern zum Ball des Prinzen zu gehen, während Aschenbrödel in die Küche zu mühseliger Arbeit gesperrt wird. In einem der Rebenbilder sieht man die eitlen Schwestern Toilette machen, im andern erscheint die

<sup>\*,</sup> Geftochen von 3. Ernft. 1856.

gute Bee bei Afchenbrobel. Run folgt bas Allegro, ber3. Beitr. Ball bes Bringen. Afchenbrobel, von ber Fee als eine fürftliche Braut geschmudt, tritt in ben festlich erleuchteten, von Baften erfüllten, von Liebesgöttern burchichmarmten Saal, ber Bring finft ibr zu Fugen, zum Merger ber Mutter und ber bofen Schweftern, Die naturlich fie nicht erkennen. britten ift Afchenbrodel ploklich von ber forglichen Ree entführt, ber Pring hat von ihr nichts als einen Schub, ben fie verloren, und feine fehnfüchtige Rlage hinaus in die Mondnacht, ber nur ber Bachter von ber Binne bes Thurmes antwortet. Im vierten Bilbe wird ber Fuß jum Schuh gefunben , ber Bring erfennt in Afchenbrodel Die erfehnte Geliebte; Die Schweftern vergeben vor Buth, ihre Rutter verliert Die Befinnung und ber Bater bas Gleichgewicht; aber alles Bolf jubelt und municht bem Baare Blud zum Triumph ber Liebe und ber Gute über Reid und Bosbeit. In ben Ginfaffungen hat Schwind eine Doppelfolge von Bildern angebracht, in benen eine nabere ober entferntere Bermanbtichaft zu bem bargestellten Marchen zu ertennen ift, und welche ber Fabel von "Amor und Bibche" und bem "Dornröslein" entnommen find.\*, Diefes mit wirklichem Farbenzauber in Del ausgeführte Bild tam in ben Befit bes B. von Frankenstein.

Rach ber Beit übernahm Schwind ben Auftrag in bem wiederhergestellten Landgrafenhaus ber Bart burg mehre Burg. Raume in Fresco auszumalen. 3m Landgrafenzimmer malte er verschiebene Scenen aus bem Leben berthurin= aifden gurften, von Ludwig bem Springer, wie er bie Wartburg grundet, von Ludwig bem Gifernen, Ludwig bem Frommen, Albrecht bem Ungrtigen, Friedrich mit ber ge-

<sup>\*)</sup> In brei großen Blattern geftochen von 3. Thater.

3. Beitr. biffenen Bange zc. 3ft es ibm bier gelungen, auf ber Bochgeit Albrecht's bes Unartigen bie Runigunde von Gifenberg als eine Schönheit einzuführen, welche bes Fürften Treuloffakeit am Sochzeitiga begreiflich macht, fo gelang ibm nicht minder Die Lacherlichkeit bes Würzburger Ragiftrate, ber auf Ludwig's bes Frommen friegdrobenbe Forberung einem thuringifchen Bauern feinen ibm geftoblenen Efel wieber que ftellte, mobei er bas Wiedersehen ber beiden lettern auf bas fomifch-rubrenbfte barguftellen gewußt. 3m Minnefangerfagl malte er ben bekannten Gangerfrieg auf ber Bartburg, obne mit biefer zweiten Bearbeitung Diefes Stoffes zu wefentlich anbern Ergebniffen als in Frankfurt zu gelangen. gegen hat er in ben Bilbern aus bem Le ben ber b. Glifabeth und ben fie begleitenden "Werfen ber Barmbergig feit" fich auf jene Bobe ber Runft gefchwungen, von wo aus fle erwarmend und erquidend in bie Bergen ber Denfchen gieht. Es fann faum ein zweites Bilb fo ergreifen, als bas von ber Flucht ber beiligen Fürftin, wie fie, felbft fcut= und bulflos, arme Rinder in ihren Schut nimmt, ober wie die Sobe in niederer Butte auf bartem Strob als Leiche liegt. Die Behandlungsart biefer Fresten ift febr eigenthumlich, faft nur eine leichte Aquarellmalerei, bei welcher ber Grund burchicheint und bie Formen vornehmlich burch breite, fefte Umriffe bestimmt werben. Bas ihnen babei an Bollendung abgebt, gewinnen fie an Frifche und Lebendigkeit.

Wir find der kunftlerischen Thatigkeit Schwind's durch eine lange Reihe von Leistungen gefolgt. Wir haben sein Talent überall ausgezeichnet, aber nicht immer auf der gleichen Sohe gefunden; am höchsten in geistreicher poetischer Auffaffung, in der Darstellung von Schönheit und Anmuth und allen Aeugerungen eines wahren und warmen Gemuths-

lebens, zumeist aber in heiterer Laune mit dem Füllhorn des 3. Beitr. Gumors. Weniger befriedigt er uns in feierlichen, ceremo= niösen Darstellungen und selten gelingt ihm der wahrhaft tragische Ernst; auch die wenigen kirchlichen Bilder, die er aus= gesührt, werden nicht zu seinen vorzüglichen Leistungen gezechnet werden können. So mag es gekommen sein, daß sein "Kitt Kaiser Audolph's von Habs burg zum Tode Mitt Ausser und Speier)", ein Bild das er für den Berein für historische bolph's. Kunft gemalt, überall eine sehr kalte Aufnahme gefunden; und so mußte es kommen, daß er mit seinem "Märchen Steben von den sieben Naben" unmittelbar darauf alle Welt entzückte und den Preis der allgemeinen deutschen Kunst-Aussstellung in Rünchen 1858 davon trug.

Es find drei in Aquarell ausgeführte, je 4 g. bobe und 9 g. breite Beichnungen, barin bas Marchen von ben fieben in Raben verwandelten Rnaben und ihrer guten Schwefter in vielen Bilbern ergablt wirb. Die grebiteftonischen Abtheilungen werden burch Arcaden im romanischen Bauftyl gebildet, durch beren Deffnungen man auf die Borgange fiebt (und in beren Bogenwinfeln Medaillons mit ben Bilbniffen ber Freunde Schwind's angebracht finb). Bor biefen Arcaben ift aber noch eine Bothalle, in welcher ber Runftler eine Gesellschaft vereiniget, wie er fle fich fur die Betrachtung feiner Bilber municht, Rinder ober Denfchen findlichen Gemuths, benen bie Dichtung noch Wahrheit und bie Runft eine Fabel ift, beren Dhr am Bergen fitt und beren Auge weit über bie Birflichfeit reicht. Bier bat eine freundliche, an Geschichten reiche Alte Plat genommen und eine muntere Schaar von Borern um fich versammelt, Anaben und Dabchen, lieblich und finnig, wie die Mutter, an die fie fich fchmiegen; andere die jur Schule gerufen werden und gogernd oder widerftrebend 3. Beitr den ergöglichen Blat verlassen; babei auch eine eble Frauengestalt, in welcher Geibel's verstorbener Gattin ein Denkmal errichtet ist. Reben der Alten, ihr so nah, um kein Wort der Erzählung, keine Miene der Erzählerin zu verlieren, sehen wir den Genius der Malcrei; den Maler felbst aber, sein jüngstes (verstorbenes) Kind am Herzen, gemuthlich in die Ecke gedrückt, mit Seelenlust auf das reizende Familienbild blickend, in welchem er das ihm von Gott beschiedene eigene Lebensglück wieder erkennt.

Sinnreich hat ber Runftler bie Borgeschichte bes von ber Alten ergablten Marchens in Die Gingangehalle gebracht, und gwar als Glasbilber ihrer feche Fenfter: eine Mutter, bie ihre fieben bungrigen Knaben verwünscht, bag fie als Raben bavon fliegen; wie bie Mutter por Schred flirbt; Die treue Schwefter aber ihnen nachlauft, bis fie ermattet zu Boben fintt; bier , von einer gutigen Fee aufgenommen , gelobt, um ibre Bruber zu erlofen, fleben Jahre zu ichweigen und Sarn ju fieben Bemben zu fpinnen; und wie fie ihre Wohnung in einem hohlen Baume im Walbe erhalt. - Rach biefem beginnen bie Bilber, Das erfte zeigt ein Stud fürftlicher Jagb : bas Jagbgefinde, bas ben Kurften fucht, ber fich im Balbe Bobin? bas fagt une bas nachfte Bilb, auf bem er, im Begriff von feiner Armbruft Gebrauch zu machen, bas Magblein in nichts als in ihr reich niederwallendes Sagr gekleibet, im boblen Baume figen und fpinnen fieht. Lanbschaftliche in biefen Bilbern ift mit berfelben Genialität, mit berfelben Liebe und einer folden Bollfommenheit ausgeführt, wie bie Figuren. Bon Blatt zu Blatt, von Strauch und Bluthe zu Burgel und Stein wird bas Muge nicht mube ju feben und bie Luft nicht erschöpft. Und nun folgt ein Bild, um bas ber größte Meifter ben Runftler beneiben Fonnte.

ein Bilb ber berginnigften Liebe und Singebung, babei -3. Beitr. ungeachtet bas Madchen unbefleibet vom Baum berab in bes Junglinge Urme fintt, und obgleich von Beiden fein Antlis gu feben, indem ihr Ruf fich unter ber Fulle ber Loden birgt -fo guchtig und rein, wie ein Beiligenbild. - Daran fchlieft fich die Scene, wo fie, auf des Rurften Rog figend, von ibm auf fein Schloß geführt wird, und ihm zu berfteben gibt, baß ihrem Munde Stillschweigen auferlegt ift. - In ber zweiten Bilberfolge burchläuft bie Belbin bes Stude bie Babnen bes bochften Glude und bee tiefften Glende. Buerft wird fie von ber Schwefter bes Fürften - Brautigams als Braut geschmudt - er geht ihr gur Rirche voran - fle fleht bie fieben Raben vorüberfliegen und erneuert ihren Schwur - ein Bilb, in welchem Schonheit, Anmuth und Beiterfeit mit Bracht und Blang um ben Borrang ftreiten. - Run ift fie Fürftin; am Arme ihres Gatten geht fie in bie Wohnungen ber Armen und Rranten und theilt Bohltbaten aus. Das nachfte Bild ift eine nachtliche Scene im Monbenschimmer. Sie bat noch eines ber fieben hemben im Rudftand und beghalb beimlich bes Gatten Lager verlaffen und fpinnt; freilich belauscht von ihm, ber baburch beunruhigt ift. - Run folgt bas Wochenbett ber jungen Fürftin, bas mit 3willingen gefegnet ift. Bier läßt ber Runfiler ber Laune Die Bugel fchießen. Die gefammte weibliche Dienerschaft ift in Bewegung, ben jungen Bringen Die erften Dienfte zu leiften, bas Bab wird ihnen bereitet und bie bide Amme will fo eben bie abgewaschenen Rleinen bem gludlichen Bater prafentieren, ale fie ploplich aus ber Windel als toblichwarze Raben bavon fliegen. Die Amme fällt rudwarts um; bie erschrockenen Ragbe verhullen fich bas Ungeficht, ber Furft wird zur Saule. Die Wöchnerin fleht aus bem Bett bas Unbeil; warnend fcwebt bie Fee an ihr vor3. Beitriüber, und fie bebt unter ber Dede gelobend bie Sande empor. - Run wird fie als Bere angeflagt, in ben Rerter geworfen und bei bufterem Lambenichimmer von vermummten Richtern. bie ben Stab über ihr brechen, jum Tobe verdammt. rothlich fchimmernde Rerferbild macht einen fprechenden Begenfat zu bem blaulichen Mondnachtbild. - In ber britten Kolge feben wir zuerft ben Kurften , von Schmerz übermaltigt in ben Armen feiner Schwefter , neben ibm ben finftern Boten bes Berichts, ber auf ben an einer Walbede errichteten Scheiberhaufen weift. - Die Berurtheilte wird im Rerfer aller Rleiber und alles Schmudes beraubt, fo baf fie, wiederum nur in ihr reiches Saar gebullt , mit Striden gebunden gum Tobe geführt werben foll; bie Ree ericbeint ibr und zeigt ibr. bag bon ben bedungenen fieben Jahren nur noch Gine Stunde übrig fei, für welche fle Ruth' und Ausbauer nicht verlieren moge. - Sie wird gum Rerter berausgeführt. Da werfen fich Krupvel, Clende, Urme, Krante, Rothleibende aller Art. benen fle Belferin und Tröfterin gewefen, ben Bentern in ben Wea und fleben fle um Erbarmen an. Und nicht umfonft, ba fie Beit gewinnen. Denn nun icheucht bie Fee bie Raben auf, bereit zu fein zur Befreiung der Schwefter. - Da fommen fie im Schlufbild als fieben schmude Ritter berangefprengt, wo bie Schulblofe auf bem Scheiterhaufen ftebt : bie Bee bringt bie 3willinge, zwei liebliche Knaben; ber Fürft füßt felig ber Geliebten Fuge, bas Bolf jubelt; bie Gerettete frobloct - benn ihre Lippen find geöffnet; bie Benter gieben ab.

Es erubrigt nun noch, von dem begabtesten und bedeutendsten Kunftler zu sprechen, welcher aus der Schule des B. v. Cornelius hervorgegangen, von Wilhelm v. Kaulbach. Bei keinem feiner Aunstgenoffen drängen sich die Goetheschen Worte "Benn Ginen bie Natur erhoben, 3ft es fein Bunber, wenn ihm viel gelingt." 3. Beitr.

fo unabweislich auf, wie bei ibm; und bennoch murbe man fich febr irren, wenn man glaubte, feine Laufbabn fei ibm leicht geworben und er habe mubeles fein bobes Biel erreicht. Barte Arbeit, fcwere Entfagung, tiefe Seelenleiben bezeichnen ben Weg, ber ihn zu feinem Ruhme geführt und befähigt hat, die beutsche Runft mit einer Fulle ber wunderbarften und mannichfachften Gaben zu beschenken, wie fie es noch nicht erlebt und ihr taufenbe von Bergen gu öffnen, die ihr ohne ibn ewig verfcbloffen geblieben maren. Wenn beffenungeachtet feinen Leiftungen gegenüber noch bobere Anforberungen geftellt werben, fo mag man fich erinnern, bag auch ber größte Genius nicht vor Fehlgriffen bewahrt bleibt, vor allem aber, bag Raulbach, wie er ift, ber Ausbrud feines Befens ift, bag er nicht zugleich er felbft und ein Anderer fein fann, bag er aber aus bem Stoff mit allen geiftigen unb leiblichen Rraften und ber ihm eigenen Ginnesrichtung gemacht hat, was baraus zu machen war. Boeffe und Befcichte find vornehmlich bie Fundgruben, aus benen er feine Bertftude geholt, ber Rirche ift er ziemlich fern geblieben, bem wirklichen Leben aber hat er tief ins Auge geblicht. Scharffichtig fur bie Bebrechen ber Seele und ber Sinne und reich= lich gefättigt von bem Beitgeift ber Berneinung, gebietet er über bie Mittel ber Satire mit faft unbeschränkter Gewalt. Bei bem feine Runft leitenben 3bealismus und bem Uebergewicht ber Subjectivitat in ihm laufen Dichtfunft und Befcichte unter feinen Sanden zuweilen Befahr einfeitiger, felbft falider Auffaffung, und ba er bor bem 3mang, ben bie Birflichkeit ibm gufzulegen brobt, am ficherften bewahrt ift in ber noch geftaltlofen Beit vor ber Geschichte, in ber Mor3. Reitrigenbammerung ber Boeffe, fo entfaltet fich fein Benius am freieften und ichwunavollften auf bem Gebiet ber Sage. Tiefe bes Gemuthes und Barme ber Empfindung find feinen Beftalten nicht vorzugsweise eigen; bafur wird feine Sand bei allem was fie fchafft, bei Formen und Linien, bei Bemegungen und Gruppierungen von bem feinften und ausgebilbetften Schönheiteffinn geleitet, fo bag Entzuden und Bewunberung erfeten, mas etwa bem Gefühl verfagt ift.

&bre.

Rach Beendigung des Dedengemaldes im Obeon übernocke nahm Kaulbach eine Bilberfolge zu Klopstock's Gebichten im Gebichie Reuen Königsbau, vornehmlichzur "Germannsschlacht", ju ... hermanns Tob", Darftellungen bie mehr als bunte Reliefe, benn ale Gemalbe zu betrachten find, die übrigene fogleich ale Beichen eines machtigen Salentes von ben Runftlern erfannt murben. Raulbach mar indeß nur mit halber Seele bei bicfer Aufgabe. In ibm arbeiteten gang andere Durch traurige, ja tragische Namilien-Ereigniffe verbittert, verfentte er fich leibenschaftlich in ben Unblid ber Schaben ber Gefellichaft, in welcher gefühllofe Borniertheit Recht behalt gegen bas Unglud; und fo zeichnete er bie beiben Berbre, ergreifenden Blatter zu Schiller's "Berbrecher aus ververlornerlorner Chre".\*) Aber in noch tiefere Bermurfniffe warb

feine Geele geriffen. Was ihm in früher Jugend als Reli= gion gelehrt worden, brobte vor bem fich entwidelnden Gelbitbenten in Richts zu gerfließen, und boch glaubte er es als beiliges Gut fefthalten zu muffen; eine raftlofe Begierbe nach Auszeichnung, ein Verlangen nach Befit fachelte ihn - und boch war Armuth fein Loos und er fah Leute in Ehren über Die sein Bewußtsein ibn erhob; trat bazu noch der Rampf bes

<sup>\*)</sup> Geftochen von Gonzenbach ift bas eine, wo ber Sonnenwirth por Gericht fteht. Die Beimtehr vom Buchthaus ift nicht vervielfaltigt.

Sittengesetzes mit finnlichen Begierben, so war seine Seele3. Beitr. ben gefährlichsten Stürmen Breis gegeben und ihr furchtbarster Feind klopste drohend an ihre Pforte. Da fügte sich's, daß er einen Besuch in einem Irrenhaus zu machen hatte. Unauslöschlich war der Eindruck, den die Unglücklichen auf ihn machten, in denen ihm die Gefahr des eigenen Lebens erschreckend vor die Sinne trat. Da reichte ihm die Kunst die rettende Hand. Mit der Krast der Phantaste und pspspologischer Schärfe zeichnete er im "Rarrenhaus" die ver=Karrenschiedenen Arten des Wahnstnus mit den Merkmalen seines lutsprungs und besteite damit seine Seele von den Schreckgestalten, die ihr die Ruhe geraubt.\*)

Rachdem Raulbach die Bilber aus den Gebichten Rlopftod's im Thronfaal der Konigin beendigt, übernahm er die Ausschmudung bes Schlaffaales mit Darftellungen zu Darftel. In die größern Raumemalte er Sce=Goethe Goethe's Werfen. nen aus Fauft, Egmont und Iphigenia; fleinere Raume ber Berten. Sohlkehle nahmen Bilber zu Ihrischen Dichtungen auf, zu bem Fischer, dem Wanderer und ber Bachterin, ber Braut von Korinth, bem Gott und ber Bajabere, ber Mullerin Berrath, ber Mullerin Reue, ber Spinnerin und bem getreuen Edart; auch ber Satire ficherte er ein Baar Stellen für ben Sathros und ben Doctor Bahrdt; an bie Dede brachte er die fleineren lyrifchen Gebichte, ben Ronig von Thule, ben Schangraber, Schafer's Rlage, bas Bochzeitelieb, Beiben= röslein, bie mandernde Glocke u. A. bergl. Es fehlt diefen Compositionen nicht an Schönheitsfinn und feinen Wenbungen ; wie g. B. bas Dornröslein bes Dichtere finnig und verftandlich in ein Mägdlein überfest ift, bas fich vergeblich

<sup>\*)</sup> Geftochen von Merg.

3. Beitr gegen die Liebkosungen eines Anaben wehrt; die becorativen Bebingungen aber legten bem Runftler Befdrantungen auf, unter benen bie grade bei Goethe's Dichtungen fo nothwenbige lebenbige, Berg und Sinne ergreifende Darftellweise nicht an rechter Entwickelung tommen fonnte. Dafür bat Rantbach in biefen Bilbern ein Rufter aufgestellt, wie man in richtigem Erfaffen bes fprechenbften Momentes mit möglichft wenigen Figuren ben Ginn und bie Bedeutung auch bes reichften Gebichts bezeichnen fann. In noch beberem Brabe bewährte er bieg feltene Talent ber Rurge bes Und-BuBie brude bei einer Folge von Beichnungen ju Bieland's Ibris und Benibe, ben Gragien und Rufarion, welche (von mir) im Salon ber Königin ausgeführt wurben; wie er es vorher ichon in bem Bilberchelus jum Mythus Amor u von Amor und Bfbche bethätiget batte, ben er in bem Balaft bes Bergoge Maximilian in Babern in Freeco ausgeführt.

Inzwischen fah sich Raulbach burch berartige Aufträge in seinen eigensten Runftbestrebungen nicht geförbert und er entschied sich, auf bem betretenen Wege keinen Schritt weiter zu geben. Da geschah es, daß fast nur gesprächsweise Leo v. Rlenze bem von ihm hochgeschätten jungen Kunstler von einer hochmittelalterlichen Sage erzählte, der zusolge Sunnen und Römer im Angesichte Roms eine breitägige, hartnäckige Schlacht sich geliesert, in welcher Alle ben Tod gefunden, dann aber in der Nacht nach dem dritten Schlachttag als Geister von dem Schlachtseld ausgestanden und den Kampf mit gleicher Erbitterung von Neuem begonnen hätten. v. Klenze hatte damit einen zundenden Funken in Kaulbach's Kunstlerschlacht, geister sun, mete die zusolfenschlacht der Gunnen und Römer. \*\*\*)

nen und \*) Geft. von 3. Thater, befigleichen von Soffmann.

und bilbete fich bamit jugleich bie Anschauungsweise fur feine3. Beitr. fbatern Aufgaben aus ber Beltaefcbichte. Auf bem Schlachtfeld liegen bie Erfchlagenen, rechts bie Gunnen, links bie Römer, Manner und Frauen; und erwachend aus bem Todesfolaf erheben fie fich in die Lufte und erneuen bort bas Betummel bes Rampfes; flegreich bringen bie norbischen Schaaren unter Attila's Führung vor, aber aus ber Mitte ber beflegten Romer fleigt flegreich bas Rreug empor. hatte feine Beichnung in einer Grofe von etwa 6 gu 5 Ruf ausgeführt und fowohl burch bie Gigenthumlichkeit ber Compofition, als burch bie überrafchende Fulle ber Phantaffe und burch bie Schönheit und Selbfiftandigfeit ber Formen eine faft ungetheilte Bewunderung bervorgerufen. Rur unter ben altern Runftlern regte fich einiges Difftrauen in Die Richtung, welche bas neue Geftirn nehmen wurde. Denn über bie Bebeutung Raulbach's als eines großen und unabhängigen Lalentes fonnte jest fein Zweifel mehr fein. Wie es nun gu geschehen pflegt, mo bie Heberzeugungen fich scheiben, bag. Die eine ihren Blat behaupten, Die andere ihn erringen will, fo. blieb auch bier ber Rampf nicht aus. Der Angriff etfolgte von Seite ber Jugenb.

Ein Artifel in ber "Zeitung für die elegante Welt" hob mit vieler Bitterkeit die Ungleichheit der Stellung junger aufstrebender Talente in München gegen die bevorzugten ältern Künftler hervor, die ihre Professorenämter als Sinecuren verwalteten und alle Aufträge an sich riffen. Kaulbach sollte dem Artikel nicht fremd geblieben sein, wenigstens schüttete der Born der Angegriffenen sich gegen ihn aus, und es war bereits ein obrigkeitlicher Ausweisungsbesehl gegen ihn beschlossen, als der König von dem Carton der "Geisterschlacht" in Kenntniß gesetzt wurde. Er sah ihn, und erkannte und

3. Beitr vermieb bie Befahr, einen ber größten Runftler zu verlegen und zu verlieren. Und als furz barauf Raulbach einen Ruf an die Afademie nach Dresben erhielt, wußte ibn Ronig Lubwig fur Runchen zu erhalten, indem er ibn zu feinem Sofmaler (mit Gebalt) ernannte und ibm eine große Werkstatt Etwas recht Wefentliches war aber boch noch nicht gewonnen, ja ber Weg felbft zum Biel lag noch im Rebel; ale Graf Raczbnefi von Berlin nach Munchen fam, bie Beichnung ber "Geifter fchlacht" fab und beren Ausführung in Del mit lebensgroßen Geftalten bestellte. war es, mas bem Runftler gefehlt. Böllig forgenfrei und unabhängig fonnte er fich ber Ausführung biefes feines erften, gang aus feiner Seele geborenen Werfes widmen. tigte jum Behuf ber Ausführung in Delfarben eine f.g. Un= tertuschung bes Bilbes, eine Zeichnung mit bem Binfel und brauner Farbe auf Leinwand, wobei er bie bochfte Sorgfalt auf die Durchbildung ber Formen verwendete. So gefchab. es, bag Graf Raczonsti, als er bie Arbeit auf biefem Bunft ber Ausgrbeitung erblichte, Salt gebot, und biefen Carton für bas bestellte Delgemalbe nabm. Und fo ftebt er in fei= ner Galerie zu Berlin als beren fconfte Bierbe.

lers in Bewegung gesett. Das Studium der Geschichte vom Kall des Römerreichs hatte ihn in weiter zuruckliegende Zeiten hinausgesührt, zu der Ausbreitung der Römer-Herrschaft im Orient. Und wie er hierbei auf die Schilderungen des Josephus vom Untergange des judischen Staates kam, da erftand ihm alsbald sein Bild von der "Zerstörung Jerusalems." Und wie ihm die Hauptmomente dieses furchtbaren Ereignisses klar vor die Secle traten, so ordnete er ste neben einander in seiner Darstellung: den Tod des Hohen-

Ingwischen hatte ein neuer Stoff die Phantafte bes Runft-

Berftor. Berufalems.

prieftere und ber Leviten burch Mord und Selbstmord - unb3. Beitr. bamit zugleich bas gewaltsame Ende bes Sobenbrieftertbumes - ; bie Rettungelofigfeit ber Berfolgten, bie bis jum Bahnfinn gefteigerte Bergweiflung hungernder Ratronen und Mutter, bie ohnmachtige Buth ber Führer bes Bolfes, bie Flucht ihrer Kriegsschagren, ben Brand bes Tempels; bann bas flegreiche Borruden bes romifchen Imperators mit feinem heer und bas Aufpflangen feiner Abler auf bem'Altare Jehova's; endlich bie großen Thatfachen ber Beltgefchichte: Die Beimathlofigfeit bes "Boltes Gottes", bas feinen Gefalbten an's Rreuz gefchlagen, bargeftellt burch bie von Damonen verfolgte fymbolische Geftalt bes "Ewigen Juden"und bagegen bie aus Schutt und Afche gerettet hervorgebenbe junge Chriftengemeinde, geleitet von ben Engeln ber neuen Religion, von Glaube, Liebe und hoffnung, wobei ber Runftler durch eine Gruppe von Rindern, die flehentlich um Ditrettung bitten, eine tief ergreifende Birfung hervorgebracht. Ueber bem Bilbe ber Berftorung fcweben Engel mit Flammenichwertern, jum Beichen, bag ein Gottesgericht bier gebalten wird, mahrend noch bober in einer Wolfenglorie bie Bestalten ber Bropheten erscheinen, beren Worte man auf bieß burch bie Romer herbeigeführte Ereigniß gebeutet hat.

Die Meinung über diese Composition war sehr getheilt: die Einen priesen, die Andern tadelten; die ganz ungewöhnliche Bedeutung des Werks verkannte Riemand. Der Tadel beschränkte sich (die etwas gesuchte Stellung des Hohenpriesters etwa abgerechnet) vornehmlich auf die Anordnung, der zusolge ganz verschiedene, durch Raum und Zeit getrennte Ereignisse auf demselben Boden ohne alle finnlich wahrnehmbare Scheidung vor die Augen gestellt wurden. Daß ganz dasselbe von altitalienischen, wie altbeutschen Reistern unbe-

3. Beitr anftandet hundertmal geschehen, daß Cornellus in seiner Berftörung Troja's alle Momente dieses großen Trauerspiels in Einen Raum mit kaum merkbaren Unterscheidungen zusammengesaßt, änderte nichts an dem ausgesprochenen Tadel; dieser aber freilich auch nichts an der frendigen Bewunderung, der wir uns hingaben im Angesicht eines Werkes, das seinen Reister in voller Freiheit und glänzender Entfaltung der ebelsten künftlerischen Kräste zeigte. Nur Eine wirkliche Schwäche schen bem Bilde vorzuwersen zu sein. Hatte Kaulbach den Gedanken, die geschichtlichen Ereignisse als Ausklüsse göttlicher Borschung und berusener Vorhersehung darzustellen, so mußte dieß mit der größten künstlerischen Energie ausgesprochen und durchgeführt werden. Aber gerade die Wort- und Werksührer Gottes im Bilde sind seine schwächsten Stellen.

Mit diefem Bilbe trat übrigens ein bedeutender Bende-Reife n. Bialien punkt im kunftlerischen Wirken Raulbach's ein. Bevor er an bie Ausführung in Farben ging, unternahm er eine Reife nach Stallen, um vornehmlich in Rom fich fur bas große Werk geborig vorzubereiten. 3ch babe ichon fruber angebeutet, baf in ber Schule von Cornelius bas Studium ber Karbe fowohl, als ber malerifchen Technik nicht fonderlich gepflegt worben; Delmalerei eigentlich gar nicht. Den bieraus erwachsenden Mangel fonnte Riemand lebhafter enwfinben, ale ber nach Bollenbung ftrebenbe Beift Raulbach's, bem - woran Undre ihr Lebelang fich abmartern - eine fcbone und correcte Beichnung, wie angeboren zu Gebote ftanb, und bem nun die gefühlte Unfabigfeit unetträglich geworben, fo bag ibm bas Berfaumte oft größer und werthvoller erfchien, als ber gange ungeheure Schan, ben er feiner Ratur und feinem Bildungsgange verdankte. Darum benutte er feinen Aufenthalt-in Rom vornehmlich, wo nicht ausschließ= lich bazu, in Gandhabung von Pinfel und Balette die erfehnte. Beitr. Meisterschaft zu gewinnen, wobei ihn die ungewöhnliche Schonheit des römischen Bolts, und vorzugweise der dortigen Mobelle wesentlich förderte. So fam er mit einer Auzahl gemalter Studien, ausgebildeter, breiter Malertechnif und einer
überraschenden Gerrschaft über die Farbe, die warm und lebensvoll ihm zu Gebote stand, aus Romzuruck. Die Volgen waren
bald an dem Bilde von der Zerkörung Zerusalems sichtbar.

Ingwifden fnupfte fich an Diefes Bemalbe noch ein anberes, wichtiges Ereigniff. Raulbach batte ben Carton obne Auftrag gezeichnet und fing bie Ausführung in Karben obne Bestellung an ; felbft Ronig Ludwig hatte vom Runftler nichts berlangt, als die Anzeige etwaiger Bestellung. Da kam ber Ronig Friedrich Bilbelm IV. von Breugen gum Befuch nach Minden, und in die Werkftatt Raulbach's, und - entschied Ad fogleich fur die Erwerbung bes noch in ber Ausführung begriffenen Bilbes. Das mar für König Ludwig bas Felbzeichen: er ließ bas Bilb nicht aus ber Sand und trat in bie bom König von Preußen eventuell angenommenen Bebingun-Und als min biefer fich mit einer Copie (um ben gleichen Breis) begnügen wollte, und Raulbach barauf nicht einging, fondern ein eignes, neues Bild zu malen fich erbot, erhielter bie Antwort von Berlin : "Richt eines, fondern fechs, und barunter both wo möglith die Zerftörung Jerufalems!" in welcher Antwort ber Auftrag für die großen Wandgemalde bes Renen Rufeums in Berlin andeutungemeife enthalten mar.

Die "Berftörung Jerufalems"\*) war im 3. 1845 vollmbet und Raulbach hatte bamit ein glanzendes Zeugniß feim Befähigung als "Maler" abgelegt. Den aber mit bir-

<sup>\*)</sup> Gestochen von Merz nach bem Gemalbe, bas fich in ber Renen Binakothet in Dunchen befindet.

3. Beitr.fem Borgug verknupften Gefahren ift er nicht gang entgangen. Gelingt es ber Runft, Die bilbliche Darftellung ber Gegenftande, sowohl ber Farbung als ber Modellierung nach, bis zur Täufebung zu fteigern, und bazu ben Rauber von Licht= und Luftwirfung und Bellbunfel ju fugen, fo wird es bei ben mit biefem Gelingen verknupften Anreizungen - fowohl bes Beschauers ale bee Runftlere - erflarlich, wie fich die Runftfrafte mit einem Uebergewicht nach biefer Seite wenden, und Die Runft felbit veranbern. Die Wirklichfeit, einmal qu Macht gelangt, läßt fich feines ihrer Rechte nehmen und verlangt vollftanbige Befriedigung unter Befeitigung alles Unwahren und Unwahrscheinlichen. Sind einmal die fbmboli= fchen Geftalten, Die Phantaftebilber einer Belt ohne Raum und Beit, geworben wie unfer Giner, fo hangt fich die Daterie mit all' ihrer Laft an fie, wie wir es bei ben Raturaliften feben, ober es tritt, wenn fle fich nicht fugen, jene baroce Berbindung von Wirflichfeit und Fabel ein, die mit ihrer augenfälligen Unmöglichkeit bas Gemuth falt läßt (wie bie Rubensichen hiftorisch-allegorischen Bilber) und beren Wirfung nur burch ben fprudelnden Sumor eines Correggio ober Baolo Beronefe, ober burch bie Glut fpanischer finnlich-reli-Raulbach hat bie giofer Schwarmerei überwunden wirb. Befahr nicht gang zu vermeiben gewußt. Die malerische Wirfung ift erreicht durch richtig empfundene Ueber = und Unterordnung aller Theile und burch bas ber Farbe einge= raumte, faft gang felbftftanbige Leben, fo bag biefe fogar obne alle Geftalten, die jest fie tragen, einen großen Bauber ausüben wurde, und bas Bild mit bem Schein einer wirklichen Begebenheit bor uns fteht. Ift nun ber ewige Jube mit fei= nen Damonen in Dufterheit gehullt, bebedt Glut und Dampf ben Sintergrund, loft fich bie Schaar ber niederschwebenben

Engel in blubende Regenbogenfarben auf und bie Gruppe3. Beitr. ber Bropheten in Licht: fo iceint ber Gedanke felbft aus biefen Tonen zu fprechen; find aber bie finnlich mahrnehmbaren Unterschiede zwischen Rabe und Ferne, Gobe und Tiefe ac. fo fart hervorgehoben, daß wir vor ber Wirklichkeit zu fteben alauben, fpielen Luft und Licht und Glang in ben Farben ber Bewander, daß wir felbft ihre Stoffe unterscheiben, fo ift ber Sobepriefter nicht mehr bas Sobepriefterthum, Ahasver nicht mehr das Sinnbild feines beimathlofen Bolfes, fo find die Engel eine Erscheinung und bie Bropbeten eine Biffon. Da aber Composition, Formengebung und Charafterzeichnung aus bem Gebanten und einer ibealen Unschauungsweise bervorgegangen, wird mit ber gemablten Beife ber bem Raturglismus fich nabernden Ausführung ein Widerspruch in bas Bilb gebracht, ber feine Wirfung ichwacht und es von ber Bobe, auf bie es bie Beichnung geftellt, etwas berabzieht.

In die Zeit der "Zerftörung Jerusalems" fällt ein anberes Delgemälde, das unter dem Namen "Dichtfunft Dichtund Liebe" (oder "Anafreon") bekannt worden. Ein Liebe.
Jüngling sitz mit einem Mädchen — beide in idealer Bekleidung — am Boden und liest mit ihr Anafreon's Gedichte; Liebesgötter gießen Del in die Lampe neben ihnen und streuen
Blumen über sie "); ein Werk, das kaum eine andere Bedeutung beanspruchen kann, als daß Kaulbach daran seine Kräfte
für das Bild der "Zerstörung" geprüft und geübt.

Schon im Jahr 1845 begann er bie Arbeiten für bas Berliner Reue Mufeum, und zwar mit ber Bolferscheibung beim Thurmbau zu Babel, welcher alebalb bie Kreuzzuge folgten. Doch bavon fpater! Inzwischen über-

<sup>\*)</sup> Das Gemalbe ift im Befit bes Königs von Burttemberg. Gestochen hat es Felfing.

3. Reitr. rafchte Raulbach die Welt mit einer gang neuen Gabe, welche Die Bielfeitigfeit feines Talentes in's bellfte Licht fest. Babrend er nehmlich in bas Studium ber Beltgeschichte fich vertiefte, um ben Stoff baraus zu ichopfen fur feine großen biftorifchen Bilber in Berlin, griff er gur Erholung und Erbeiterung auch nach leichterer Speife; und wie ihm ba Goethe's Reinete fofiliches Epos von "Reinete Fuche" in Die Sand fam, gog ibn Diefes Buch vertappter Menfchengeschichten fo unwiberftehlich an, bag er es in die Sprache feiner Runft überfeken mußte. So entstanden - neben ben erhabenen Bilbern aus ber Beltaeschichte - jene Reichnungen zu "Reinefe Fuche", Die, von verschiebenen Runftlern gestochen, zugleich mit dem Text als Brachtwerk (fpåterin wohlfeilerer Ausgabe in Solgichnitt) von ber Cottafchen Berlagebandlung veröffentlicht, eines ber beliebteften Befittbumer ber Ration geworben fint.

In feinem zweiten Werfe ber bilbenben Runft erreicht ber fatirifche Sumor die Sobe ber Bollenbung wie bier: nirgend find die Schmachen ber Menfchen fo unbarmbergia aufgebeckt, fo mabrhaftig geschildert als in diefen Thierbildern. Laulbach bat babei bas Unglaubliche geleiftet, indem feine Thiere in Geftalt, Bewegung und Saltung volltommen nur Thiere find, und boch zugleich wie wirkliche Menschen uns Freilich ließ ber Runftler fich feine Dube verbriefen, feine Renntniß menschlicher Rorperformen und Charaftere burch ein genaues Siudium ber Thiere zu vermebren. Er legte fich in feinem Garten einen eignen Buchsbau, ein "Dalepartus", an mit einer gefegneten guchsfamilie, er bielt fich Pfauen, Tauben, Sunde und andere Thiere und beobachtete alle mit Scharfblid und Freude in ihren verschiedenen Lebensäußerungen, und pragte ihre Gigenthumlichkeiten feinem Gebachtniß fo ein, bag er jederzeit ben freieften Be-

brauch babon machen fonnte. Go fam es, bag er nicht allein3. Beitr. naturbiftorische, fondern psiechologisch treue Thierbilder lieferte, in benen wir uns felbft mit allen Schwächen . Begierben und Leibenschaften, mit ben Untugenben und Laftern ber Gefellichaft wieder zu erkennen gezwungen find. Bas Beladens- und Beflagenswerthes vorgeht in ber Seele ber Menfchen, bier ift es von ben Reprafentanten ber Thierwelt unverkennbar und boch mit ber größten Reinheit in Saltung und Bewegung und jeglicher Diene ausgebrudt. Und babei ift fein Stand geschont, Soch und Riedrig, Weltlich und Beiftlich, Machtig und Unmachtig - Alle ermangeln bes Ruhmes wor ber Welt. Bor bem Thrannen Robel beugen fich alle, ber hofmarichall birfch, ber Dberft-Rammerberr Schwein, wie Lampe bas Saschen, Die Rriegsoberften Wolf und Bar, wie bie hohen Würdentrager ber Rirche, Tiger und Leopard; unübertrefflich ift bas beuchlerische Ragengeficht in ber Gerichtssitzung bei ber Leiche von Rragefuß, ober bas angst = und erwartungsvolle vor bem forglos übermuthigen Reinete, ber Freund und Feind in's Berberben ichidt, für jebe Unthat ber Gelbftsucht ausgeruftet mit ber Daste ber Tugend, ber Unichuld und bes Rechts. Unübertrefflich ift es bem Runftler gelungen, baffelbe ichlaue Fuchegeficht une balb boshaft und schabenfrob, balb andachtig und zerknirscht, balb tudifch lauernd, bald bemuthig ergeben, hoffnungelos verzweifelnd und bann flegestrunten, im Bathos ber Gattenund Baterliebe und bann auch einmal in eigenfter Geftalt, ftill für fich auf Rante finnend zu feben. Reben bem bittern humor findet aber auch bas Reinfomische feine Stelle, und. reichlich ift Stoff jum Lachen bargeboten: ber Gfel mit ber Rofe hinter'm Ohr als hofpoet, ober als Schmeichler, bie Aeffin ale Bebamme ber Ronigin neben bem Rronpringen in Forfter, Beich. b. beutich. Runft. V. 11

3. Beitr-naturgemager Befchaftigung, Die Rraniche als Medicinal= rathe, ber Jammer ber Auchstinder beim Abschied bes Baters, und vieles andere. Mit wenigen Attributen, einem Sut, einem Gurtel. Degen, Blatt ober Buch ac, ift bie Denichenähnlichkeit, die Beziehung auf einen Stand beutlich bezeichnet; oft aber treten auch Menfchen felbft mit auf, wie im Be-Rurg, bas Wert Raulbach's fteht bem Goetheichen Bebicht volltommen ebenburtig zur Seite, es ift ein glangen= bes Beugniß feines umfaffenden Talentes; in ber Luft aber und in ber Vollfommenheit, womit es aus- und burchgeführt ift, zugleich ein Merkzeichen ber machtigen in ihm waltenben Rrafte ber Regation und ber Bernichtung. Denn in ber Menge ber Geftalten, die er une vorführt, ift auch nicht Gine, bie man lieben mag: nichtenutig ift bas gange Gefchlecht ber Erbeubewohner! Bur Erflarung übrigens bes lahmen Greifen ber Umichlag-Bignette am Siegesmagen Reinefe's, und bes Greifen in der Weiberhaube mit gebundenen Flügeln, an Raulbach's Urm, fei bie Bemerfung bier beigefügt, bag bie Berlagehandlung, beren Beichen ber Greif ift, bei manchem Blatt, von beffen beißender Scharfe fie eine üble Wirfung in einflugreichen Rreifen befürchtete, mit ber Beröffentlichung gezogert bat.

Bevor wir nun zu andern größern Arbeiten Kaulbach's Bildniffe. übergeben, mussen wir seines Talentes für das Bildniß gebenken. Es ist schon früher erwähnt worden, daß sein beisspielse Formengedächtniß ihn in den Stand setzt, lebendsgroße Bildnisse mit sprechender Aehnlichkeit aus der Erinnerung zu zeichnen; wieviel vollkommener mussen demnach seine Bildnisse nach der Katur sein! Bei der großen Lust, mit der er von jeher in das Studium der Natur und der Charaktere sich versenkt, gibt es eine große Anzahl gezeichneter Bildnisse von ihm, vorzugsweise männlicher, da ihm — wie er saat

weibliche nicht gelingen. Ebenso hat er viele Bildniffe, und 3. 3eine zwar in ganzer Kigur, in Del gemalt, von benen ich nur die Bildniffe der Könige Ludwig und Maximilian von Bayern, erstres in der Reuen Binafothef; ferner die Bildniffe der Maler Monten und heinlein im Costume des Künstlerfestes von 1840, ebenfalls in der Reuen Binafothef, dann eines ungarischen Edelmannes, Pronay, des Tonstünstlers Liszt und der Prinzes Marie zu Hohenlohe, geb. Wittgenstein, nennen will. Ersassen der Individualität, vielleicht nicht immer ganz ohne Uebertreibung der charafteristischen Jüge, Schönheit und Bestimmtheit der Zeichnung, lebenswahre Farbe und harmonische Gesammtwirfung geben diesen Bildern einen entschiedenen, historischen Werth, wenn auch eines vor dem andern einen Vorzug verdienen sollte.

Den König Ludwig beschäftigte von der Zeit an, daß er die "Zerkörung Terusalems" in die Reihe seiner Kunstunternehmungen ausgenommen, der Plan, der Malerei der Gegenwart ein besonderes Gebäude zu errichten, eine Neue Pin a-natothet.
kothek neben der Alten. An den Außenwänden dieses Gebäudes sollten Frescobilder die Geschichte der neuen deutschen Kunst, insonderheit der Kunstschied wach dem Borübergehenden anschaulich machen, und Kaulbach ward beaustragt, diese Ausgabe zu lösen; ohne Zweisel eine schwierige Ausgabe grade für ihn, der selbst — und zwar nicht ohne Ansechtung — eine hervorragende Stellung in dieser Geschichte einnimmt. Die Art und Weise, wie er sie geslöst, hat einen unheilbaren Bruch zwischen ihm und seinen unmittelbaren Borgängern, den eigentlichen Helden dieser gemalten Geschichte herbeigeführt.

Benige Erscheinungen der Reuzeit bieten — trot aller menschlichen Schwächen und Gebrechen, die mit unterlaufen

3. Beitr. - ein fo erfreuliches Bild bar, als bas Reugufleben ber beutiden Runft, felbft in ber Befdrantung auf Die Betbeiligung ihres erften und eifrigften Schutherrn, bes Ronigs Ludwig. Im Inland wie im Ausland mar biefe Anficht all= . mablich bie berrichende geworden; nur berjenige, ber fie laut bor aller Welt verfunden follte, theilte fie nicht: Raulbach vermochte faum Gine gute Seite ihr abzugewinnen. bei ihm Alles gufammen gewirft haben mag, ein gewiffer unleugbarer Mangel an Objectivitat, ber Gefchichte gegenüber, (wie er fich fonft fcon bei ihm gezeigt), ein noch nicht erftor= bener Groll aus ber Zeit erlittener ober vorausgesester Berfolgung, ober ber ichon oben bezeichnete Beift ber Berneinung, bie Luft ber gerfetenben Satire, Die überall Die Genoffen Reinete's fieht und Begeifterung, Liebe, Undacht fur eine Thegtergarberobe halt, binter welcher alebalb ber nachte Erben= fobn mit Eigennut, Gitelfeit und Reib zum Borfchein fommen, furg: Raulbach fab in feiner Aufgabe vielmehr eine Belegenheit, Bis und Satire fpielen zu laffen, ale ber Runft unfrer Tage ein Ehrengebachtniß zu errichten, er feste feinen Reifter Cornelius nebft Overbed und Beit auf einen labmen, obenbrein bolgernen Begafus, und ließ einen Bierten, ben obicon fein Geficht verbedt mar - boch Jebermann ertennen mußte, bergebliche Sprunge machen, von feiner Schilbfroten-Schnedenpoft fich auch noch auf ben Begafus zu fchwingen; er gab Overbed eine Broceffionsfahne in die Sand und ließ ihn vor einem Kapuziner (und zwar in ziemlich bedentlicher Befellichaft) nieberknien; er ftellte alle, Die ber Ronig berufen gur Ausführung feiner Werte, voll Begierde nach Auftragen und Orden bar, und feste neben v. Rlenze eine Statuette Mercurs und eine Rante bes Taufenbgulbenfrautes. Da war faft nicht Einer, ben er nicht bei einer schwachen Seite

gefaßt und gerupft hatte, obschon nicht Jedermann den Schalts. Beitr. erkannte oder erkennen wollte. Und obschon Raulbach's Auffaffung des Gegenstandes in öffentlichen Blättern die entschlebenste Mißbilligung gefunden\*), wurde sie doch selbst von dem königlichen Urheber des Werks in Schutz genommen, bis er an dem Entwurf zum "Künstlerfest" erkannte, daß vor der satirischen Laune kein Unterschied der Person, und daß er selbst vor ihr nicht sichrer sei, als die von ihm zu seiner Ehre berusenen Künstler. Als nun der Künstler einlenkte, waren freilich die Sauptschläge geschehen; der Rest der Vilder zeigte nur, daß Kaulbach ohne die Freiheit des Humors kein son- berliches Interess an der Arbeit hatte.

An der Oftseite des Gebäudes find in allegorischen weiblichen Figuren jene Kunfte dargestellt, denen der König ein
Feld der Thätigkeit angewiesen; rechts die Architektur mit
Sculptur und Erzgießerei, links die historienmalerei mit
Glas- und Borzellanmalerei. Die drei ersten Bilder der Subseite beziehen sich auf neuere deutsche Kunstbestrebungen im Allgemeinen. Das erste ist der Kampf der neuen Kunst mit dem schlechten Geschmad der Perudenzeit. Die Grazien werden in einem Berließ gefangen gehalten; vor ihrer Kerkerthur liegt in Schlaf versunken, die Gliederpuppe im Arm, ein ehemaliger Akademie-Director, während ein Gerberus mit brei Perudenköpfen Wache hält, aber einerseits von den Clas-

<sup>\*)</sup> Zuerst trat I. Schnorr mit geharnischter Rebe gegen ihn in ber Allgem. Zeitung auf, und als im selben Blatt zu seiner Bertheidigung die beutsche Kunst geringschätig behandelt wurde, erflärte ich baselbst: "Entweder ist das mahr und Kaulbach hat Recht — bann ist das ganze Wirken bes K. Ludwig eine große Thorheit; oder — und das sage ich — der König hat Recht mit seiner Begeisterung für die beutsche Kunst, dann sind die Bilber Kaulbach's eine Unwahrheit und sollten herabgeschlagen werden."

3. Beitr-fifern Windelmann, Carftens, Thorwalbfen und Schinfel, anderseits von ben Romantifern Cornelius, Overbed, Beit und einem Bierten angegriffen wird. Im zweiten Bilbe fommen beutsche Runftler nach Rom und ftubieren bas bortige Bolf und Bolfeleben, mobei freilich Raulbach felbft und feine Beitgenoffen neben ben Mannern von 1816 in Rom einzieben und bas Bolfeleben alles andere eber ift, als romifc. Im britten Bilbe ftubieren die beutschen Runftler in Rom nach ben alten Runftwerten und empfangen bie Botichaft von ben beabfichtigten Runftunternehmungen bes babrifchen gurften. Das vierte Bild ftellt ben Konig Ludwig als Sammler von Runftwerfen bar, wie ihm fur die Gloptothet Statuen, für die Binafothef Gemalde, Rupferfliche, Bafen gebracht werben. Sier wie überall find Bildniffiguren angebracht, freilich ohne fonderliche Rudficht auf die Forberungen ber Gefchichte. Mit Recht bringt Brulliot Rupferfliche; aber mas bat Dillis mit altbeutscher Runft zu schaffen? und wie durfte Friedrich Thiersch fehlen unter ben Archaologen, Die bem Ronia gebient?

Run folgen die Bilber, welche der Kunstthätigkeit des Königs gelten. Da sind zuerst die vom König Ludwig berufenen Maler theils mit Aussührung, theils mit Betrachtung von Kunstwerken beschäftigt; dann folgen die Architekten, die seine Bauunternehmungen ausgeführt, und im letzen Bilde der Südseite die Bildhauer, die ihm gedient — Alle in sprechender Bildnißähnlichkeit. An der Westseite ist das eine Bild der Glasmalerei, das zweite der Erzgießerei, das dritte der Porzellanmalerei gewidmet, und stellt ein jedes eine der betressenden Werkstätten dar. In der Erzgießerei wird der kolossale Kopf der Bavaria aus der Grube gehoben. An der Nordseite sind zwischen der Fenstern die Bildnissiguren der

einzelnen hervorragenden Runftler, welche bem Ronig gebient, 3. Beitr. und an beiben Enden bes Gebaudes Runftlerfefte gemalt. Das eine bezieht fich auf die llebergabe bes Albums und bes Schreibschrankes an Ronia Ludwig nach Entbullung ber Bavaria; bas andere ift ein nur gedachtes Weft, bei welchem Runftler fich um die von Frauen befrangte Statue bes Ronigs vereinigen.

Die Bilber find von Rilfon in Fresco ausgeführt. Sonne, Regen und Sagel baben bereits bas Ihrige gethan, fie ber Bergeffenheit quauführen. Rur die Dit- und Rordfeite find beffer erhalten, zum Zeichen, bag weniger Ralte, als ber Wech= fel von Sonnenfchein und Raffe ber Frescomalerei gefährlich ift. Die ausgeführten Stizzen in Delfarben von Raulbach's eigner Sand werden im Innern ber Reuen Bingfothef aufbewahrt.

Bon diefen Arbeiten, welche meder im Leben Raulbach's noch in ber Geschichte ber neuen beutschen Runft zu freudiger Theilnahme und Buftimmung bewegen, wenden wir uns gu bem größten und herrlichften Werfe Diefes erlefenen Genius, in welchem er alle ibm verliebenen Gaben ber Runft, bom erhabenften Schönheitsfinx bis jum leichtbeschwingten Bumor, bon ber Ausbildung ber Form bis zu vollendeter Farbenwirfung, bor allem aber feine ibeale Auffaffung bes Lebens und ber Geschichte auf bas Glanzenbfte bewährt hat: gu ben Bildern aus ber Beltgeschichte im Treppen- Bilber Wer vor Diefem Beltge. baufe bes Renen Mufeums in Berlin. Berte noch Unforberungen geltend macht, die feine Befriebigung gefunden, ber bebenft nicht, bag auch bem begludteften Genius Grenzen geftedt find, über die er nicht binaus fann, und daß wir ihm gegenüber wohl unfre Buniche und Erwartungen aussprechen, aber nicht als Dafftab an feine Schönfungen legen burfen. In Diefen Bilbern fpricht Raulbach feine Runftler=Ratur ohne alle Reben= und Sinterge=

3. Beitr.banken aus. Wie fie find, find fie fein Wert, und nur fo fonnten fie es fein. Dan fonnte ebenfo leicht, aber ebenfo vergeblich bon Cornelius venetianisches Colorit verlangen, als von Raulbach eine andre Auffaffung und Behandlung feiner Weltgeschichtsbilber.

Für bie feche großen Raume, Die ihm angewiesen waren, oben an ben beiben Langfeiten bes Treppenhaufes, beftimmte Raulbach feche einflufreichfte Ereigniffe ber Weltgeschichte: die Theilung ber Menschen in Boltsftamme als ben Anfang aller Gefdichte: Die Bluthe Griechenlands als ben Bobepunkt ber Geschichte bes Saphetitischen, die Berftorung Jerufalems als ben Untergang ber Gefchichte bes Semitifchen Stammes; Die Auflösung bes Römerreichs burch Die neuen Trager ber Weltgeschichte aus Norden; die Kreuzzuge als ben vollenbeten Ausbrud ber romantischen Beit, und bie Reformation ale ihren Ausgang und bie Grundlage ber Bilbung ber Reuzeit. Sowohl ben Rahmen biefer Bilber, als fleinere Rebenraume, benutte Raulbach, bas Bilb ber Weltaefdichte nach allen Seiten zu vervollftanbigen.

4

7

3

i

'n

In bem erften großen Gemalbe bilbet ber Thurmbau Thurm-qu Babel ben Mittelpuntt, von welchem, nach ber altteftaban ju Babei. mentlichen Ueberlieferung, die Berschiedenheit der Sprachen, fomit die Sonderung in Bolferftamme ausgegangen. begegnen wir fogleich bem leitenden Gedanten Raulbach's für alle feine Bilder, bag fich in allen großen Greigniffen ber Weltgeschichte bas herrschende religiofe Bewuftsein Menschheit abspiegle, bag fle in ber Beziehung zur Gottheit ; ihre Quelle wie ihre Bedeutung finden. Go ftellt er hier 3 den alttestamentlichen Jehovah dar, wie er im Born die Ber- 👍 meffenheit des Rimrod ftraft, ber fich mit einem Bau bis gu if bem Simmel erheben will. Dann zeigt er uns biefen Thrannen in vergeblicher Buth über das Zusammenbrechen seiner. Beiter. Gewalt, über den Absall und den Untergang derer, die ihr als blinde Werkzeuge gedient; und im Borgrund und als hauptgegenstände des Bildes: die drei großen Volkstämme, nach drei verschiedenen Seiten auseinander gehend, die patriarchalischen Semiten links, in der Mitte die culturseindlichen Chamiten, und rechts das freie heldengeschlecht der Japhetiten. Bestimmt und schön sind die Völkerunterschiede charakterisiert, selbst durch die beigegebenen Thiere, durch Schase und Stiere bei dem Wandervolk der Seniten, durch die Vissel den Söhnen Chams und durch das Roß bei dem kampflustigen Geschlechte Japhet's.

Den Mittelpunkt bes zweiten Gemalbes bilbet Comer, bomer, ber bon ber Sage geführt übers Deer nach Bellas fommt und mit feinen Gefangen bas Bolf erfreut und begeiftert. Um ben Bebanten anschaulich zu machen, baf in Briechenland alle Bilbung auf Somer fich gurudführen laffe, verfammelt Raulbach bier bie Beifen und Gefengeber bes Bolfes, Dichter und Geschichtschreiber, Bilbhauer und Baumeifter ohne Ruckficht auf die Zeitfolge um ibn; mehr noch : zugleich mit homer gieben die olympischen Götter ein in die ihnen michteten Tempel, mahrend Thetis bem Rachen bes Sangers folgt, ber ihrem Sobne bie Unfterblichkeit gegeben. Schönheiten bat unftreitig auch biefes Bild; aber bie Sauptgeftalt des homer läßt unbefriedigt und man fragt vergeblich, warum an Die Stelle ber aller Belt befannten, ehrwurdigen Bestalt bes erblindeten ionischen Dichters ein unbefannter Phibias verbanft befanntlich einem Fremblina getreten? Berfe Somer's fein Beus-Ibeal; es ift aber gerabezu falfch, benn ihn Raulbach von ber Darftellung menschlicher Geftalim burch homer zu ber Darftellung ber Götter geführt uns

3. Beitr-zeigen will. Erft lange nach ben Söttern hat die Kunft Mensichen gebildet. Auch in der Anordnung trifft dieß Bild ein Borwurf, den es mit keinem andern des Kunftlers theilt: der Raum ist offenbar nicht glücklich ausgefüllt, indem die Hauptsmaffe im Borgrund durch eine Diagonallinie von der obern und hintern Abtheilung geschieden ist.

In den britten Raum malte Raulbach bas Bild von ber Berfto. Berftorung Jerufalems, Das ich bereits oben befchriegeruja. ben; in den vierten die Geifterschlacht der Sunnen idlacht und Romer, die er als große Zeichnung für ben Grafen Racebneft ausgeführt batte, und von ber ich auch bereits ausführlich gerebet. Das Bemalbe aber, wie es in bem Treppenhause bes Museums zu feben, bringt uns eine neue Betrachtung auf. 3ch habe icon erwähnt, bag es fur Raulbach eine ber ernfteften funftlerischen Sorgen war, ein richtiges Shiftem ber Farbung ju finden. In ber Schule von Cornelius war man nicht viel weiter gegangen, als die Farbe gur größeren Berbeutlichung ber Form und bes Gebanfens Das große Gemalbe Gallait's von ber Abbanfung Carle V. hatte in Bielen bie Borftellung von einer malerischen Gefammtwirfung, von einer bas Gauge beberr= ichenben Stimmung gewedt, und be Biefve's ,, Compromifi" hatte bie Augen-für allerlei natürliche Effette, Stoffunterschiebe u. bergl. aufgethan. Dhne ihre Wege einzuschlagen, hatte Raulbach boch von ihnen Giniges angenommen, und in feine Bilber überzutragen versucht; ohne übrigens auf ein eignes, felbftftandiges Suftem ju verzichten. Der Aufgabe fich flar bewußt, fuchte er außer ber Befammtftimmung, Die jebes Bilb charafterifferen nufte, nach richtiger Belebung aller Ginzelnheiten, und nach ber barmonifchen Bereinigung aller burch bie Karbe bervorgerufenen Gegenfate, vor allem nach der unmittelbaren Einheit von Zeichnung und Karbung. 3. Beitr. Das Ringen nach der Lösung dieser überaus schwierigen Aussabe fleht man deutlich in den drei ersten Bildern, sowie die siegreichen Fortschritte, die der Künstler gemacht, ohne aber zum Ziel zu gelangen. Plözlich in der "Geisterschlacht" hat er's erreicht: das Bild ist farbig ohne irgend einen bunten Fleck; es ist wie eine getuschte Zeichnung und hat doch allen Wechsel der Farben; es ist wie aus Einer Masse geformt und boch voll des mannichsachsten Lebens; dazu hat es eine Stimmung gleich dem Ernst eines Oratoriums, und diese Stimmung durchdringt und beherrscht jedes Glied und jeden Winstel des gewaltigen Wertes.

Das nachftfolgende Bilb bat bie Rreuzzuge zum grens-Gegenftand, und zwar ben großen Augenblid, wo bie Rreugfabrer unter Gottfried von Bouillon querft Jerufalem erbliden. Sehe ich recht, fo hat Raulbach bie Grengen fur biefes Bild etwas weiter geftectt, als bie Aufgabe fle zieht. Wohl bebt er bie religofe Bedeutung ber Rreuginge vor allem bervor: Chriftus und feine Beiligen erscheinen bem Beer und ibr frommer Subrer weibt ibm die Krone: fampfmutbig und opferhereit schreiten bie Rrieger und Fürften beran; gerfnirscht liegen Bilger am Boden, die im Gefühl ihrer Un= wurdigkeit fich blutig geißeln, um wenigstens etwas zu leiben ba mo ber Beiland ber Welt bie bitterften Qualen erdulbet; ja felbst außerlich ift die Erinnerung an den "Kreuzzug" festgehalten, indem fich die Rriegsschaaren im Geleite geiftlicher Dberhirten gleich einer Prozestion tief ins Bild bineinziehen. Benn aber in biefem Bug ein Reliquienkaften von Rirchenbienern getragen wirb, wenn Sanger und Spielleute einen vorragenden Plat einnehmen, wenn eine ber Sauptgruppen im Borgrund eine von Sclaven getragene, von Rittern be3. Beitr. gleitete Dame bilbet, fo erkennt man, bag es bem Runftler um ein umfaffendes Bilb aus romantischer Zeit, mit Minnefang und Minneluft, mit Reliquien =, Rirchen = und Dadonnendienft wie mit religiöfer Rriegsbegeifterung fur einen beiligen ibealen 3med zu thun war. Der Gintrag, ber bamit bem Bilb als einem Bilb ber Rreuzzuge geschieht, wird erbobt burch bie Schwäche einer anbern Stelle, Die freilich faft burchgangig fich wiederholt. Wie gludlich ber Gedante auch ift, bie weltgeschichtlichen Ereigniffe im Busammenbang mit bem religiösen Bewußtsein aufzufaffen, fo erscheint boch Raulbach's Phantafte immer an Diefer Stelle am wenigsten fcwunghaft, flar und warm, aleich als ob bas Reich reli= giöfer Anschauungen ihm zu fern lage. Weber ber Jebovab auf bem Bilbe ber Bolferscheibung, noch bie Propheten ber Berftorung Jerufalems, noch bie Gotter Griechenlands maden ben Ginbrud einer Dacht über bie menschlichen Schicffale, welche ihnen der Glaube ber Bolfer jugefchrieben; am meiften verblagt aber erscheint Chriftus über Jerufalem, nicht entsprechend ber Bewegung eines gangen Welttheils, ber in ibm ben allein mabren, lebendigen und allmächtigen Gott verehrte, und bie Statte wo er auf Erben gewandelt gur emi= gen Wohnstätte feiner Anbetung ju machen Gut und Blut einsette. - Die malerische Ausführung macht bieg Bild in ben Augen Bieler zum gelungenften; und in ber That ift es in Farben und Licht ein mabrer Blumenftrauß; aber gerade die farte Betonung ber Farbenwirfung lentt bie Aufmertfamfeit zu fehr auf ben Bortrag und vom Gegenftand ab.

Das fechste Bild umfaßt die Reformationszeit.
mationsgeit. Es verdient ein Bort im Buch der Geschichte, daß man in Berlin an entscheidender Stelle dem Kunftler Jahre lang die Wahl dieses Stoffes bestritten, daß man dafür, die Reuzeit zu

charafteristeren, die "Erneuerung bes Landfriedens unter 3. geitr. Maximilian I.", ja sogar — im Weigerungsfalle — "ben Ausbau des Cölner Domes" ihm in allem Ernste vorgeschlagen hat. Es bedurfte der beharrlichsten Ausdauer von Seiten Raulbach's und der energischen Beihulfe einsichtsvoller und einstußreicher Runstfreunde, um der historischen Bildersolge im Reuen Museum zu Berlin den allein richtigen und würdigen Abschluß zu gewinnen.

Diefes lette ber großen Bilber ift in jeber Begiebung eine ber bebeutenbften Runfticopfungen ber Begenwart; in einer Beziehung aber muß man es gerabezu bas bebeutenbfte nennen, indem es einem Bekenntnig ber Beit in ber wir leben gleich fommt. Denn wenn es in ben vorhergebenben Bilbern ber Bhantaffe bes Runftlers überlaffen bleiben mußte, bie einzelnen Charaftere zu bilben, fo tritt ihm hier bie Birflichkeit mit ihrem fertigen Urbild entgegen, bas er bichterisch und fünftlerisch zu verwerthen bat. Wenn früher bie Begiehung ber Greigniffe gur Gottheit fich in bas, irbifchen Augen unerreichbare Jenseits verliefen (und barum bei ihm bie völlige Rlarheit bes Ausbrucks nicht fanben), fo ift mit bet Eroberung bes "Wortes Gottes" für alles Bolf, Gott felbft gegenwärtig in ber Gefchichte.

Das Bild umfaßt die ganze, große Bewegung ber abendländischen Bölfer, die im 16. Jahrhundert ihren höchften Grad treicht und in Luther am ftarkften fich kund gegeben, deren Anfänge aber weit ins 15., selbst ins 14. und 13. Jahrhundert zurückreichen und die sogar im 17. Jahrhundert nach hohe Bogen treibt.

Bir befinden uns im Innern einer gothischen Kirche, vor uns die Chorabichluffe der brei Schiffe. Auf einer Empor ber mittlern Abfis ift ein Sangerchor aufgestellt: es find

3. Beitr. Die Meifter Des protestantischen Rirchengesanges. Unter ihnen auf einer balbfreierunden, erhöhten Bant haben bie Borläufer und Borkampfer ber Reformation Blat genommen: Buf. Savongrolg, Abalard und fein Schuler Arnold von Brescia, Betrus Walbus, Wefel, Weffel, Tauler und Wiflef. Die Band über und binter ihnen ift mit bem Abendmabl Leonarda's bemalt. Bor bem Altar feben wir die Gruppe ber großen Reformatoren; ba ftebt Luther und balt mit beiben bocherhobenen Sanden die aufgeschlagene Bibel; neben ibm feben Calvin und Bugenhagen, und 3minali zu feiner Rechten, Melanchthon zu feiner Linken, bas Abendmabl in beis berlei Beftalt fpenbend, erftrer' ben Fürften ber reformierten Confession, Albrecht von Brandenburg, Bbilipp von Geffen'ac. ; Melanchthon aber ben fachfifchen Fürften, Friedrich bem Beifen, Johann Friedrich bem Grogmuthigen, Johann bem Beftanbigen ac. Sinter ben Reformierten fteht eine Gruppe Sugenotten mit ihrem eblen Subrer Coligni und weiter links vor bem Bfeiler, ber Mittel= und Rebenfciff trennt, Ronigin Glifabeth von England. 3br entfprechenb an bem entgegengefesten Bfeiler, bat Suftav Abolph feine - Stelle gefunden, fo daß bier Die Berbreitung bes Broteffantismus im ftammverwandten Rorben beutlich veranschaulicht ift. Gine Gruppe englischer Protestanten, mit bem Erzbifchof Cranmer an ber Spite, fcbließt fich neben Elifabeth an, wahrend Wilhelm von Oranien und Olben-Barneveldt ben beutfchen Reformatoren fich zuwenden; lettrer freilich ben Blid auf eine andre Gruppe, im Mittelgrund gerichtet. ber aus Solland vertriebene Sugo Grotius zu ben Mannern, welche eine Bermittelung, wenigstens einen Religionsfrieben gesucht: ju bem Carbinal Contarini, ber bie Barteten gu verföhnen vergebliche Anftrengungen gemacht und nun betrübt

sich abwendet, und zu Bucer, deffen Ausgleichungs=Vorschlag3. Beitr. von einem Kriegsmann durchgehauen wird; eine sichtliche Answielung auf die blutigen Kämpfe des breißigiabrigen Krieges. \*)

Betrachten wir nun die Seitenschiffe! Ward uns in ber Mitte bie religiofe Bewegung ber Beit vorgeführt, fo will uns ber Runftler baneben auch auf die andern bamit gufammenhangenden großen Erscheinungen im Leben ber Bölfer, bie eine neue Beit beraufführen, aufmertfam machen, mobet er begreiflicher Beife bie Grenglinien bes Protestantismus im firchlichen Ginne überfchreitet. Denn ber Aufschwung gur Reform und zur geiftigen Freiheit ift ber die bargeftellte Beit beberrichende Bedanke! Die rechte Seite ift ber Runft, bie linke ber Wiffenschaft gewibmet. In ber Chornifche rechts malt Durer bie Apotalppfe, bas erfte Wert ber freigewordenen Runft, und Solbein fleigt zu ihm empor. Dabei fteben Beter Bifcher, Leonardo, Rafael mit bet Schule von Athen und ber Runftbefduger Bapft Leo; weiter nach ber Gruppe ber Reformatoren Guttenberg mit Seter und Druder und bem erften Drudbogen, ben Schwingen bes Borts und ber Weiter nach born fcbließt fich eine Gruppe ber Bedanfen. Ranner an, welche zu Bort und Gebanten bas ernfte Stubium ber Sprache geführt, bas bie Dichtfunft großgezogen: Erasmus ift es und Reuchlin, beren Worten Cerbantes und Shafesbeare, Ulrich von Sutten, Thomas Morus und Andere bas Ohr leiben; Betrarca aber zieht aus einem griechischen Sartophag ein Manuscript bes homer bervor, und neben ibm fieht man bie Runfibeftrebungen ber Renaiffance, Die an ben Bruchftuden antifer Aunstwerte fich aufrichtet und fogar ben Berfuch wagt, bie Saiten ber Lyra Bindar's zu rubren.

<sup>\*)</sup> Diefe Gruppe wurde fpater einer Abanberung unterworfen.

3. Beitr.Aber unbekummert um die Schatzgraberei in den Schachten des Alterthumes fist, in sich und sein deutsches Gemuth verfenkt, ganz vorn in gleicher Linie mit Luther, der poetische Schuster von Rurnberg, hans Sachs.

In der Chornische bes linken Seitenschiffes beginnt ber Sang ber Wiffenschaft. Da fteben bie Manner, beren Auge burch bas Universum gebrungen, beren Beift bie Gefete erfannt, benen bie Simmeleforper gehorchen. Da ftebt Copernicus und zeichnet fein Weltspftem an bie Wand und bei ibm Galilei, Repler, Remton und wer ben Sebfreis ber Bim= meletunde erweitert. Den Mittelpunft aber ber porbern Gruppe bilbet ber Mann, ber eine neue Erdfunde berbeigeführt, Columbus, die Sand geftust auf den Erdglobus, welden bereits por Entbedung Amerita's, nach einer Rurnberger Sage, ber Burger biefer Stadt, Behaim, angefertigt haben foll, und ber noch in ber Familie biefes Ramens bort aufbewahrt wird. Um Beibe gruppieren fich bie Manner, welche bie Wiffenschaften, insonberbeit bie Raturwiffenschaften neu belebt haben, ber Mineralog Agricola, ber Botanifer Fuchs, ber Argt Baracelfus, ber Rosmograph Dunfter, bann Bacon, ber Philosoph, und Sebaftian Frant, ber Geschichtschreiber.

Man fieht, daß Kaulbach die Reformation nicht im Sinne der Kirchen- sondern der Weltgeschichte aufgefaßt hat, im Zusammenhange mit der Gesammtentwickelung der Menschheit; dazu nicht ohne Beziehung zu dem Bilde gegenüber, wo Thrannei die Völker scheidet, während hier die Freiheit des Geistes sie eint. Unter den vielen Vorzügen aber dieses Bildes ist der nicht der kleinste, daß es am wenigsten auf subjectiven Anschauungen beruht, daß der Künstler mehr wie je die Geschichte selbst sprechen läßt.

Mit diefen feche großen Gemalben find nur bie Gipfel-

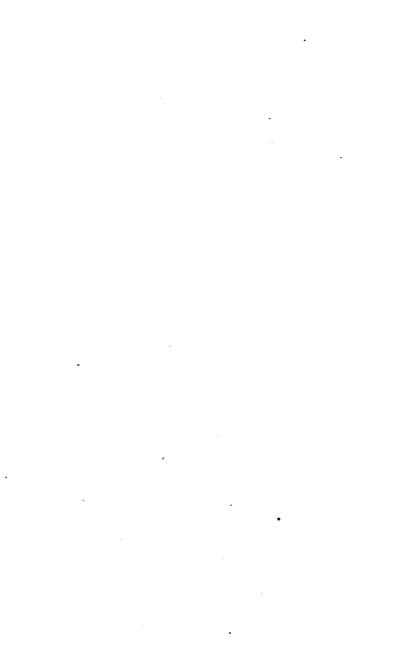



W.v.KAULBACH.

puntte einer Conception bezeichnet, welche bie Beschichte aller3. Beitr. Culturvölfer der Erde umfaßt. Bur Ausführung berfelben . benutte er bie Raume, welche bie Bilber umgeben und von fungen einander fondern, fowie einige Relber über ben Thuren. lag ibm aber nicht baran, fein Thema paragraphenweise abgubandeln; fondern in leichten, leifen Undeutungen, Die wie Bedankensviele bie gewaltigen Greigniffe umgeben, in beitern Scherz übergeben, felbft in Muthwillen ausarten und nur bie und ba einen ernften Glodenton anschlagen, auf bie Entwidelung ber That= und Dent= und Schopferfraft in ben Erscheinungen bes Bolferlebens hinzuweisen. Um aber auch bie Quellen zu bezeichnen, gleichfam bie vier Parabiefcoftrome, aus benen er geschöpft, fo brachte er an ben vier Enben ber Doppelreihe ber Bilder bie vier Geftalten ber Sage und ber Beichichte, ber Runft und ber Wiffenschaft an. Reine von allen ift fo tief gegriffen ale bie buftere Berichterftatterin einer borgefchichtlichen Beit, bie Sage, recht als ob in ihrem Bereich der Runftler feine eigentliche Beimath gefunden ;\*) ernft, faft wehmuthig, aber jugendlich fchon ift die Gefchichte, bei- . ter die Runft und voll Rraft und Fulle die Wiffenfchaft.

Breite Bilafter trennen die Bilber. Diese benutte Kaulbach zu Ruhes und Sammelpunkten der Betrachtung, während er in den die Bilber umgebenden Rahmen einen solchen Reichsthum von Stoff ausbreitete, daß gesunde Kräfte, viel Zeit, und ausgedehnte Studien dazu gehören, sich grundlich durchstuarbeiten. Der Pilaster sind vier; er wählte sie, um vier hauptschauplätze der Weltgeschichte in allegorischen oder mythologischen Figuren darauf und zwar in der obern Abtheilung zu bezeichnen: Aeghpten durch Ists und Horus,

<sup>\*)</sup> S. bie beigefügte Abbilbung. Borfter, Beich, b. beutich, Runft. V.

3. Beite Griechenland burch Benus Urania, Italien und Deutschland. Für die untere Abtheilung der Bilafter wählte er — um die Bedeutung der Gesetzebung für die geschichtliche Entwickelung eines Wolfes hervorzuheben — Moses und Solon, Carl den Großen und — weniger glücklich — Barbarossa. Auf dem Streisen sodann zwischen der obern und untern Abtheilung des Bilasters brachte er, auf Kriegsthaten deutend, Ramses als Bezwinger Indiens, und durch Bertreibung seines Bruders Dangos als unwillführlichen Begründer griechischer Bildung, Alexander als Besteger des Darius und somit als Berbreiter der letztern in Assen

Bu biefen breiten Bilaftern tommen noch fchmalere Streifen, Die unmittelbaren, fenfrechten Ginrahmungen ber großen Bilber, mithin feche auf jeber Seite. Raulbach bat fie benutt, in Arabestenform (nach Art ber rafaelischen im Batican) Uranfchauungen und Urzuftande ber Bolfer bes Alterthums zu bezeichnen. Auf ber altern Seite find fie Inbien, Berffen und Aegypten, Griechenland, Judaa und Rom gewidmet, und haben im oberften Felbe eines jeden biefer Lander altefte Gottheit: Wifchnu, Ormugb, Kneph, Uranos, Jehovah, Saturnus. Ihnen reiben fich weiter berab bie alteften meiblichen Gottheiten, ober wo biefe fehlen, Gottesfimbole an; bann folgen immer geläutertere Vorftellungen von ber oberften Weltregierung, barauf bas große Naturleben ber Erbe in muftifchen Bilbern, bie Anfange ber Cultur burch Gefengeber, ihre Fortfepung durch Beroen, ihre Bollendung burch Weise und Bropheten. - In abnlicher Weise wird bie romanisch=germanische Abtheilung burch bie Sauptlander ber neuern Gefchichte, Scandinavien, Deutschland, Italien, England, Franfreich und Spanien eingenommen; und barin bie Ebba und ber Islam, und bie Gefetbucher bes Sachfenfpiegels, ber Magna carta ac. unter bem Ginfluß ber Berbreitung3. Beitt. bes Chriftenthumes in andeutenben Bilbern bargeftellt.

Wir fommen nun zu ben reizenoften Stellen von Raul- Rinderbach's Weltgeschichte. Jean Baul fagt einmal, ber Sumor fei wie bie Lerche, balb boch in Luften, balb tief unten an ber Aderfurche; und ein anbermal, die Seele werbe bon biefem Wegenfat nicht betroffen, fobalb fie nur boch genug über dem Sochflug der Lerche schwebe, von wo aus er der Aderfurche nabe genug erscheine. Und ein alter Spruch fagt: Bom Erhabenen zum Lächerlichen ift nur ein Schritt. biefen Schritt, wenigstens vom bedeutungsvollen Ernft ber Greigniffe gur heitern, felbft fomischen Schilderung ber ba= mit verbundenen Erfcheinungen bes Lebens ber Bolfer, bat Raulbach gethan, und mit foviel Glud, Geift, Gefchid und Gefchmad, bag wir nicht anfteben, in feinen beffallfigen Arbeiten einen ber größten und werthvollften Schate unfrer vaterlandischen Runft zu feben.

Ueber der ganzen Bilderfolge zu beiden Seiten zieht sich ein 3 Fuß hoher Fries hin. Sier läßt Kaulbach die Weltgeschichte als Lustspiele aufführen, und um willige und unverdorbene Schauspieler zu haben, ober auch, weil ja doch
von einem höhern Standpunkt die Geschichte der Menscheit
als ein Kinderspiel erscheint, vertheilt er die Rollen sämmtlich an — Kinder. Welch ein Zaubergarten thut sich vor
uns auf! Obschon ich, bei der großen Ausdehnung des
Stosses, hier auf eine ausführliche Beschreibung verzichten
muß, so kann ich mir doch nicht versagen, den Ideengang
wenigstens mit einigen Strichen zu bezeichnen. Zuerst wird
von Prometheus und Minerva ein kleiner Mensch geschaffen;
ein andres Menschenpaar, von einem Weltstorch ausgebrütet,
ist zwischen Affen und Schlange gerathen; ein Prüderpaar

3. Beitr nahrt sich 'an ben Bruften ber römischen Wölfin. Ich bemerke, daß all diese Vorstellungen zwischen den blattreichen
Ranken maandrischer Akanthus-Arabesken spielen, durch
welche Kinder und Thiere sich leicht und lustig hindurchwinden. Es folgt die Zeit der Kämpse gegen Renschen und
gegen Thiere und ein kleiner Rimrod, der seinen Gesellen als
Pserd benutzt, erlegt einen Löwen mit dem Speer. Einer
Lotosblume entsteigen Ist und Offris über dem schweigsamen Harpokrates, aber Thyphon verfolgt sie, Schrecken einjagend mit einer vorgehaltenen tragischen Maske, die seine
ganze Figur deckt, und aus deren Mund er die mit einer Fackel
bewassnete Hand streckt.

Raulbach, im leichten Spiel der Phantafte ftrenge fm= metrifche Befete beobachtend, bat über ben Bilaftern fters eine abgeschloffene Gruppe angebracht, über bem erften ein feierliches Opfer. Das Leben ber Griechen spricht fich querft in Runften aus: ba ift Marfhas und ein leierschnitenber Apoll, Zeuris malt und täuscht Bogel mit gemalten Kornabren; ber Architeft gefellt fich zum Biber, und nimmt von ihm und ber Mauerschwalbe Lehren an; Orpheus bezaubert bie Thiere des Walbes, bag felbft ber Gfel ibm einen Diftel= ftraus bringt; ein junger Philosoph überlegt fich die Unfterblichkeit ber Seele, mabrend Arachne von einer Spinne bas Weben lernt, und Flotenblafer luftige Beifen blafen; Blato und Ariftoteles ftreiten über Die Beftimmung ber Belt, Die Atlas zwifchen ihnen auf feinen Schultern balt; ben tragischen Ausgang bes Griechenthums bezeichnet Bandora, aus beren Buchfe bie verberblichen Geifter von Sag, Berlaumbung, Rrieg u. f. w. ausgeben. Ueber bem Bilafter ftebt bas Beichen ber nun beginnenden Romerherrichaft, bas von Gefangenen umgebene Velbzeichen mit S. P. Q. R. Die Romer treten ernst auf, Brutus verurtheilt seine Sohne, Rucius<sup>3</sup>. Beitr Scävola verbrennt seine Hand, ein stegreicher Feldherr zieht als Triumphator auf; ihm aber folgen die Bestegten vom Teutoburger Walbe, und die trauernde Roma. Das Friesestud über der Figur der "Geschichte", wird von der sinstern Schicksalbgöttin Ate und ihren Genossunen Nemests und Ananke eingenommen.

Wir wenden uns nun auf die andere Seite, welche ber Entfaltung des germanischen Lebens gewidmet ift. Ueber ber "Wiffenschaft" beginnt ber Fries mit einem fleinen Aftronomen, ber burch ein Vernrohr ben Mond betrachtet, einem Raturforfcher, ber bie Tiefen bes Meeres, einem Geographen, ber bie Oberflache ber Erbe mißt und einem Gelehrten, ber Alles, mas andere gefunden, jufammenfaßt. Run beginnt bas altgermanische Leben mit Trinfen; Die Bolferwanderung geht vom Rautafus aus; Rampfe folgen mit bem mattgeworbenen Abler Rome, bas in bem fehr fleinen Romulus Auguftulus entschläft; Obodfer und Theodorich greifen zugleich nach ber fallenden Krone; in die neugewonnene Beimath gieben Frauen und Rinder ein; ihnen nach fommt die neue Religion mit ihren bogmatischen Streitigfeiten, und gleich baneben ber Rufelmannismus. Ueber bem Bilafter bor ben Rreugzügen glangt bas beilige Grab, mit zwei Engeln, von benen ber eine gur Befreiung aufruft, ber andere vor ben Graueln bes Rrieges gurudichreft. Das Rreug predigt ein fleiner Beter bon Amiens bon feinem Efel berab; Jager, Birten und Bauern fcbließen fich bem Rreuzzug an; ber Rampf mit ben Beiden ift entbrannt und ein Schwabe bat feinen berühmten Streich ausgeführt; Johanniter beilen Verwundete. bem Bilafter fist ber Bapft mit bem beil. Bernhard; ber romifche Abler ift wieder bei Rraften und ber Papft entnimmt

3. Beitr.feinem Donnerfeil einen Bannftrabl, ben er gegen ben Raifer Den Rampf zwischen geiftlicher und weltlicher foleubert. Gewalt fechten ein Bischof mit bem Rrummftab und ein Bergog mit bem Schwerte aus. Gin Dichter fucht Die Leier gu rubren, wird aber von einem Geiftlichen gewarnt; Monche ftubieren eifrig in ben Buchern ber Gelehrten und ber Ratur, und bas Bulber wird erfunden; ein Engel fteht vor ber himmelepforte; Copernicus entbedt bie Gefete ber bim= meleforper=Bewegung; ju feinen Fugen macht ber Atheismus fich breit; Dummbeit und Berftand bemuben beide fich vergebens, die Simmelspforte ju öffnen; baran fchließen fich Sophisterei und Goldmacherei und felbft ein Berenprozeß, bamit nichts fehle, wodurch fich ber llebergang zu einer beffern Beit fennzeichne. Endlich fieht man noch ein Baar, die mit ben Röpfen hart auf einander treffen: ein fatholischer Briefter und ein proteftantischer Pfarrer. Im Friesftud über ber Thure und ber Runft foliegt Raulbach fein Gebicht mit einer überaus herrlichen Rindergruppe: bas ift ein Goethe= Rnabe mit bem , Fauft", zwischen Dephifto und einem Engel; ein Jafob Grimm in Sprachforschung versunten, und ein humboldt mit bem Rosmos-Globus.

An den schmalen Wänden bes Treppenhauses sind noch vier ziemlich breite Mauerstreisen neben den Venstern. Dafür bestimmte Raulbach die Künste: Baufunft, Bildnerei, Malerei und Rupferstecherfunft; und auf dem sich über sie hinziehens den Fries stellte er in höchst ergöglichen Kindergruppen die Kunstschulen der Gegenwart und ihre Beurtheiler dar.

Es ift unverkennbar, daß eine poetisch-philosophische Auffassung der Weltgeschichte, so wie Kaulbach's Wert ste barbietet, durch die bildende Kunft noch nie und nirgend gestoten worden ist, und daß, selbst ganz abgesehen von den

großen und glänzenden Berdiensten deffelben, damit eine ber3. Beitre bedeutendsten Zeitausgaben auf die befriedigendste Weise geslöst ist. Denn wenn irgend eine Macht die Gemüther in der Gegenwart vorzugsweise zu beschäftigen vermag, so ist es der Geist der Geschichte, der sede Erscheinung des Lebens ergrünsdend, einer jeden gerecht werden und damit Klarheit über die eignen Zustände verbreiten, Wegweiser für die Zufunst ausstellen will. Wie aber Kaulbach bei diesem Werke sich vorwurtheilslos und frei gezeigt, so steht er damit auch vollkommen selbständig als Künstler da: kein Gedanke, keine Form, keine Linie ist entlehnt! Wis auf den kleinsten Zug, bis auf die leiseste Bewegung ist Alles aus dem reichen Born seiner Künstlerseele gestossen, ist Alles sein eigen! Und in der Kunst gilt nur das Eigne!

Bahrend dieser großen Arbeiten wie Bicles hat Kaulbach nebenbei geschaffen! Wer kann die Blätter zählen, auf die seine unermubliche Hand die Eingebungen seiner unerschödpflichen Phantasie leicht, frei, sest in schönen Linien und Kormen hingezaubert! Rur einiger dieser Arbeiten sei gesdacht! Eine ergreisend wahre und herrliche Zeichnung machte er von der Unterwerfung der Sachsen unter Carl Witte, den Großen;\*) eine andere vom Besuche Otto's III. im Divolis. Grabe des großen Kaisers sührte er später in der Capelle des Germanischen Ruseums zu Kürnberg aus. Er unternahm eine Folge von Zeichnungen zu den dramatischen Werken Shakespeeben worden. Bielleicht war es nicht ganz glücklich, mit "Racbeth" den Ansang zu machen; wesnigstens haben diese Bilder nicht ganz den starken Ton des

<sup>\*)</sup> Sie wurde von anbrer Sand im Reuen Mufeum zu Berlin ausgeführt.

3. Beitr brittifden Dichters getroffen; bagegen find bie Beichnungen zu "Ronig Johann", namentlich Arthur's Blendung und Johann's Ende von übermaltigenber Schonbeit und Wahr= beit ber Darftellung; reizend ift bas Bilb aus bem "Sturm", wo die Tongeifter Ariel's die Luft beleben, mabrend bie muften Befellen ber Infel an ber Erbe friechen. Aber bon unerreichter Gewalt ift ber "Tob Cafar's", ein Bild, in welchem bie bramatische (bichterische) und bie historische Wahrheit erschütternd in einander greifen. Es burfte fcmer fein, diefer Beichnung eine zweite an bie Seite zu ftellen, in welcher eine Sandlung fo vollkommen - in allen Theilen wirklich, und burch und burch als Runftwert - vor bie Augen tritt.

Aus Goethe's Dichtungen mablte er eine Anzahl Brauen. Frauenbilder" aus, Scenen, in denen fich feine weiblichen Charaftere aussprechen: Iphigenie, wie fie ben Bruber erkennt, Abelbeid beim Bifchof von Bamberg, Gretchen vor bem Madonnenbild, Werther's Lotte mit den Rindern ac., Beichnungen, welche von Brudmann in Frankfurt a. M. als Photographien veröffentlicht wurden.

Schlieflich treten wir noch bor bas große Bilb, bas er für bas Athenaum bes Ronigs Maximilian bon Babern aus-Solamis. Die Schlacht von Salamis. Die ungeheure Aufgabe, mit ben beschränkten Mitteln ber hiftorifchen Runft eine Seefchlacht, ben Untergang einer großen Rriegeflotte barguftellen, möchte ichwerlich ein Undrer übernommen, Reiner murbe fie wie Raulbach gelöft haben. Wenn fünftig einmal bie fünftlerifchen Rrafte unfere Boltes verronnen fein werben, wird man erft recht die Große und Gerrlichkeit Diefes Wertes anstaunend murdigen. Wir, die wir es entfteben, Die wir den Meifter mit leichter Sand erschaffen feben, nebmen es leicht als eine Sache, die fich von felbft macht, ober

bie am Ende ein Andrer auch machen könnte! Und boch — 3. Beitr. wo ware ber Andree?

Wir haben bie Bucht bon Salamis bor uns, in welche Themiftofles die Berferflotte verloctt. Links auf hohem Meeresufer fitt Berres, unterm Konigszelt ben Sieg feiner Beeresmacht mit anzuschauen, im Moment fchredlicher Ent= tauschung. Themistotles mit bem Abmiralfchiff ift herangefegelt und hat ein feindliches Schiff in ben Grund gebohrt, andre find im Rampf begriffen; aus ben Wogen und von Schiffstrummern fuchen rechts eine Angahl Berfer fich auf eine Infel zu retten, werben bier aber von einer Griechen= fchaar unter Ariftides ungaftlich empfangen. Bei Themiftofles fteht Aefchylos als Mitfampfer, neben Ariftibes ber Jungling Sophofles, ein Schlachtlied anftimment. Begen Themiftofles fendet Artemifia, bereits gur Flucht gewendet, von ihrem Schiff noch gefahrbrobenbe Pfeile. Das ergrei= fendfte Schauspiel bieten bie Frauen bes Berres, bie in Ginem Schiffe vereinigt, bon ben Wellen verfclungen werben. Bagen, Unaft, Entfegen, Rettungsversuche und ftarre Ergebung fprechen zu und und machen bas Berg erbeben; und boch überwiegt ber Bauber ber Schonheit und wir halten uns gulett an den Troft, daß biefe nicht vor unfern Augen verfinkt. Saft wie eine Sugung erscheint es, daß Raulbach auch bier wieder Geftalten bee Jenfeite mit feiner Darftellung einer Begebenheit auf Erben verfnupfen muß; benn befanntlich wollte man bie beiben Mjare als Mitftreiter in ben Wolfen gefeben haben und ichrieb ihnen einen großen Theil des gludlichen Ausganges ber Schlacht zu. Und fo konnte es Raulbach nicht umgeben, die Erscheinung auf seinem Bilbe anzubringen.

Schlieflich muß ich noch eines Berhaltniffes gebenken, bas wie ein trüber Schatten burch die Geschichte unfrer Runft

3. Beitr fich giebt, und bas man fich in fpatern Beiten ohne ein treues und wahrhaftiges Zeugniß schwerlich wird erklaren können: ich meine bas harte Berhaltniß zwischen Reifter und Schuler. feit biefer gum Meifter geworben. Rein Beugnif rubt auf Renntnig ber Thatfachen und ift mahrhaftig. Bei festlicher Belegenheit hatte einft Cornelius (noch in Duffelborf) im Rreife feiner Schuler gefagt: "Das foll mein ichonfter Fefttag fein, wenn einst Giner bon Guch mich übertrifft!" hatte dabei freilich nicht mit bedacht, von wem und nach welchen Normen bas Urtheil gefällt werben follte. Als Raulbach feine erfte Composition, Die Beifterschlacht ber Sunnen, womit er ben erften bedeutenden Schritt auf eigner Babn gethan, bem Meifter zeigte, wandte fich biefer mit fchwer verhaltenem Unwillen gleichgultig bavon ab. Damit waren Beibe innerlich gefchieben. Mit jebem Schritt, ben Raulbach pormarte that, um fich nach bem Bedürfniß feiner funftleriichen Ratur (namentlich in Betreff ber malerischen Wirkung) ju vervollkommnen, entfernte er fich weiter von Cornclius. Diefer nahm, was in Raulbach fo gut eine naturnothwendige Entwickelung war, ale bas, wodurch auch er feine felbftan= bige Stellung gewonnen, fur einen wirklichen Abfall, somit für eine Willführhandlung, Die er hatte vermeiben fonnen und follen. Die beflagenswerthen Bilber ber Reuen Binafothet fteigerten Die Entfremdung gur Erbitterung. Dennoch behielt bei Raulbach im Grunde bes Bergens die Achtung vor bem erhabenen Benius bes Meifters bie Dberhand; Cornelius trug mir noch im Jahre 1857 in Rom bergliche Gruge an Raulbach und die Mittheilung auf, daß er öfter von ihm traume, und bag er ihn unter (nicht getraumten, fondern wirklichen) Thranen als feinen geliebten, gang wiebergewonnenen Sobn ans Berg gedrudt. Diefer rubrend

schönen Aeußerung lag aber unabweislich die Boraussetung3. 3citr. zu Grunde, Kaulbach habe seine Wege als Irrwege erkannt und werde zu den Prinzipien des Reifters zuruckfehren. Diese Boraussetung einerseits, die Unmöglichkeit andrerseits, ihr zu genügen, läßt unfre beiden größten Kunftler — nicht, wie Goethe und Schiller, mit ein an der, sondern — nur neben ein an der am Ruhme des Vaterlandes arbeiten.

Indem wir nun, das Gebiet der hiftorienmalerei ver- Genrelaffend, zur Genre-, Schlachten- und Landschafts-Schlachmalerei nebst den sich anschließenden Rebengattungen übergeben, muffen wir bemerken, daß sich in Rünchen schon frühe
und früher als sonstwo in Deutschland eine Schule gebilbet,
in deren Leistungen man allgemein die Bethätigung ausgezeichneter Talente und einer neuen, frischen und ebenso wahren als eigenthümlichen Auffassung des Lebens und der Ratur
erkannte und würdigte. Durch ganz Deutschland wurden die
Ramen von Peter heß, heideck, A. Abam, v. Kobell,
von Dorner, Wagenbauer u. v. A. mit Ruhm genannt,
und bald sollte auf dem von ihnen gepflegten Boden ein
frischer reicher Rachwuchs erblühen. \*)

Beter Beg, geb. zu Duffeldorf 1792, ber altere Bru- Beter bes hiftorienmalers heinrich heß, hatte unter Brebe 1813—1815 bie Feldzüge gegen Frankreich mitgemacht und seine besondre Aufmerksamkeit auf die Feldlager- und Schlacht- scenen gerichtet. Unterflugt von der ans Bunderbare ftreisfenden Gabe, die Rationalitäten mit der größten Bestimmt- beit bis in die kleinsten Zuge des Gesichts, der Bewegung der

<sup>\*)</sup> Bon ben meiften ber nachfolgenden Maler finden fich Bilber lithographiert in: Fr. Hohe's "neuen Munchner Malerwerken"; in ber "Leuchtenbergischen Galerie von Biloty und Löhle" und unter ben Kunftvereineblattern von Munchen.

3. Beitr Blieber, ber Saltung bes Rorpers - ber Befleibung nicht zu gebenten - und nicht nur nach ben großen Unterscheibungen in Ruffen, Deutsche, Englander, Frangofen, fondern mit allen Unterunterschieben in Babern, Defterreicher, Breufen 2c. - ju fennzeichnen, und boch auch noch jeden Ginzelnen gu individualifieren; bazu ausgeruftet mit einem fo guten Auge, einer fo fichern Sand, und einem fo feinen Befchmad, bag bei ibm auch die kleinfte Form gart, bestimmt und ichon burchgebilbet ift, mußte es ihm gelingen, Bilber zu malen, wie fie bisher noch nicht gesehen worben; zumal ba ibm auch eine Leichtigkeit bes Bortrags eigen, wie man ibn feit ben alten Rieberlandern nirgend mehr gefunden. Bu feinen frubeften Werten und jugleich ju Werten erften Ranges geboren zwei fleine Bilber im Befit bes Grafen v. Berchem in Runchen, eine öftreichische Lagerscene und bas Ginfangen wilber Bferbe in ber Ufrane. waren es vornehmlich bie Schlachten gegen Rapoleon, Die ibn beschäftigten und fo manche Erinnerungen aus ben Feldgugen; aber auch bas babrifche Gebirgevolt, und faft mehr noch bie malerischen Erscheinungen bes italienischen Boltslebens zogen ibn machtig an und veranlagten ibn zu mannichfachen, reizenden Schilberungen, von benen mehre in bie Reue Binafothet gefommen find. Um glanzenoften entfaltete er fein Talent in ben großen Schlachtenbilbern, welche er gur Berberrlichung bes bahrifchen Baffenruhmes im Auftrag bes Ronigs Ludwig ausführte und womit ber Bankettsaal bes Saalbaues ausgeschmudt ift. Bier fieht man Schlachten= Bilber aus ben Throler Rriegen, die Erfturmung bon Bobenbuhl bei Reichenhall 1805 und bas Treffen bei Borgel 1809; fobann aus-ben Befreiungefriegen bas Treffen bei Bar fur Aube 1814 und die Schlacht von Arcis

fur Aube 1814, und zwar in zwei Gemalben, bavon bas eine3. Beitr. Die Action bes rechten, bas andere bie bes linfen Flugels jum Gegenstand hat. Spater' ward ibm ber Auftrag, ben jungen Ronig Otto nach Griechenland zu begleiten und feinen Gingug in Rauplig in einem Gemalbe zu verewigen. Es hat feine Stelle in der Reuen Binatothet gefunden. Dem griechischen Befreiungefrieg aber follte er ein bleibendes Denkmal ichaffen mit einer langen Folge von Schlachtenbilbern baraus, bie ber Ronig Ludwig in ben Arcaben bes Bofgartens in Fresco malen ließ. In ben vierziger Jahren übernahm Beg vom Raifer von Rugland ben Auftrag, Die ruffifchen Waffenthaten im ruffifch-frangofifden Relbjug burch feine Runft ju verherrlichen. Es tritt bei einer solchen Aufgabe ein eigenthumlicher Unterschied zwischen ber Runft und ber Wiffenschaft zu Tage und es zeigt fich babei, um wieviel naber bem Bergen bie erftere ftebt. Denn mabrend ber Geschichtschreiber unbefangen bie Ereigniffe - wenn fle auch schmerzliche Erinnerungen weden - ohne Bormurf ber Wahrheit getreu ergablen barf, wird ber Runftler, ber bie Riederlagen feiner eignen Landsleute in Bilbern schilbert. zu bedenklichen Fragen Beranlaffung geben, und fich felbft in feinem Gemuth beunruhigt fühlen. Wie bem fei - was von biefen ruffifchen Bilbern von Beter Beg bekannt geworben, zeigt nicht mehr bie frifche, freudige Runftlerfraft ber frühern Leiftungen; und es ift bem trefflichen Reifter auch nicht gelungen, mit einem nachfolgenden Gemalbe von ber Bolferichlacht bei Leipzig 1813 für bas Athenaum bes Königs Dax, fich wieber auf bie alte Gobe emporqufdwingen.

Die Rapoleoniche Rriegszeit erzog einen zweiten Schlach- Albrecht tenmaler in Munchen an Albrecht Abam, geb. zu Rord-

3. Beitr. lingen 1786. Er freilich mußte feine erften Studien in Bemeinschaft bes frangöfichen Ablers machen. Er nahm Theil an bem Feldzug von 1809 gegen Deftreich, trat in bie Dienfte bes Bicefonias Gugen von Stalien und ging nach Mailand. wo er fein erftes großes Schlachtenbild von Leoben in Rarnthen ausführte; 1812 nahm er an bem Feldzug nach Rußland Theil, ben er mit all feinen Schrechniffen bis auf bie Rudfehr aus bem brennenben Mostau, burch die grauenerregenden Scenen ber Beervernichtung fennen lernte. 83 Blatter in Del gemalt fur ben Bergog von Leuchtenberg, Bring Guaen. bilben ein Buch ber Erinnerungen an jene erlebniß= reiche Beit, bem er balb ein zweites in 100 lithographierten Blattern ("Voyage pittoresque militaire") folgen Iteg. Abam batte bas Studium bes Pferdes zu einer feiner Sauptauf= gaben gemacht, in welcher Richtung er treffliche Bilber für ben Konig von Burttemberg gemalt. Konig Ludwig aber bediente fich feiner Runft gur Ausschmudung bes Banfett= faales im Saalbau, wo man bon feiner Sand bie Schlacht von Borobino 1812 findet. Spater malte er für benfelben Monarchen (in die Neue Binafothef) bie Schlachten von Cuftozza 1848 und Rovara 1849 und bie Erfturmung ber Duppler Schangen burch baprifche Truppen im fcbleswigholfteinschen Feldzug 1849, überall ausgezeichnet burch Treue und Gewiffenhaftigkeit ber Darftellung und eine fcharfe Beobachtungegabe ber charafteriftischen Momente und Berfonlichfeiten.

Bilh. v. Robell,
Robell. Bon geringern Gaben erscheint Wilh. v. Kobell,
geb. 1766 zu Mannheim, von dem auch eine Anzahl Schlachtenbilder im Saalbau und in der Neuen Binakothek find;
doch war vielleicht nur das Ariegshandwerk nicht seine Sache,
da er in seinen kleinen landlichen Scenen fich ganz in der

Richtung ber Reuzeit befindet und eine große Einfachheit und<sup>3. \_Beite.</sup> Raivetät in der Auffassung des natürlichen Lebens an den Zag legt.

Mit großer Energie tritt als ber vierte in biefer Reihe C. B. v. Seibed auf, geb. 1788 zu Saaralben in Lothrin- C.B. v. gen, aber auch er querft im Befolge bes frangofifchen Raifers. Bleich ausgezeichnet mit bem Degen wie mit bem Binfel focht er 1806 gegen Breugen, 1809 gegen Defterreich, 1810 gegen Spanien, bis er von bort 1813 gurudgefebrt, feine naturgemäße Stellung in ber Schlacht von Sangu gegen Ravoleon fand, und nun fur bie Folge beibebielt. Dit frifchem Auge und geubter Sand hatte er bie Gindrude biefes reichen wechselvollen Lebens aufgenommen und feftgehalten und in einer arogen Ungabl von Bilbern verewigt, von benen namentlich die frubern burch große naturwahrheit und icharfe Charafteriftif ber Situationen und Personen fich auszeichnen. 1826 nahm er am Freiheitstampfe ber Griechen gegen Die Turfen Theil und erweiterte bamit zugleich bas Felb feiner malerifchen Unfchauungen; boch verlieren von ba an feine Darftellungen die jugenbliche Frische (bie z. B. ein Bilbchen bat in ber bergogl. Leuchtenbergichen Galerie, auf welchem eine Belbenthat bes Bergoge Gugen, ber feinen Abjutanten rettet, abgebilbet ift); und zwar nicht allein ber Farbung, fonbern auch ber Zeichnung und Motive. Mehre feiner Bilber findet man in ber Reuen Binakothek.

Reben diesen Kunstlern, die fich vorzugweise friegerische Scenen zur Aufgabe ihrer Kunst gemacht, gab es in Munchen noch andre, die den friedlichen Lebensbildern nachgingen. Unter diesen muß vor allen Max Joseph Wagenbauer, Magengeb. 1774 zu Grafing in Bahern, gest. 1829 zu Munchen, bauer. genannt werden. Seit den alten Riederlandern hatte kein

3. Beite Runftler in ber Wahrheit bes Landlebens eine solche Fulle ber Schönheit entdeckt, und ba er sich fruhzeitig Bollfommenheit ber Zeichnung und die höchste Reisterschaft der malerisschen Behandlung angeeignet, ift es kein Wunder, daß seine Bilder, Landschaften aus den Vorbergsgegenden, mit Landleuten und heerden, Idhllen von der höchsten Naivetät und Schönheit, mit staunender und freudiger Bewunderung aufgenommen wurden und fortwährend als Kunstperlen betrachtet werden. Einige schöne Bilder von ihm besitzt die Neue Pinakothek.

Job. Jac. Joh. Jacob Dorner aus München, geb. 1775, gest. Dorner. baselbst 1852, wandte sich mit entschiedener Borliebe dem höhern Gebirge zu, dessen von Bächen, Wasserfällen und Mühlen belebte Thäler den Hauptgegenstand seiner Bilder ausmachen. Er ist nicht so sein in Varbe und Zeichnung, als Wagenbauer, allein er hat ein seineres Gefühl für den architektonischen Ausbau eines Bildes, für den Zug der Linien, für Anordnung und Verhältniß der Rassen, wosür er geradezu als Gesetzgeber studiert zu werden verdient. Auch von ihm sinden sich Bilder in der Neuen Pinakothek.

3. C. Bur Munchner Schule muffen wir auch 3. C. Cogels aus Bruffel rechnen, geb. 1785, seit 1810 in Munchen, gest. in der Rabe von Donauwörth 1831. Der Grundcharakter auch seiner Aunst ist einsache Auffassung der Natur in ihrer Wahrheit, aber möglichst vollendeter kunftlerischer Bortrag. Er wählte für seine Landschaften flache, meist niederländische Gegenden, mit seichtem Gewässer, altem Gemäuer, wenigen Bäumen und geringer Staffage. Rube und Klarheit sind der Ausdruck seiner sehr anspruchlosen und doch sehr reizvollen Bilder.

a. Riein. Bu ben Munchner Kunftlern rechnet fich auch A. Klein

aus Rurnberg, geb. 1792, feit langer Zeit aber in Mun-3. Bein. Gtrenge Zeichnung bei malerischer Auffaffung von allem, was ihm vortommt, ohne Wahl, macht feine Bilber, aber noch mehr seine wahrhaft geistvollen Radierungen instereffant.

Mit Uebergebung der andern, weniger bedeutenden Runftler jener Beit in Dunchen erwähne ich nur noch eine ebenfo ausgezeichnete als charafteriftifche Erscheinung in Die-Sand in Sand mit ber Liebe, welche man ber Ratur und namentlich ben poetischen und romantischen Goch= landen, fowie ben naturlichen Buffanden bes Lebens wibmete, ging bas Intereffe, bas man an ben Baumerten bes Mittelaltere fand, bie ber poetifch und romantifch geftimmten Bhan= taffe mehr entfprachen, ale Renaiffance und Roccoco, ober gar die moderne Antite. Diefes Intereffe fand einen geift = und geschmadvollen, geschickten, fenntnipreichen und babei unermublichen Bertreter in Dominif Quaglio, geb. 1787 gudominit Munchen, geft. bafelbft 1837. Bon fruhefter Jugent an bem Studium ber Bauwerte bes Mittelalters zugewendet, burchzog er nach und nach gang Deutschland, Stalien, Belgien, Franfreich und England, und brachte in großen und fleinen Gemalben und Lithographien bie Rirchen, Dome und Schlöffer gothifden Styls faft alle in malerifcher Auffaffung gur Unschauung. Wohl fehlt ihm bie ftrenge Beichnung bes Details, auch bat er bas Muge noch nicht auf die Steigerung des Eindrucks burch besondere Lichtwirfungen gerichtet; aber in ber Auffindung bes richtigften Standpunttes für bie Unficht bes Gebaubes ift er von feinem feiner Rachfolger übertroffen worden. Begen bas Ende feines Lebens follte er feine Studien noch in einer neuen, praftifcheren Beife verwerthen, indem er vom (bamaligen) Kronprinzen Maximilian von

3. Beitr. Babern ben Auftrag erhielt, auf den Trummern ber Burg Sobenichwangau ein neues, romantifches Königefchloß zu erbauen; eine Aufgabe, von beren - übrigens febr aeschickt begonnenen - Lofung ber Tob ihn abrief.

Dit diefen Deiftern und noch einigen ihrer weniger ausgezeichneten Zeitgenoffen fchlieft bie erfte Beriode ber Munchner Landschaft = und Genremalerei ab, wie mit ben beiben Langer Die Siftorienmalerei; aber mit dem wesentlichen Unterfcbieb, baf - wenn mit ber Beife ber lettern bie neuen Beftrebungen unbedingt brechen mußten, Landichaft und Genre nur zu ihrem großen Bortheil auf bem gebahnten Wege weiter geben konnten, und wirklich gingen. werden wir bald einen bestimmten Unterschied gunachft wenigstens bei ben Benremalern gewahr werben. wenn' die altern Deifter nach ber Goethefchen Beifung "Greif nur hinein in's volle Menfchenleben! Da, wo Du's padfit, ba ift's intereffant!" fich einfach an die Ratur bielten, wie fie fich eben barbot, fo ging bas neue Gefchlecht fchon mit mehr Bahl zu Werfe und folgte bestimmten Reigungen.

Beinrich Burfel aus Birmafens in Rheinbagern, Bürfel. aeb. 1802, ausgestattet mit einem vorzüglichen Talent zur Composition, sowohl in Betreff ber lichtvollen, schongerun= beten Anordnung, ale ber Lebendigfeit ber Darftellung, bat eine entschiedene Borliebe fur bas fcharf Charafterifierte, mas Die Maler "fnufflich" zu nennen pflegen, wobei er dem Roben, Bemeinen, Säglichen eben fo viel Befchmad abgewinnt, als bem Gemuthlichen. Dorf= und Birthshausscenen, bei benen bie fteinernen Bierfruge auch einmal zu anbern 3weden, als zum Trinfen, verwendet werben, Fuhr = und Ackerleute in etwaigen Berlegenheiten, bei umgefturzten Bagen, bei Regen = ober Donnerwetter, Scenen aus bem Bochgebirge=3. Beitr. leben - bas ift bie Belt, in ber er fich bewegt, mobet er fich nicht leicht vom babrifden Oberland entfernt. Er raumt ber Landichaft einen breiten Blat ein in feinen Bilbern, führt febr aus im Detail, ohne inzwischen einen wirklichen Gefammteindruck aus ben Augen zu verlieren, ober in eine angftliche Binfelführung zu verfallen. Es ift ein - nicht ibm allein. fonbern - ber beutschen Runft, namentlich altrer Reit, im Allgemeinen eigner Bug, im Beftreben nach Raturmahrheit Die Rreife ber Formenschönheit zu vermeiden, als ob biefe einer nur ibealen Welt angehörten. Das allein fann ibn bestimmt haben, felbft in Italien, bas uns ja immer als bie Beimath alles Schonen erscheint, vorzugeweife Staub und Schmut, gerlumpte Bettelmonche, abgeschabte Efel, fcmierige Beiber nebft ihren Schweinen zu fprechenden Bilbern zu bereinigen. In der Reuen Binatothet findet man mehre treffliche Arbeiten von ihm.

In ganz entgegengeseter Richtung erblickt Theodor Weller nur Schönes auf Erben. 1802 in Mannheim gesboren, trat er um 1820 in die Schule von München, ging später nach Rom und von da in seine Baterstadt zurück. Vorsnehmlich ist es das italienische Volksleben, was ihn angezogen. Wer im Vertrauen auf seine Vilder nach Italien geht, um bort den Durst nach wirklicher Schönheit zu stillen, der wird zwar manche Täuschung ersahren; aber er wird auch an die Stellen kommen, wo Weller gestanden und geschöpft; er wird die schöngewachsenen, kräftigen Männer, die seurigen und doch so züchtigen Mädchen, die großäugigen Kinder und sugelrunden Säuglinge antressen, die allein in Weller's Vildern Hausrecht haben, und wird dem Künstler danken, daß er gerade das Erfreuliche in seine Erinnerungen gesaßt, um

3. Beitr. bamit auf bie angenehmite Beife über ben Besammtzuftanb bes Landes une ju - taufchen.

In abnlicher Beife verfahrt Casvar Raltenmofer Caspar moser, aus Horb am Rectar, geb. 1802, nur daß er das deutsche Bolfsleben gum Gegenftand fich gemablt und barum gur Schönbeit feiner Leute noch immer bie Bemutblichfeit fügt, was ihn auch bestimmen mag, feinen Bilbern jene hollanbifche Bollendung ber Ausführung zu geben, die felbft bei einem Mieris und Gerard Dow ju einer ber Wahrheit gefihrlichen Glatte führt. Bon biefer Urt ift u. Il. feine "Appengeller Stiderin", ein übrigens reizendes Cabinetftud: feine "Berlobung eines fchwäbischen Brautpaares", ein Bilb von gro-Berm Umfang, ift ein wirklicher Brunnen gemuthlicher Luft, wo Liebe und liebevolle Theilnahme, Reugier, feierliche Bebenten, fcde Blide in Die Bufunft, Rinderjubel und Greifenfreude mit ihren glangenoften Strahlen burch einander fpiclen.

In benfelben Wegenden bes füdlichen Deutschlands, befonders im Schwarzwald, als feiner Beimath, bewegt fich 3. B. J. B. Kirner von Furtwangen, geb. 1806; boch liebt er ftartere Bewegung bes Gemuthe und verfolgt bie erhöhten Bolfeftimmungen bie felbft in ihre Uebertreibungen und gacherlichkeiten, mas ibn zu einem ber icharfften Recenfenten bes babifchen Bolfsaufstandes von 1848 gemacht. erften Art find zwei bekannte Bilber von ibm: wie ein beim= gefehrter Schweizer Soldat feinen Landsleuten im Wirthshaus die Barifer Revolution (von 1830) erzählt; und bas andere : "landwirthichaftliche Breisträger", ichwähifche Bauern inmitten einer allgemeinen theilnehmenden Bewunderung und Begeifterung. Bon letter Urt bagegen ift ein Stud babifchen Landfturme auf Borpoften, ein Bauer im Dreifpis, ber

beim herannahen preußischer Truppen alle Zeichen seiner. Beitre beutschen Reichsgestnnung zu verbergen sucht. In ahnlicher Weise schildert er die italienische Revolution in einer Rotte Straßenjungen, die sich zu einer Guardia civica zusammenthun und in einem wahrhaft furchtbaren Ernst in Parade ausmarschieren. In einem größern Bilde, in der Reuen Binastothef, schildert er die Eifersucht eines von ihrem Liebhaber betrognen Rädchens, das Ohrenzeuge von Schwüren ist, die er einem andern jüngern Rädchen ausspricht; wieder in einem andern läßt er ein Rädchen sich Rath und Trost holen bei einer alten Kartenschlägerin. In diesen und andern seiner Bilder liegt fast immer der Rachdruck auf der Hertunst ihres Stosse sie fle wollen das Volksleben im Schwarzwald schildern.

Bei ben Bildern von Jos. Best, geb. zu Munchen 1803, ber noch in diese Reihe gehört, liegt der Rachdruck weniger in dem Gegenstand, als in der Art der Ausführung, für die er nicht nur einen sehr vollendeten, geglätteten Farbenauftrag, sondern auch eine sehr concentrierte Licht = und harmonische Farbenwirkung sich zu eigen gemacht hat. Dazu mannichsacher Gegensätze bedürftig, erwählte er gern Gegenstände mit besonders reichen oder bunten Costumen, griechische, oder auch Noccoco-Trachten zc., wobei er allerdings, — wie bei der "Bersteigerung einer reichen Verlassenschaft" — nicht versäumt hat, im Sinne Wilkie's das Interesse auf einzelne Versonen zu lenken, und diese in ihren einzelnsten 3usgen zu charakterisseren.

Das Lächerliche in ben niebern Lebenskreisen ist bas Lieblingsthema von J. S. L. Marr aus Samburg, geb. 1806, Marr. und steht ihm auch nicht die Feinheit der Zeichnung, wie Burkel, zu Gebote, so hat er doch mit ihm den leichten, ma-

3. Beite lerischen Bortrag gemein. Einer seiner komischften Einfälle ist ein reitender Kapuziner, dem das erbettelte Fäßchen Wein hinter dem Sattel den Pfropfen verloren, und der für das Rauschen der Flüssteit die Quelle in seinem Esel glaubt und ihm über die Ergiebigkeit derselben Schmeichelreden und Streichelgriffe macht. Lächerlich genug ist auch sein "verirrter Postillon", der mit seiner Gesellschaft nicht mehr vor-, noch auch rückwärts kann; oder auch der bedächtige Bauer auf dem Rosmarkt in den Ganden von psiffigen Juden und Mostäuschern; oder gar die Bauernschlägerei mit dem von nicht sichtbarer Hand geworsenen, durch die offene Hausthür sliegenden Bierkrug.

Moriz Müller.

Gine febr eigenthumliche Runftlernatur ift Moriz Muller aus Dresten, geb. 1807, feit 1834 in Munchen, wo er fich ben Ramen "Feuermuller" erworben, weil er fich Feuer= ober funffliche Lichtbeleuchtung zum Dotiv feiner Darftellungen gewählt. Der Rreis für bie Bahl ber Gegenftande ift ziemlich weit gezogen; boch bleibt er am liebsten im oberbaprischen Volksleben. Der Beimgang von einer Sochzeit mit Rienfackelbeleuchtung, ober eine Bauernhochzeit in bem bon Tabafnebel erfüllten und bon Rergen erleuchteten Dorfwirthshaussaal, eine Abendpredigt, die Feier des Gyl= vefterabends, ein trauliches Zwiegefprach am Beerd einer Sennhutte gc. - bas find Bilber von ihm, bie ben Bereich feiner Anschauungen andeuten; boch bat er auch bie Gefangennehmung Sofer's mit großem Glud zu feiner Aufgabe gemacht. Er liebt es, bas oberbaprifche Landvolt in fchonen und fraftigen Geftalten vorzuführen; Die Lichtwirkung hat er auf bas volltommenfte in feiner Gewalt, und feine Ausführung ift ebenfo fleißig als geschmachvoll.

Wir gehen nun zu einer britten Gruppe von Genremalern

über, welche vorzugweis, wenn gleich in verschiedenen Gra-3. Beitr. ben, eine poetifche Grundlage für ihre Darftellungen fuchen, indem fle irgend einen moralischen Gebanten, ober eine individuelle Charafterschilderung zum Endziel nehmen. gehört zunächft Enbuber aus Gofim Boigtlande, geb. 1811. ber. Er führt uns gern zu irgend einem Gipfelpunft irgend einer Beschichte, Die fich irgendwo und irgendwann zugetragen, und von beren Wahrheit und richtigem Bufammenhang wir flare Einsicht und vollkommene Ueberzeugung haben, ohne fie je gelefen ober gebort zu haben. Die handelnden Berfonen aber treten mit einer folden Unwibersprechlichkeit auf, bag wir nicht nur fie, sondern auch ihre Berhaltniffe genau zu fennen Ein armer Schneiber hat eine bofe Frau, Die ibn febr fnapp balt und ibm fein Bergnugen gonnt. Er weiß aber boch Seitenwege zu gewinnen die ine Wirthehaus führen, wo Rachbar Bader, Schufter und Barbier bei einem Rrug Bier fich gutlich thun und bon wegen eines "Spielchene" auf ihn warten. Sie find im beften Buge. Da flappert ber wohlbekannte boje Pantoffel. Susch unter ben Tisch mit bem Schneiber! ber Schufter halt fein Schurzfell vor; aber ein fleiner Junge, ber bie Ursachen bes Berftedfpiels nicht fennt, macht unwillentlich ben Berrather.

Ein anderes Bild ift etwa als "die versäumte Effenszeit" zu bezeichnen. Ein Baar Anaben, Bauernkinder, sind fischen gegangen und haben in ihrem Eifer die Eßglocke übershört; sie kommen nach Haus, da die Familie bereits bei den "Anödeln" (Alösen) ist; der Bater ist von seinem Sitz aufgestanden und hält in Mienen und Händen die Straspredigt bereit; die Schwestern sehen ängstlich auf die Scene; der kleinere der armen Sünder hält zur Beschwichtigung des väterslichen Jornes den Ersolg der ausopfernden Anstrengung, die

3. Reitr. Jagdbeute, ein kleines Fischchen, noch leiblich frohlockend empor, mahrend den altern Angit und Schuldbewußtsein schwer belasten und sogar zu bemerken verhindern, daß der Mutter beschwichtigende hand Kürbitte einlegt und daß der Water ohnehin mit sich wird reden lassen. Alles ist der Lebenswahrsheit der Situation gemäß charakteristisch gezeichnet und vortresslich ausgeführt. Bor allem ist es die Felnheit des Ausbrucks, die diesen gewissermaßen moralischen Erzählungen einen großen Reiz, einen wirklichen poetischen Werth gibt.

F. B. Chon.

In'abnlicher Richtung wie D. Muller, bewegt fich &. 2B. Schon aus Worms, geb. 1810, nur bag er fich nicht auf funftliche Lichtbeleuchtung beschränft, fonbern auch bie Wirfung bes hellen Sonnenscheines über feine Charafterbilder fpielen läft, auch wohl ohne Weiteres an bas Gemuth fich Bon Bilbern ber Art, um beren Willen er in Diefer Gruppe ftebt, und bie ibn ale einen Runftler von tiefer Empfindung tennzeichnen, find feine "fdmabifchen Auswanderer" in ber Stunde, wo fie ben Boben Europa's verlaffen wollen, ober ein anderes, wo ein ichwäbischer Bauer ruftigen Ausfebens auf ber Bant eines riefigen Rachelofens fist, gang vertieft in die "Auswanderer-Beitung" und in die Blane, Die er baraus gezogen; hinter ibm ein Agent mit Dienen und Bewegung der Ueberredung; vor ihm fein junges Weib auf ben Knien und fein Rind in einem Korbe am Boben, Die mit und ohne Wiffen zum Bleiben rathen; ober "ber Bausfrieben", ein landliches Familienfeft mit allen Reizen bes ftillen Glude; oder bie ergreifende Scene aus Bebel's "Rarfuntel", wie Michel vom Grunrod zum Kartenspiel verleitet wird. In all biefen und ahnlichen Bilbern fpricht fich ein flares Bewußtfein von ber ethischen, feelenlauternben Rraft ber Runft aus. Giner ber begabteften Runftler auf biefem Gebiete ber

Genremalerei ift Sanno Rhomberg aus Munchen, geb.3. Beitr. Mit Borliebe aber greift er nach beitern, Die Lachluft Banno reizenden, Gegenständen. "Der Dorfschufter", ber einem berg. Bauer über einen bargereichten gerriffenen Rinderschuh mit wichtiger Amtemiene eine febr untröftliche Ausfunft gibt, ber niebergeschlagene Bauer baneben, und gar bas fleine Dabchen, bem ber Schub ausgezogen worben, und bas offenbar bon ber Sorge befallen ift, ohne Schuh auf bem blogen Strumpf nach Saufe geben zu follen und überhaupt feinen Ausweg flebt, ift ein Bild von fehr tomifcher Wirfung. "Der Dorfmaler", ein funftgeubter Bauer, wie fie in Gubbeutschland häufig gefunden werben, befchäftigt, Sargbedel, Grabbilber und Botivtafeln fur Berungluckte ju malen, bat einem mit feinem Buben eingetvetenen Landmann Die beftellte Denftafel in bie Sand gegeben, und fieht mit unbefummerten Gelbftbewußtfein bem prufenden Blid ber Beiben gu; - ein foftliches Bild ber Runft und Runftfritif - in roben Ganben!

Sute Laune, Wit und heitere Gebanten fteben auch v. Ramberg aus Wien, geb. 1815, feit 1850 in Mun- berg. chen, zu Gebote, ber außerbem in feinen Bilbern, g. B. im "Spaziergang", wo ein Bauernburich an brei brallen Dirnen berlegen borüber gegangen und nun reuevoll im Rornfelb fich umfieht, im "Blumenftraus", mit welchem ein Tolpel ju einem feinen Madchen tritt; im "Fenfterln", wo bas Mabchen fich bor bem ans Genfter flopfenden Geliebten ichalfhaft in Die Bimmerede neben bem Genfter brudt, u. a. m. ein großes Talent für Farbenwirkung zeigt.

Bon tiefer eingreifender Bebeutung find die Sittengemalbe von R. Geb. Bimmermann aus hagnau am Bo-a. Get. benfee, geb. 1815. Ob er Bauern schildert, die voll angste mann. licher Chrfurcht von einem Latei über Die glatten Fugboden

3. Beitr.einer fürftlichen Wohnung geführt werben, und Gemalte Tigian's, und feibene Borhange und golbene Stuble mit gleichem Erftaunen betrachten; ob er eine tiefbefummerte Mutter barftellt, die ihrem in schlechte Gefellschaft "berirrten Sohne" nachgeht und ihn mit Gulfe eines Beiftlichen vom Kartenspiel abruft; - überall geht er in die Seelenzuftande ber handeln= ben Berfonen, auf ihren Gebankenfreis und ihre Bilbungs= ftufe mit icharfer Beobachtungsgabe und mit einem warmen Bergen ein. Gehr ausbruckevoll ift ein Bilb von ihm ,,franzöfische Einquartierung." Damit führt er uns in bas Schloff eines reichen Gutsherrn, in einen mit allen Beichen graflicher Bornehmheit und hoben Bohllebens ausgeftatteten Saal, von bem nun frangofische Solbaten in robefter Beise Befit ergriffen. Bor allem, fleht man, haben fle fich bes Weinfellers bemachtigt, und laffen bas foftlichfte Getrant in Stromen Angetrunken wie fie find macht fich ber Gine febr bandgreiflich mit ber lodern Dienstmagd zu schaffen, Undere necken einen bund mit einer erwurgten Ente; Undere fuchen ben Schlaf ober auch Schate. Es ift eine ber wibermartia= ften Seiten bes "für eine 3bee" unternommenen Rrieges in unwidersprechlicher Wahrheit vor une aufgedeckt.

Mis ber bebeutenbste Sittenmaler muß übrigens GisBingen bert Flüggen aus Coln, geb. 1811, gest. 1859, genannt
werben. Seiter bis zur Lustigkeit, anmuthig und ergöglich,
kann er auch ernst sein bis zum Entseten. Sätte er zur Schärfe
psychologischer und physiognomischer Beobachtung die ganz
entsprechende Bestimmtheit der Zeichnung und Sorgfalt der
Ausführung fügen können: er wäre unbestritten der erste seiBetroge. nes Fachs. Wie unvergleichlich sind seine "betrogenen
ne Erb. Erbschleicher"! Es sind Zesuiten, die ihr ganzes Räderwerk von Gebeten, Rosenkränzen und Erucisiren in Bewegung

gefest, um die Reichthumer einer fterbenden Frau an fich gu3. Beitr. reißen; bas Teftament ift aufgefest, aber inbem bie Scheibenbe unterschreiben foll, erftarrt bie Sand, - fie ift verfchieben! und hat ber golbhungrigen Gefellichaft nichts gurud. aelaffen , ale - ben blaffen Schreden , und bie armen, ausgeschloffenen Berwandten treten in ihr Erbrecht. — Lieblich bagegen und freundlich ift ber "Morgengruß", von einer gruß. jungen Rutter bem erwachenben Rinbe bargebracht; in feiner "Beinprobe" aber öffnet er ein mahres Luftgartchen; benn robe. ber Mann, bem ber Rufer fein Brobchen Chateau Lafitte ins Licht halt, fcmedtichon im Boraus fo felig mit bem Gaumen wie mit ben Augen und hat gewiß außer gegenwärtiger Belegenheit felten eine gehabt, feine Weintenntniß zu bewähren, ba fein abgegriffener Dreifpit und fein abgetragener rothbrauner Frack, nebit etwas ichabigen ichwarzen Sofen auf ben Rang bochftens eines Stadtcantors binweisen, auf deffen Ausgabebudget ber Borbeauxwein fcmerlich eine Stelle füllt. Bu Fluggen's umfänglichften Bilbern gehören bie "Prozeß= unterenticheibung"und ber,,unterbrochene Checontract", Checon. beibes Gemalbe voll ber mahrsten und lebendiaften Schilberung von gefellichaftlichen Buftanben und Charafteren. erften feben wir Recht fprechen gu Gunften einer armen, rechtichaffenen Familie gegen Unmaßungen und Berglofigfeiten bornehmer und reicher Leute; freudige Ueberraschung auf ber einen, Born und Wuth auf ber andern Seite, Gludmuniche bes Abvocaten rechts, entschulbigende Budlinge bes Abvocaten linke, und in ber Mitte bie Gemutherube und Gleich= gultigfeit bes Beichafte, bes unter Complimenten fich ent= fernenden Gerichtspersonals. - Im andern Bilb will ein junger Cbelmann fich eben mit einem bochgebornen Fraulein in Gegenwart ber beiberfeitigen Aeltern in aller Form ver3. Beitr. loben. Da tritt ein' fcblichter Burger mit feiner von bem Ebelmann verführten Tochter und bem ihr gegebenen Cheberfprechen barmifchen und macht bem feierlichen Liebesact ein unverhofftes Ende. - In ben "Spielern" fleigert fich Fluggen zu einem faft Grauen erregenben Ernft, mit welchem er uns in ben Abgrund focialer Ruftande bliden lagt. Gin junger Mann von Stande ift unter Spieler von Brofeffion gerathen. Ein Geldmaffer icheint fein Comptoir zu bem löblichen 3wed bergelieben zu haben, ben jungen Mann auszuzieben. Spieler figen biefem gegenüber : ein Abbe, bas Sinnbilb eisfalter Gewinnsucht, ber fein Opfer mit einem mabren Rlapperschlangenblick fixiert; ein riefenhafter, mustulofer Mann von brobendem, metgerhaften Aussehn, ber zur Erleichterung bes Geschäfts ben Rod abgelegt und nun mit aufgestreiften Bembarmeln ben Gewinn an Gold und Roftbarfeiten einftreicht; endlich ber Croupier, ein Jude von fehr verschmittem Aussehen und voll boshafter Freude über bas gefallene Opfer. Diefes nun, ber junge Mann, fitt bor ihnen, regungslos, erflarrt, nichts febend und empfindend, als bas ihm befchiebene troftloje Schicffal eines verlornen Menichen, ber gar nicht merft, bag feine ungludliche Battin mit bem Rindchen auf bem Urm bas nachtliche Lager verlaffen und ihm nachgegangen, und mit schwerbelaftetem Blid fich ju ihm nieberbeugt, um ihn zur Beimtehr aufzuforbern. Uebrigens bat fich ber Runftler in biefem Bilbe über bie Grengen bes funftlerifchen Mages zu geben verleiten laffen , indem er feine Berfohnung, feinen Strahl ber hoffnung, fonbern nur bas unvermeibliche Berberben felbft ber Schulblofen neben ber ftegenden Schlechtigfeit zeigt; was um fo weber thut, je mabrer jeber Bug und jeber Blid, jeber Winkel bes Bilbes ift.

Wohl hat fich noch eine ziemliche Anzahl gleichzeitiger

und jungerer Talente an bie bier genannten gereibt; allein3. Beitt. bas Bisberige burfte genugen . eine ausreichenbe Borftellung von ben vorzüglichften Leiftungen ber Genremglerei in Munchen zu geben.

Die Landichaftomalerei, in welcher Biele die eigent- gand. liche Bluthe ber neuen Kunft erblicken wollen, nimmt jeden= maler. falle eine hobe Chrenftelle in berfelben ein. Berglichen felbit mit ben großen Meiftern ber alten Schule glangen bie Berfe ber Reuzeit burch große und eigenthunliche Borzuge, unter benen bas allieitige Ergrunden und Erfaffen ber Ratur nicht der fleinfte ift. Ausaczeichnet aber por andern ift bie Schule ber Landichaftemalerei in Munchen , burch bie Mannichfaltigfeit und Gigenthumlichkeit, wie burch bie Bollfommenheit ihrer Leiftungen; allerbings auch burch bie Berichiebenbeit ihrer Bege, auf benen bie einzelnen Vertreter ihres Fachs weit auseinander geben. Denn wenn die Ginen ihr lettes Biel in vollkommener Raturnachabmung feben und bamit bewußt ober unbewußt zur Birtuofitat bes Bortrags getrieben werben, halten bie Unbern am poetischen Gehalt, an ber funftlerischen Form, als bem eigentlichen Wefen ihrer Aufgabe feft.

Den Reigen ber Munchner Lanbidgaftsmaler eröffnet ber auch in anderer Beziehung ihr erfter geblieben - Carl Rott. Rottmann aus Sandiduchsheim bei Seidelberg, geb. 1798, mann. feit 1822 in Dunchen, geft. bafelbft im Juli 1850. für die Richtung, die er genommen, bezeichnend, bag er feine erften landschaftlichen Studien an bem foftlichen Tripthchon aus der Schule van Ches (mit bem Taufer und Chriftophorus (f. b. Runfig. Band II. p. 99) gemacht, bas mit ber Boiffereefchen Sammlung in die Binafothet übergegangen, und bag er baburch ebenso mohl auf die Erforderniffe bes hiftorischen

3. Beitr. Sthle in der Landschaft, als auf die Reize einfacher Raturs auffaffung und liebevoller Behandlung des Gegenstandes aufs merkfam gemacht worden.

Kolgerichtig mablte er fich fväter Joseph Roch und noch enticbiebener Ric. Bouffin als Lebrmeifter fur Groke und Schönheit ber Anordnung, folgte aber zugleich feinem eignen, febr feinen Sinn fur bas Charafteriftifche in ber Ratur, fo wie einem befonderen Feingefühl für die Reize der Farbe und ibrer Abftufungen. 1825 ging er nach Stalien, und bort fand er bald in ber Berrlichkeit ber Ratur alles, mas feine eigenthumlichen Runftlergaben zu voller Entfaltung bringen mußte. Rach Beendigung mehrer Staffeleibilber, unter benen namentlich eine Landschaft aus ber Umgegend von Balermo bervorragt, begann er bie Reihenfolge ber 28 italienifchen Bilber in ben Arcaden bes hofgartens in Fresco zu malen, welche bas iconfte Beugniß feiner Runft für ewige Beiten fein murben, wenn fie nicht ber Verletung und Vernichtung burch robe Sande leiber zu febr ausgesett maren. Rottmann führt uns in biefen Lanbichaften burch ben Garten Europa's, von Trient und ber Beronefer Claufe nach Floreng, Berugia und Rom, bann burch bie Umgebungen ber ewigen Stadt über Terracina in bas Gebiet von Reapel, endlich nach Siciliens Baubergeftaben und über bie Meerenge gurud nach Calabrien. Bohl ift es ihm nicht burchgangig gelungen, ben eigenthumlichen Werth bedeutender Stellen hervorzuheben, wie fich gewiß von Florenz eine ichonere Unficht gewinnen läßt, als er gibt, wie unbebenflich bie romifchen Raifervalafte und bas Coloffeum einen viel machtigern Einbruck machen, als ben feine Bilber vermuthen laffen und Tivoli viel höhere Reize und Entzückungen barbietet, als bas Bilb in ben Arcaben: - aber im Bangen ift es boch die Schonheit bes Landes, Die

er uns zeigt und in den meisten Fallen die Eigenthumlichkeit3. Beitr. dieser Schönheit, die anspruchlose Anmuth des umbrischen Landes, die erhabene Einsamkeit der römischen Campagna, der Glanz von Terracina und dem Golf von Baja, die Pracht der Umgegend Palermo's, die stolzen Trümmer erhabener Tempel und die Kirchhosöde von Spracus. Was aber all diesen Bilbern einen hohen, ja einen höchsten Werth verleiht, das ist die unendliche Einsachheit der Darstellung, welche die Wirkung allein der Form und der Schönheit der Linie überläft, und diese nur durch die lichtgetränkte Klarheit der Farbe hervorhebt. Mit mehr Bescheidenheit kann hohe Kunststertigsfeit Sinne und Gemüth für die Gerrlichkeit der Welt nicht einnehmen!

Rottmann hatte Diefe Arbeit im Auftrag bes Ronigs Ludwig ausgeführt und übernahm nach ihrer Bollendung einen zweiten, ber ihn in gang neue' Babnen wies. Un bie italie= nifden Landichaften follte fich eine Folge von griech ifchen reihen und Rottmann ging, Studien bafur zu fammeln, 1834 nach Griechenland. 23 Bilber, bie nun einen gangen Saal ber Reuen Binafothet einnehmen (von benen er mehre mehrmale wiederholte) waren das Sauptergebnif biefer Reife. Bor Bollendung bes letten erreichte ihn ber Tod. Diefe Bilber find nicht in Fresco, fondern in einer ber Delmalerei verwandten Baizmalerei auf Mauergrund gemalt. Griechenland. hat mit Italien Die abgemalbeten Berge gemein, beren Formen barum um fo mehr fur Licht- und garte Farbenwirfung empfanglich find, wie wir fie in Rottmann's italienischen Landschaften mahrnehmen. Wenn beffen ungeachtet ber Runftler für bie griechischen Landschaften anftatt ber mehr plaftischen Auffaffung malerische Effecte gesucht, fo mogen verschiedene Urfachen bazu mitgewirft haben. Großen Einbruck hatten

3. Beitrauf ihn die Leiftungen von Riedel in Rom gemacht, die ihm wie wahre Zauberfünste ber Farbe erschienen, mehr noch hatte das mehrgenannte Gemälde von Gallait (die Abdankung Carl's V.) die Wacht einer großen malerischen Stimmung ihm aufgedeckt. Dazu kam noch ein zweiter Umstand. Die Aus-wahl der griechischen Landschaften ward nicht nach ihrer Schönheit getroffen, sondern nach ihrer geschichtlichen Bedeutsamkeit. Aber ein Ort kann durch ein Ereignis von allerhöchster Bedeutung sein, das geht die Natur nicht viel an; und an den entzückendsten Stellen geht die Weltzeschichte oft gleichgültig vorüber. Aber ein Mittel der Abhülfe ist dem Künsteler geboten, und Nottmann hat es ergriffen.

Unabhangig von ber Beftalt einer Begend fonnen bie atmofpharischen Erscheinungen mit ber Dacht ber Schonbeit und Erhabenbeit, ober auch nur mit darafterififtber Stimmung auf uns wirfen. Und fo mablte Rottmann für feine Bilber aus Griechenland frappante Licht- und Luftericheinungen, eine icharfe Bezeichnung ber Tagesstunden und bes Wettere in fo überraschender, ergreifender und entzudender Beife, bag bas Auge von ben Kormen ab- ju einer mehr allgemeinen Raturfreude binuber gezogen wird; obwohl er auch nicht verschmähte, vorkommenben Kalles in die alten Geleife wieder einzulenken. Uebrigens mar es ibm bei biefer Behandlung feiner Aufgabe nicht um die Effette um ihrer felbit willen zu thun, fondern er betonte wo möglich damit die biftorische Bebeutung ber bargeftellten Gegend. Go malte er Delos, bas ber bem Meer entsteigenbe Sonnengott mit bem erften Morgenftrabl als feine Beimath begrußt; ben Meerbufen von Aulis, wo ein unvergleichlicher, ganberhafter Lichtglang an die Flotte erinnert, die einft unter den Atriden von hier ben Ruhm Griechenlands, feine bobe Belbenfchaar, nach Troja trug ; und Epidaurus, beffen blutig untergebende Sonne3. Beitr. an bie Auerottung ber griechischen Bevolferung burch Schtbenbanbe mabnt; fo bas Blachfeld von Marathon, über welches von Beften ber ein vernichtenbes Gewitter giebt : ein entafteter Baumftamm, ein herrenlos fliebenbes Dog, furmgepeitichte Balme, ein letter Lichtblick über bas Deer - Alles rebet bon ber Rieberlage ber Berfer. Bon munberbarem Bauber ift bas Bilb von Aegina, binter beffen von ber Gluth ber untergebenden Sonne gerotheten Tempeltrummern ber Bollmond aufsteigt, ein Beichen bes auch im Untergang noch fortleuchtenden Lebens von Griechenland. Satte Rottmann feine Gemalbe mehr ober weniger nach folden Brincipien burchgeführt, fo mußte ibm auch baran liegen, bag feine Runft gur bollen Geltung tame und fo erfann er eine Urt ber Beleuchtung, bei welcher bas einfallende Licht nur bas Bilb, nie bas Auge bes Beschauers trifft, und woburch somit bie Lichtwirfung beträchtlich gesteigert mirb.

Faft gleichzeitig mit Rottmann war E. Fries aus Gei-E Bries. belberg, geb. 1801, gest. zu Mannheim 1833, nach München gekommen. Er gehört zu ben größten Künklern seines Fachs, benn selten hat ein Anderer die Schönheit der Form mit solz shem Eifer studiert, wit solcher Liebe und Ansdauer auszgebildet, als er; so daß man vor der Anmuth und Gewissenschaftigkeit seiner Zeichnung die etwas schwere Farbe übersieht. Außer seinen Bildern von Geidelberg sind es vornehmlich ita-lienische Landschaften, die seinen Ruhm begründet haben.

Der hiftorische Geift, ber in Rottmann's Lanbschaften berricht, ift ben ibm an Talent nachften Aunstgenoffen nicht von haus aus eigen; aber unverkennbar ift der Einfluß, ben er faft auf einen Jeden ausgeübt.

Bor allen ift Christian Morgenstern aus Sam-Rern.
Tofter, Geich, d. deutsch. Runk. V.

3. Beitr.burg , geb. 1805, feit 1829 in München , zu nennen , beffen erfte Arbeiten als Bekenntniffe einer unbedingten Unterwerfung unter die Ratur, fie fei welche fie wolle, anzuseben find. Mus biefer ursprunglichen Anlage bat fich bas fchone, überaus liebenswürdige Talent entwickelt, uns für Stellen in ber Ratur zu interefftren, an benen man in ber Regel theilnahm= Weite, mit Saibe bewachsene, bie und ba los vorübergebt. burch Schluchten ober bas Rinnfal eines Baches ober Fluffes unterbrochene Cbenen, eine Durchficht zwischen Baumen nach fernen , buftigen Bergen u. U. ftellt er vor une bin mit großter Einfachheit und Treue und boch fo icon, baf wir gang veraeffen, was uns fonft in ber Ratur feffelt. Sein außerordentlicher Vorzug besteht in harmonischer Durchführung, fo bag nicht Studium und Ueberlegung, fondern bie Natur felbft ibm bie Sand geführt zu haben scheint. Und nicht nur bas fefte Land, auch See- und Reeres - Flachen und Wogen fteben ihm zu Gebote. Dehr aber als irgend Giner ift er beimisch in ber Atmosphäre; Licht und Luft burchbringen feine Bilber wie ein Sauch, und bie Wolken fchweben wie leichter Dunft barin. Aber nicht nur im Sonnenlicht ift er Reifter, fondern mit gleicher Auszeichnung im Mondlicht. namentlich wo es in Deeresfluthen ober ben gligernben Bel-Ien eines Sees fich spiegelt. Seine Vorliebe fur die beutsche Lanbichaft gibt feinen Werten in zweifacher Ginficht bas Geprage nationaler Runft, bem Stoff, wie ber Auffaffung nach, in welcher bem Gemuth immer bie entscheibenbe Stimme auftebt.

Chr. Co. Ihm verwandt ift Chr. Coon faus Bosned in Thuringen, geb. 1801, geft. zu Munchen 1851. Doch hatte er fchon als unbedingter Berehrer Everdingen's ein Bedurfniß nach größerer Bewegung in der Landschaft, nach etwas WilbEgborf. Schleich. Steffan. M. Bimmermann. Millner zc. 214

niß und Wafferflurzen, dunklen Kichten und Felsgeröll, wie 3. Beite. er es in Schweden und Rorwegen, wo er viele Jahre zugesbracht, in reichem Waße gefunden. Auch hat er es nicht zu der Feinheit der Farbe und Leichtigkeit der Behandlung gesbracht, die uns bei Morgenstern entzuckt.

Gin anderer bedeutender Raturalift ift Eb. Schleichseich. aus ber Gegend von Landshut, geb. 1812, ber mit Glud Mondnachte fcbilbert, Fels und Bald und Biefengrunde in aufprechenber Bereinigung bietet, vornehmlich aber burch eine große Energie ber Farbe und bes Bortrags fich auszeichnet. In derfelben Richtung leiftet 3. G. Steffan vom Burcher Sieffan. See, geb. 1815, in feinen oft finfter umwolften Gebirgebildern Außerorbentliches; ebenfo Rar Bimmermann mer aus Bittau, geb. 1811, in feinen bichtbelaubten, buntlen Baumgruppen; Dillner, ein ausgezeichnetes Formtalent, migner. mit Alvenanfichten; 2B. Scheuchzer aus Burich, geb. 1803, Scheuch. ber fich gern in ber Rabe menschlicher Wohnungen in ben Bebirgen halt; C. L. Seeger aus Algen, geb. 1809; 3. E. g. Schertel aus Augsburg, geb. 1810, mit Borliebe für bas Flachland; Unt. Bwengauer aus Munchen, geb. 1810, M. Bwene mit Morgen - und Abenddammerungen; Rar Saushoferm foneaus Rhmphenburg, geb. 1811, mit bem Chiemfee und feinen Umgebungen in allen Tages - und Jahreszeiten; Frang F Baabe aus Rorwegen malt norbifche Mondnachte am Deeresftrand; E. Raifer aus Rain in Riederbabern, geb. 1806, E.Raifer. Bebirgefeen mit lachenden Ufern; R. Dit aus Munchen, R. Du. geb. 1805, Marinen; A. Stabemann aus Munchen, geb. A. Stabe 1824, Winterlandschaften; Rich. Bimmermann aus Bittau, geb. 1820, Strandbilder, Winterlandschaften zc. in nie- mann. berlanbifcher Manier; Bernh. Stange aus Dresben, geb. 1806, beutsche und füdliche Mondnächte; u. A. m.

3. Beitr. Eine anbre, fleinere Schaar bat anbre Bege eingeschla-Ihnen ift bie Ratur, mas bem Dichter bie Sprache ift. nicht Gelbftzwedt, fonbern ein Mittel zum Ausbruck feiner Gebanten, mobei es nur auf Berftanb, Befchmad und Stubium ankommt, bag man ber Sprache nicht Dinge gumutbet, bie jenfeit ihrer Grengen liegen. Buvorberft in biefer Reibe beinrich fteht Beinrich Beinlein aus Raffau-Beilburg, geb. 1808. feit 1822 in Munchen. Aus einem findlichen und Reißigen Raturftudium, bon bem feine frubeften Arbeiten (2. B. in ber Sammlung ber Runftichule ju Stuttgart) Beugnif ablegen, erwuchs ibm, fogar nicht ohne anfängliche Abirrung bon feinem Borbild, Die funftlerifch-poetifche Korm. Bon feinen fpatern Bilbern mochte man barum fagen, fie zeigten bie Ratur im Buftand ber Begeifterung, in feierlicher Stimmung, in festlicher Aufregung, im Jubel ber Luft, im Sturm ber Leibenfchaft. Da liegt balb Sonnenglang auf Berg und See und burchbringt barmonifch Simmel und Erbe bis auf bas Gras am Boben, ben Stein im Bege (wie bei einer großen Landschaft von ber Begend von Salzburg vor Brunbung ber Stabt), ober es treten in fcbroffen Begenfaben gegen einander buntle Felsmaffen und weißschaumende Bafferfalle, Erummer gebrochener Baume über gefpaltnem Geftein, finftres Sturmgewolf, burch bas ein einziger Lichtblid einen engen Weg findet auf ben mit ewigen Schnee bebedten Gipfel bes Bochgebirges.

Gleich schwungvoll, wenn auch weniger energisch, ist nibert Albert Zimmermann aus Zittau, geb. 1809, von 1832 mann. an in Munchen, bie er 1857 nach Mailand berufen wurde, welcher Stellung die Kriegsereignisse von 1859 ein Ende machten. Er verfolgt mit Borliebe das Heroische in der Landschaft. Einsach große Velsmassen, machtige Baumgrup-

pen, abgeschlossenes Terrain, find bei ihm vorherrschend. Sehr. Fraftig in der Farbe, fuhn in der Zeichnung, leiden seine Bilber zuweilen etwas durch Sarte des Bortrags, namentlich in den Lüften. Es ist charakteristisch, daß Genelli in mehre seiner Bilder ihm die Staffage gezeichnet, so z. B. einen Kampf zwischen Centauren und Löwen.

D. Fohr aus Seibelberg, geb. 1801, ift von poetischemst gobe. Geift durchdrungen und ftellt fich herrliche Aufgaben, wie z. B. ber deutsche Wald zur Zeit der Einführung des Christenthums, und die hunengraber im Museum zu Carlsruhe; boch gelingt ihm nicht immer die Durchsührung.

Sehr bedeutend war Carl Roß aus Attekoppel im Hol-a. nos. fteinschen, geb. 1817, gest. 1857 in München, wohin er sich 1837 gewendet. Bei einem längern Ausenthalt in Griechenland hatte sich sein Sinn für großartige Schönheit der Ratur in wirksamen Gegensähen von Rah und Vern, Soch und Tief, Engumschlossen und Weit n. überraschend entwickelt. In seinen Bildern voll "lieblicher Schatten und hochumlaubter Gewölbe" weht ein Geist erhabener Naturdichtung, dem leider! durch Kranksein die Schwingen gelähmt waren und durch frühen Lod gebrochen worden.

In abnlicher Richtung wie Zimmermann bewegen fich bie Brader g. und A. Seibel aus Munchen, geb. 1818 und Bebrad. 1820, mabrend A. Löffler fich naber an Rottmann zu hale goffler. ten mit Glud bemuht ift.

Zwei Kunstgebiete, beren Grenzen bald in die Genre-, bald in die Landschaftmalerei sich verlausen, sind in München fleißig angebaut worden, die Thier- und die Architekanscheinen Architekturmalerei.

Als Thiermaler haben fich hervorgethan Cherle mit Schafen, beren Seelenguftande, namentlich ber topflofen

3. Beitr. Furcht, er trefflich schilbert; Fr. Bolt aus Rörblingen, geb. 1817, ber in Berghem's Geist liebliche Ibhlen malt; Se-bast. Haben schanden aus Rünchen, geb. 1813, ber vornehmlich die Gemuthsseite der Thiere, und zwar des Waldes, wie des Hauses, mit Scharsblick und eingehender Liebe studiert; Benno Abam aus München, geb. 1816 (?), der vorwehmlich Hunde, Franz Adam aus München, geb. 1818 (?), und Bach aus Rorwegen, geb. 1808, die am liebsten Pferde malen, u. m. A.

malen, u. m. A. Architektur bilber malt im Sinne Quaglio's, mit m.Reber. Borliebe für mittelalterliche, ftabtifche Gebaube, Mich. Reber 28. Sail aus Runchen, geb. 1798; Wilh. Gail aus Runchen fucht vornehmlich bas Ernfte und Bebeutungevolle von Innenraumen, Borhallen, Rreuggangen ic. hervorzuheben, und bat bafür viele, intereffante Studien in Spanien gemacht; A. v.Baper.b. Bayer aus Rorfchach, geb. 1804, hat mit feinem Sinn ben Lichts und Farbenzauber entbedt und mit gefdidter Sand in feine Gewalt gebracht, ben jebes alte Gemauer unter gunftiger Beleuchtung auszuuben im Stanbe ift; er bat zugleich burch feine gut gewählte Staffage ber für bas Bilb gemablten Stimmung einen Balt und einen Erffarungegrund gegeben. Das poetische Element ift bei ihm bas vorwiegende. -Schönheit ift wesentlich bas Moriv ber Architefturbilber von nin-Max Minmuller aus Munchen, geb. 1807, wie vornehmlich feine Innenansichten ber Weftminfter-Abtei und andrer gothischen Dome beweisen, Die fich zugleich durch eine volltommene Saltung und eine meifterhafte, außerft feine meden und genaue Ausführung auszeichnen. - Redlenburg malt treffliche Unfichten bom Innern ber Stabte, g. B. Benedigs; vorzüglicher noch in biefem Fach mar Bermeerich aus Ralbegen in Belgien, geb. 1809, geft. gu Thier=, Architeftur=, Bortrait=, Glas- u. Porzellanmalerei. 215

Munchen 1852. — A. F. Rirchner aus Leipzig, geb. 1813,3. Beitt. hat vornehmlich ben Ruhm einer fehr schönen und genauen Beichnung; Gerhard aus Berlin (?) ben der sauberften Aus-Gerbard. subrung, namentlich seiner spanischen Aquarellzeichnungen.

Die Bilbnismalerei hat es in Munchen zu einerBildniseigentlich classischen Sohe nicht gebracht. Den größten, seiseigentlich classischen Sohe nicht gebracht. Den größten, seisener Beit sogar einen sehr großen Ruf hatte Ios. Stielerstieler. aus Mainz, geb. 1781, gest, zu Munchen 1858. Fait zahlslos sind seine Bildnisse fürstlicher Bersonen; für den König Ludwig malte er eine ganze Galerie weiblicher Schönheiten, anmuthig und mit Geschick, aber ohne Veinheit der Individualisserung. Seine schon um der sprechenden Aehnlichkeit willen bedeutendsten Bildnisse sind die von Goethe und von L. Tieck. — Rächst ihm zeichnen sich in diesem Vache in München aus Fr. Dürk aus Leipzig, geb. 1809, und I. Bern-bardt.

Roch zwei andere Gattungen der Malerei fonnen hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden, die in Munchen zu einer hohen Bollendung gekommen, die Glasmalereisstaama lerei u. Borgellanmalerei.

Die Wiederentbedung ber Technik farbiger Glasbereistung, und somit die Mittel der Glasmalerei, verdanken wir Sigmund Frank aus Rürnberg, geb. 1769. Seine Berssuche reichen noch in das Ende des vorigen Jahrhunderts; seinem unermüdlichen Eifer gelang eine Entdeckung nach der andern; aber erst als ihn König Ludwig 1826 nach München berufen und die herstellung der Regensburger Domfenster als Aufgabe gestellt hatte, gewann die neue Kunst ihre volle Gestalt. Der erste, der mit der kunstlerischen Ausführung bestraut wurde, war Max Ainmüller, nachmals Borsstand der eigens erbauten Glasmalerei-Anstalt, ausgezeichnet

3. Beitr.burch vollkommene Renntnig ber Technit, noch mehr aber burch fein ericbonfendes Studium ber mittelalterlichen Ornamentif und einen eblen, von reicher Bhantafte belebten Ge-Unter feiner Mitwirfung und Leitung wurden Die Regensburger Domfenfter, Die Wenfter fur Die Maria-Gilf-Rirche in ber Mu - Die Wenfter fur ben Coiner Dom, und viele andere für bentiche und enalische Rirchen ausgeführtjum großen Rubme ber Runft von Munchen.

> Die Borgellanmalerei murbe ebenfalls bier gu einer bis babin nicht erreichten Gobe ber Bollenbung gebracht, wie man an ben in ber Bingtothet aufgeftelten Copien nach ben Meifterwerfen ber altern Dalerei feben fann. Die vorzüglichften Deifter biefes gachs find Chrift. Abler aus Triedborf bei Andbach, geb. 1787, geft. 1842; Mar Auer aus Nomphenburg, geb. 1815; C. F. Lefenbure aus Danden, geb. 1805: C. R. Beingmann que Stutteart, geb. 1795; Buftlich aus Bambera u. A. m.

Bildnerei.

## Bilbuerei.

Eberharb. Saller. Schwanthaler. Widumann. Fortner 2c.

Die Gefchichte ber neuen Bilbnerei in Runchen ift bis gum Tode &. v. Schwantbaler's fast allein auf eine einzige Berfonlichfeit, auf die feinige beschranft, ba neben ihm andere Rrafte meder gu freier Entwickelung, noch gur Geltung tamen. Doch murbe es febr unrecht fein, Die Thatigfeit eines Runflers mit Stillfemmeigen zu übergeben, ber faft unberührt von ber großen Bewegung in ben ibn umgebenden Runftlerfreifen raftlos und treu auf ber frubbetretenen Babu fortichritt, und geraufchlos, aber mit Erfolg, eine Schule bilbete ber driftlichen

Conrad Sculptur. Das war Conrad Cherhard, von beffen @ber. barb. Schönen Gaben bereits im vierten Band bei ber Bereinigung

ber beutiden Runftler in Rom bie Rebe mar, ber er mit gan-3. Beitr. zer Seele angeborte. Un ber Afabemie zu Munchen als Brofeffor ber Bilbhauerfunft angestellt, befchrantte er fich nicht auf dies Bebiet, tondern nahm haufig den Bleiftift oder auch Binfel und Balette zur Sand. In technischer Begiehung blieb er burchaus auf einer Stufe noch mangelhafter Entwidelung, . fowohl was Beidnung und Kormendurchbildung, oder gar was bie Ausführung und Behandlung betrifft. Das Wefentliche bei ibm blieb die Conception, eine Berbindung von Bebanten und Anschanungen, wie fie annaberungemeife in ben Wandgemalben ber altflorentinischen Malerschule vorfommen; und über biefe hinaus fuchte er auch feine funftlerifche Bollendung. Seine Werte gleichen bemnach Reimen ober Samentornern, bie in einem neuen Boben erft zu rechter Entfaltung tommen würden. In frühern Darftellungen (Beichnungen namentlich zu Geschichten bes Alten Teftamentes) zeigte er, wie ermabnt, viel Phantafte für gludliche lebendige Dotive, fo wie fur icone Unordnung bes landichaftlichen Gintergrunbes ; fpater liegt fein Berbienft mehr in ber flaren, großartig wirtsamen, allgemeinen Anordnung. Leibenschaftlicher Ratholit, bem bas Augenverdreben eines Madonnenbildes ein ebenfo unantafibarer Glaubensartifel mar, als die unbefledte Empfangniß, oder die Gottheit Chrifti, beabsichtigt er in Diefen Compositionen ftete bie Berberrlichung ber "Rirche", zuweilen auch zugleich eine Schmabung ihrer Begner. vielen Werfen ber Art, Die er hinterlaffen, fei eines ausgemablt, bas feine Dent- und Anschauungeweife ziemlich beftimmt charafterifiert, ein Triptychon, in Farben ausgeführt um 1833, im Befit von Grl. Linder in Munchen. Das Sanze tritt uns in vier Sauptabtheilungen über einander entgegen, die fich in ben Seitenflügeln, wie im Mittelbild wie3. Beitr berholen und benen eine Steigerung bes Gebantens von un= ten nach oben entspricht. Die Darftellungen ber Mitte haben mehr die Gottheit, die Seitenbilder mehr bas Berhaltniß ber Renfchen zu ihr zum Gegenstand. In ber untern Abtbeilung ber Mitte feben wir bas Fleisch geworbene Bort, ben neuge--bornen Beiland ber Welt auf bem Schoofe ber Mutter, von einer Engelglorie in ber Gutte überftrablt, ju feiner Rechten bie beiligen Ronige, ju feiner Linken bie frommen Birten : an lettre fcbließen fich anbetend bie Meltern und Bermandten: an jene mehre Freunde bes Runftlers an, u. A. Dverbed, Rebenit, Dr. Ringseis. Scenen im hintergrunde, auf Golgatha und auf Sabor, bezeichnen bedeutungsvolle Bufunfte bes heiligen Rinbes. Ueber ber Gutte breitet fich ber Simmel aus und läßt eine apotalpptische Bifton feben: ben Relch im Strahlenglang, umgeben von ben vierundzwanzig Melteften, vielen Seiligen bes Alten Bundes, ben flugen Jungfrauen ac. Sober binauf erscheint Chriftus als Weltenrichter mit fegnender Sandbewegung, Mofes und Elias zu beiden Seiten und ringeum eine Glorie von Seraphim und Cherubim. Die vierte Abtheilung endlich wird von ber ewigen Bottheit, einer Chriftusgestalt mit ausgebreiteten Armen. burch einen breieckigen Rimbus als Dreieinigkeit bezeichnet, und bon Sonne, Mond und Sternen eingenommen. bem rechten Flügelbild zu unterft fteht Baulus und.prediat zu Athen vom unbefannten Gott, gegen bas Beibenthum, unter beffen Vertretern Goethe mit ben "Bropplaen" in ber Sand eine Stelle erhalten. Unter ben eifrigen Schulern bes Apo= ftele fteht Borres voran; ibm fcbliegen fich bie Runft = und Blaubensgenoffen Cberhard's an, Roch, Rhoben, Blatner. nebst Cornelius; auch Ronig Ludwig fehlt in biefer andach= tigen Gesellichaft nicht. Gegen bas Mittelbild bin, in Begiebung zu ben am Ranbe beffelben figenden Evangeliften, 3. Beitr. fteben bie Rirchenväter, bie Orbenoftifter, auch Dante, Fiefole und Durer auf blumigem Grunde, mit hindeutung auf ben berborrten Baum, unter welchem Goethe und bie Bertreter bes Alterthumes Blat genommen. Im hintergrund giebt eine Brozeffion aus allen Bolfern ber Erbe burch ein Baptifterium nach einem gothischen Dom und von ba auf ber Simmelbleiter in Die zweite Region voll Beiliger und Engel, über benen zu oberft ber Stern ber Liebe glangt. Der linke Flugel bat ben Fall Babels zum Gegenstand, ausgebruckt burch Die Beftrafung aller Sareffe und Freigeifterei, welche bem Runftler Die ichlimmften aller Gunben finb. Sober binauf haben bie Apostel ihre Stelle; auch andere Beilige erkennt, man, und noch einmal fehrt Dante wieber an ber Sand Bea-Der Stern aber in ber Spite bes linten Flügels ift ber Stern ber Berechtigfeit.

hat fich die Sinnesrichtung Eberhard's in diesem Werk beutlich genug ausgesprochen, so wird es hinreichen, seiner Leistungen als Bilbhauer weniger aussührlich zu gedenken. Die Sinnesrichtung ist dieselbe, und sie wiegt unter seinen künstlerischen Eigenschaften schwerer, als jede andere. Kur den Thürsturz der Allerheiligen-Hoscapelle lieserte Eberhard ein Relies, Christus mit Maria und Iohannes, dazu die Statuen von Paulus und Petrus; für die Thüren des Blindeninstituts die Heiligen Rupert, Benno, Ottilia und Lucia; für das Isarthor die Heiligen Michael und Georg; für den Dom von Regensburg die Grabdenkmäler des Bischoss Sailer und des Weihbischofs Widmann. In all' diesen Werken sind Wärme der Empfindung, religiöser Ernst und künstlerische Anspruchlosigkeit innig verbunden; vermieden ist jede Annäherung an die Antike, aber auch an die altbeutsche Kunst

3. 3eitr-bes 15. und 16. Jahrhunderts; bagegen ist die italiensiche Kunst des 14. Jahrhunderts, vornehmlich was durch Giotto, Symon von Stena, Andrea Pisano, Andrea di Cione, Tadbeo Gaddi 2c. gemalt und gemeißelt worden, zum Borbiid genommen, und damit die Schule christlicher Sculptur in Randen gebildet worden, die zu großer Thatigkeit gekommen ist. Eberhard starb 1858 in seinem 90. Jahre.

Ein Künfüler, welcher befonders dazu angeihan war, mit Schwanthaler den Chrenplat in München zu theilen, ward frühzeitig vom Tob abgerufen: 30 h. Saller.

3 ob. Saller aus Innebrud, geb. 1792, geft. zu Dun-3.Saller. den 1826, war 1810 nach Munchen gefommen. wann er 1813 mit einer Statue bes Thefeus, ber bas Schwert bes Baters findet, ben afabemifchen Breis, und erhielt 1817 nom bamaligen Rronpringen Ludwig ben Auftrag, fur Die Rifchen ber im Bau begriffenen Gloptothef bie Statuen bes Bephanos, Brometheus, Dabalos und Bhibias zu machen ; ferner nach ber Beichnung von Cornelius ben Sturg ber Giaanten für ben Götterfaal ber Glevtothet zu mobellieren und bie Giebelaruppe bes Gebanbes auszufahren, von beren Statuen er übrigens felbft nur noch bie Ballas Ergane, ben Broncegieffer, ben Steinbilbhauer und ben Mobellierer im Großen vollenden tonnte. Die gange Arbeit murbe nach feinem Tobe von anbern Rünftlern, und zwar mit wesentlichen Abanderungen ausgeführt. - Unftreitig haften an feinen Leiftungen noch allerlei Mänget ber alten atabemifchen Schulbildung; allein Ginn fur bas Brogartige, plaftifc Birffame läßt fich ihm nicht absprechen, so wenig als bie Fähigfeit einer freiern Entfaltung feines entfcbiebenen Salents.

Ludwig Schwanthaler, geb. 1802, geft. 1848 zu schnan. München, war der Sohn eines Bildhauers aus Throl, beffen

auffallend einfacher Raturfinn wohl feinen Arbeiten einen3. Beitr. bleibenben Berth, ibm felber aber feinen bauernben Ramen an geben vermocht bat. Anfanglich miffenschaftlichen Studien bestimmt, folgte fein Sohn Ludwig balb bem mit Gewalt bervorbrechenben Trieb zur Runft und befuchte nun bie Mabemie, an beren Spite noch Beter v. Langer fland. Derfelbe Mann, welcher fruber in Duffelborf, in gleicher Stellung, bem Cornelius bas Talent abgefprochen, fpater Beinrich Beg aus gleichem Grunde von ber Münchner Afabemie verwiesen, rieth nun auch Schwantbalern, von einem Berufe abzufteben, ju welchem ihm die Befähigung fehle. Dem entgegen famen faft gleichzeitig Aufmunterung und Anerkennung bon einer andern Seite. Schwanthaler bielt fich gern in ber f. Reitioule auf, um Gestalt und Bewegung ber Bferbe gu ftubieren, wobei er bie Aufmertfamfeit bes f. Dberftallmeifters b. Refling auf fich gezogen. Da nun ber Konig Maximilian I. um biefe Beit (1824) ben Blan batte, ein reichverziertes Silberfervice anfertigen ju laffen, und fich nach einem Runftler für bie babei nötbigen Reliefe umfab, nannte ibm fein Stallmeifter ben jungen Schwanthaler, ber auch alsbalb ben Auftrag befam, bie gewünschten Bilbnereien fur ben Gilberguß zu mobellieren. Den Stoff follte bie griechische Botters und hervenfage bilben; und fo begann Schwanthaler Gilbermit bem "Einzug ber jungern Götter in ben Olomp" feine v. 1824. Runftlerlaufbabn.

Die Folge ber Reliefs fangt mit ber Erschaffung bes Menschen burch Brometheus, ben Beltaltern und bem Kampf bes Zeus mit ben Giganten an. Sierauf folgen die vier Lageszeiten, Aurora mit Phosphoros und ben Goren, als ber Morgen; Phobos mit glanzendem Gespann als ber Tag; Diana als ber Abend, und die von Stieren gezogene, in

3. Bein: Schleier gehullte Racht. Hieran reiht fich ber Sturz bes Phaeton; weiter bie Sage von Kabmos, von der Eroberung bes Goldnen Aliepes, und aus dem trojanischen Kriege der Kampf bes Achilleus mit dem Simois und Stamandros, sowie der Sturm bes Hektor auf die Schiffe der Achaier und gegen Ajas.

Während biese und wohl noch andere Reliefs bestimmt waren, die Seitenflachen bes Tafelauffages zu bekleiben, waren für die Berbindungspoftamente freiftebende Figuren projectiert, und zwar bie olympischen Gotter paarweis. Mehre berfelben, g. B. Benus und Bulfan u. A., waren bereits mobelliert und in Silber gegoffen und cifeliert, ale ber Ronig ftarb und bas Werk aufgegeben wurde. Die Wachsmobelle -biefer Figuren gingen, ba man bes Formens bamals noch nicht fundig genug war, zu Grunde, und ba nun auch 1827 bie Figuren im Feuer auf ben Silberwerth gebracht murben, fo blieben nur Die Wachsmodelle einiger noch nicht in Angriff genommenen Reliefe übrig. Auch biefe waren fpurlos verschwunden, fo daß felbft Schwanthaler fie nicht mehr erfragen konnte, als ich im 3. 1856 fo gludlich war, fie - leiber! in febr vernachläffigtem Buftanbe, unter Gerumpel auf. gefchichtet in einem Schrant ber f. Silberfammer zu entbeden; worauf fie ausgebeffert und in ben Bereinigten Sammlungen aufgeftellt wurden.

Wie groß ber Berluft ift beffen, was im Schmelzofen untergegangen, zeigt bas, was erhalten ift. Diefe Reliefs, ber erste Erguß eines jugendlichen Genius voll Phantafte, find mit ebenso großer Liebe, als staunenswerthem Talent ausgeführt. Bei aller, beinahe leibenschaftlichen Lebendigteit ift nie bas Maß bes Schönen überschritten und keine unwahre ober nur übertriebene Bewegung schwächt den Ein-

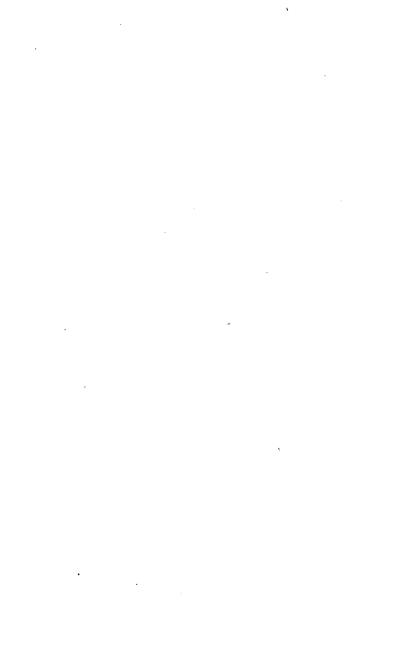

L & SCHWANTIIALER.

brud. Gin grundliches Raturftubium, eine feine Beobach, 3. Beitr. tungegabe, ber bemundernemurbigfte Normenfinn . fprechen aus jedem Ropf; jedem Rorpertheil, wie aus ben einfachen, Wie flein die Figuren auch find: fliekenben Bemanbern. ausbrudvoll ift jebe, und Schonheit und Geschmad breiten einen unwiderfteblichen Bauber über bas Gange aus. Rampfe bes Beus wiber bie Giganten moge bie beigefügte Bilbtafel eine Borftellung geben!

Ingwischen batte Cornebius im Gotterfagle ber Glopto- Arbeiten thet zu malen begonnen und nicht fobalb Schwanthaler und Blurtofeine Arbeiten gefeben, als er in Uebereinstimmung mit bem Architeften bes Gebaubes, Leo v. Alenze, babin mirfte, bag ibm die hauptfächlichften bilbnerifchen Arbeiten bei ber innern Ausschmudung übertragen murben.

Schwanthaler bereitete fich bazu bor burch eine Reise nach Rom und zu Thorwaldsen, an ben er fich in Berehrung und Bewunderung anschloß, und es gelang ihm, durch seine "Geburt ber Benus", "Amor und Pinche" fur ben Botterfaal, noch mehr burch bie "Achaierfampfe" für ben Trojanersaal ber Glyptothet, wobei bie fur bas Gervice entworfenen Compositionen mehrfache Anwendung fanden, Die gunftigfte Meinung von feinem Talent, bem Reichthum feiner Erfindungsgabe, feinem Sinn fur Bartheit und Schonbeit, fowie von feiner eigenthumlichen Frifche und Darftellungefraft bei Runftlern und Runftfreunden zu befestigen.

Bon nun an begann feine vielumfaffenbe Thatigfeit, gurb. R. Die Art und Beife, wie er Gegenftande ber griechischen Rh. bau. thologie aufgefaßt, brachte ibm ben Auftrag, Die Beichnungen gu entwerfen fur bie Bilber aus ben Bedichten bes Orphens, Befiodus, bes Aefchylus, Sophofles und Ariftophanes, womit Ronig Ludwig ben Reuen Ronigsbau burch

3. Bein Malerhande schmuden ließ; befgleichen den Thronsaal auszustatten mit einer langen Folge von Reliefs zu Bindar's Gesangen. Auch das Treppenhaus hatte er mit Statuen und Reliefs und einen obern Saal mit einem Fries zu verzieren, zu welchem der Mythus der Benus den Stoffgab. Einen ahnlichen Fries mit dem Triumphzug des Für den Bachus hatte er für den Palast des Herzogs Max auszalast. Des Max, geführt (ein besonders reizendes Wert!) und Medaillons mit fürd. Biber bahrischen Geschichte für die Binakothek entmatothek.

worfen.
An eigentlichen statuarischen Arbeiten waren ihm zuerst gur dasdie Statue Shakespeare's für das Theater, und die Aussteater.
Rach führung einiger Gestalten aus Haller's Giebelfeld der Glyptostoffelles der Bugefallen; sodann die Aussührung des vordern Giebelsungand. selbes der Walhalla nach den Compositionen von Chr. Rauch.
Gleichzeitig hatte er die kleinen Rodelle zu den 25 Kunstskunstler statuen der Pinakothek zu fertigen, deren Bollendung im Großen andern Kunstlern übergeben wurde.

Durchaus felbftanbig tritt hierauf Schwanthaler im nördlichen Giebelfeld ber Balhalla mit ber "Arminius-Biebelfeld der fchlacht" (in gangen, überlebenegroßen Marmorftatuen) auf, Bal. balla. in welcher ber Germanen-Beld in ber Mitte gwifchen ben Romern und ben Seinen als beren Bortampfer ftebt, Barus in fein Schwert fich fturgt, Thusnelba aber ben vermunbeten Bater bes Gatten pflegt; an welches Wert faft unmittelbar Giebelf. bas Giebelfelb bes Ausstellungs- Gebäubes in ftellungs Munchen mit feinen Marmorftatuen fich reiht, in welchem Bavaria als Beschützerin ber Runfte bargeftellt ift, fo bag gu ihrem Throne ein Architeft, ein Siftorien -, ein Genre -, ein Borgellanmaler, befigleichen ein Bildhauer (mit ber Bufte bes Ronigs Ludwig), ein Erzgießer und ein Dunggrabeter mi

ibren Werfen treten. Borber noch hatte er bie Statuen3. Beitr. Chriffi, der Evangeliften und ber Apoftel Baulus und Betrusnpoftel. für die Außenfeite der Ludwigsfirche (in Ralfftein) vollenbet.

Eine gang unfagbare Thatigfeit entwickelte Schwanthaler fur ben Saalbau. Außer ben zwölf großen Statuen ber Caal-Ahnen bes Regentenhaufes, bie, in Erz gegoffen und im Feuer vergoldet, ben Thronfaal einnehmen, feben wir ibn hier bahrifche Gefchichten entwerfen für Mebaillone und Statuen ber acht Rreife fur bie Attife bes Altans, Tan= gergruppen in Reliefs für ben Ballfaal, einen langen Fries mit ben Rreugzugen in Relief für ben Barbaroffafaal, und endlich noch fur feche große Gale Beichnungen gur Dbyf= fee, beren Ausführung Malerhanden übertragen wurde. 3nzwischen hatte man auch angefangen, in verschiedenen Statten auf öffentlichen Blagen Chrenbildfaulen aufzuftellen, und bas Bertrauen ber Fürften und bes Bublicums hatte fich in ben meiften Fällen an Schwanthaler gewendet. So wurden bic in Erzauß ausgeführten Dentmäler Dogart's für Salzburg, Dent. Bean Baul's für Bahreuth, Goethe's für Frankfurt a. M.; bes Großherzogs Carl Friedrich von Baben für Rarlerube, bes Großherzogs Ludwig von Beffen fur Darmftadt, des Martgrafen Friedrich von Brandenburg für Erlangen, ferner bes Rechtsgelehrten v. Areitmagr für ben Bromenadeplat, ber Generale Tilly und Brede fur Die Feldherrnhalle in Munchen, bes Ronigs Carl Johann von Schweben für Stocholm und bes Raifers Frang II. von Deftreich für Franzensbad fein Werf. Daran reihte fich bas Denfmal Rudolph's von Sabsburg im Dom ju Speier, und bas Denfmal bes Donau-Maincanals bei Erlangen, und fvater noch bie Folge von Statuen ausge-Forfter, Beich. d. beutich. Runft. V.

3 Reitrzeichneter Böhmen (Libuffa, Elifabeth von Böhmen, Bodiebrad, Ottofar II., Bremislaw, Bisfa, Suß 2c.) in Erzguß bestimmt für die "böhmische Balhalla" bes Grn. v. Beith.

Und bei all biefen Riefenarbeiten blieben ibm Beit und Rrafte gur Ausführung jenes wunderbaren Roloffes ber Bavaria.,, Babaria", ber aus ber "babrifchen Ruhmeshalle" über ber Thereffenwiese emporragt als Denkmal einer weit über bas gewöhnliche Daß binaus gesteigerten eblen Leibenschaft. Bier find auch noch zwei Giebelfelber mit Statuen ber vier Rubmes Bauptftamme des Konigreichs, Babern und Schwaben, balle. Franken und Bfalg, und eine große Angahl Detopen mit Reliefe gur Culturgeschichte bes Lanbes ein rührenbes Beugniß von Schwanthaler's Fleiß und Erfindungsgabe felbft noch in ber letten, burch Rrantheit gefchmachten Lebenszeit. Ja, er benutte noch bie bereits unaufhaltsam verrinnenden Rrafte jum Entwurf zweier Giebelfelber fur bas zu erbauenbe Propp. Brachtthor ber " Bro bblaen", in benen er ben Befreiungsfampf des jungen Griechenlands und Die Berftellung ftaatlicher Ordnung burch Ronig Otto in Marmorgruppen barzustellen übernommen, ein Wert, beffen Ausführung nach feinem Tobe feinem Better Kaver Schmanthaler übertragen wurde.

Roch immer aber ist hiemit ber Kreis ber Thatigkeit Schwanthaler's nicht genügend umschrieben, wenn auch nur herzog wenige öffentliche Arbeiten (die Statuen Gerzog Albrecht 8 tibrecht. und König Ludwigs für die Bibliothek, der Brunnen auf der Freiung in Wien mit der Austria und ihren Strömen, der Brunnen und die Marienskatue in der Vorstadt Au, die Victorien für die Befreiungshalle bei Kehlheim und m. A. unerwähnt geblieben find. Unter den Werken für Bri-

vate, ober fur ben Schmud in ber Regel nicht leicht jugang=3. Beite. licher Gaale und Balafteift vor allen ber Zafelauffat mit ben Geftalten bes Ribelungenliedes\*) für ben Ro-fungen. nig Maximilian II. bon Babern gu nennen ; fodann ber überaus herrliche Schild bes hercules nach ber Befchreibungserentes. Befiod's, eine feiner geiftvollften, phantaffereichften und fconften Arbeiten \*\*); ferner eine Angahl Statuen - Götter und Sangerinnen für ben Bergog von Raffau; eine Marmorgruppe, Ceres und Proferpina, fur ben Grafen von Rebern in Berlin, und eine Romphe in Carrara-Marmor für ben Grafen Arco, andere abnliche Geftalten fur Bobenfchwangau ic., und eine große Angahl Bilbniffe in Medaillons und Buften; nicht zu gebenten einer Menge Beichnungen und Entwürfe, die nicht gur Ausführung getommen, wie g. B. bas Mobell zu einer für Ungarn bestimmten Reiterstatue bes Matthias Corvinus.

Fragen wir nun nach dem Geift, der in all' diesen Werz- Beurfen lebt, so tritt uns zuerst als ein gemeinschaftliches Merktheilung
mal die in der That unerschöpfliche Phantaste des Känstlers
entgegen. In so vielen hundert Situationen und handlungen, so vielen tausend Gestalten, Bewegungen, Stellungen—
beinahe keine Wiederholung und eine Mannichfaltigkeit fast
ohne Gleichen. Man werse nur einen Blid auf seinen "Argonautenzug", seine "Theogonie", seinen "Bacchuszug", und
man wird glauben, die Figuren hervorquellen zu sehen. Und
so war es in der That! benn seiner reichen Phantaste stand
eine begabte Hand zu Gebote, die ohne alle Anstrengung die
Anschauungen der Scele niederschrieb. Rur einer solchen

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in E. Förster's Dentmale ber beutschen Runft, Bb. II. — \*\*, Mehrmals in Erz gegoffen; im Umrif geftochen.

3. Beitr. Sand mar es moglich, in ber furgen Beit eines Biertel-Jahrbunderts mehr als bundert Statuen, mehre taufend Ellen Bagreliefe, viele Redaillone, Bildniffe, Schmudfachen zc. und jene Ungabl Beichnungen zu vollenden, von benen oben Die Rede war. Weiter gemeinschaftlich allen Werfen Schwanthaler's ift ein feiner Schonbeitfinn, ber fich namentlich in ben Bewegungen ber Geftalten, in bem Bug ber Linien und (wenigstens größtentheils) auch in ben Formen ausspricht. Einige Ropfe ber "Urminiusschlacht", ber Ropf ber "Bavaria" u. m. bal. fann man in Bezug auf Schonheit ber Form bem Beften, mas bie neuere Runft bervorgebracht bat, an bie Seite feten. In enger Verbindung bamit fteht bie Frifche und Lebendigfeit, Die allen Geftalten Schwanthaler's eigen ift, fo bag fie - wieviel Ueberlegung auch ein jedes Runftwert in ber Ausführung erforbert, und wie oft auch felber Schwanthaler trot feiner Leichtigkeit bes Schaffens an feinen Arbeiten während, ja fogar noch nach ber Bollenbung Menderungen bornahm - fein Beichen einer Berechnung tragen.

Rächst der Schönheit und Lebendigkeit haben Schwanthaler's Arbeiten das gemeinfame Merkmal des Sthls. Man hat Schwanthaler oft den Vorwurf einer etwas mangelhaften Ausführung gemacht; und es läßt sich nicht leugnen, daß bie und da auf die Ausbildung der Vormen eine größre Sorgfalt hätte gewendet, daß dabei tieser auf die Veinheiten der Natur hätte eingegangen werden können; allein was er dafür einsetz, ist ungleich wichtiger, ungleich mehr wahre Kunst: die wirkungsvolle, nothigenfalls zur Großartigkeit gesteigerte Einsacheit der Vormen, das richtige Maß ihrer Gegenfähe und die Selbständigkeit, die Unabhängigkeit von Muster und Modell. Das ist Styl, das wahrhafte Gepräge monumentaler Kunst, wodurch auch selbst untergeordnete Werke von

ihm vor viel vollendeteren Berten andrer Reifter einen dauern-3. Beitr. ben Gindrud bervorbringen.

Bei all biefen gemeinsamen Borgugen ift indeg ein Untericbied bes Werthes unter ben Arbeiten Schwanthaler's unverkennbar. Sehe ich recht, fo kommt er vornehmlich aus ber Eigenthumlichkeit feines fünftlerischen Charafters, wenn auch Beit und Umftande baran ihr Theil haben. lente fteben in einem besondern Berbaltnif jum Stoff, und nicht Jeber wird eines jeden auf gleiche Beife Meifter. menflich fcheiben Alterthum und Chriftenthum, romantifche Beit und Gegenwart bie Fähigkeiten. Schwanthaler mar eine gang romantische Ratur. 3mar fannte er bas Alterthum; er hatte ber Schonheit ber alten Welt frubzeitig in's Auge gefeben, und hingeriffen von ihr feine Seele erfüllt mit ihren Reigen, und feine Phantafie mit ihren Thaten und Erlebniffen; aber fein Berg mar anderemo gu Saufe. als Anabe fcwarmte er fur Rittergeschichten, und fie waren es, die ihn bon bem Weg zum Schlachtenmaler, ben er bereits betreten, wieder ablenften. Richt mit Abguffen und Abbildungen antiter Runftwerte umgab er fich; nur fparliche Fragmente berfelben fand man bei ibm; aber eine vollftan= bige Baffensammlung aus ber Ritterzeit, und Gemalbe und Sculpturen bes Mittelaltere nahmen bie Banbe feiner Bobnung ein; ja er rubte nicht, bis er fich in einsamer Begend am obern Isarufer eine vollständige Ritterburg mit Ring= mauern und Binnen erbaut, in welcher er bie Traume feiner Jugend noch einmal und nun mit offnen Augen traumen Derfelbe romantische Sinn ließ ihn auch mit einem bei einem Bilbhauer faum begreiflichen Enthuftasmus an einem Bilbe hangen, bas er feinem Arbeitstifch gegenüber aufgestellt, und in welchem nichts zu feben war, als bas Stud

3. Beitreiner in Bewegung gefetten Glode und burch bie Deffnung ber Glodenftube ein Stud Luft in ber Morgenbammeruna. Fur ihn lag in biefem fo zu fagen gang form = und inhalt= lofen Bilbe eine gange Welt, nehmlich feine, Die romantifche. Wie ausgezeichnet baber auch feine homerifchen Schlachten, fein Schild bes Bercules und alles Verwandte find: - in allen biefen Dingen ift er nicht unübertroffen und reicht fei= nesfalls - auch abgefeben von ber Formenvollendung - an bie wie aus bem Beift ber Antife gebornen Werfe Thorwald-Dagegen ift er nicht nur wirflich Schovfer ber romantifchen Sculptur in unfern Tagen, fonbern auch ihr Meifter über Allen. Schon in ber "Arminiusschlacht" waltet bas romantische Element bor und gibt ben Charafteren und Bruppen ein fast malerisches Geprage; entschieden aber tritt. es in ben Runftler-Statuen und in ben altern Fürften-Statuen bes Saalbaues auf; reigenber noch in ben Geftalten bes Tafelauffages, wo bie Belben und Belbinnen ber Ribelungen = und Amelungenfage in Gruppen vereinigt find; bochft eigenthumlich in ben allegorischen Gestalten am Rarleruber Denfmal, in bem Brunnen ber Auftria zu Wien, ben Statuen ber bohmifchen Ruhmeshalle, und in höchfter Schonbeit und Erhabenheit im Rolog ber Bavaria.

Feiert nun Schwanthaler in diesen und ähnlichen Werfen seine höchsten Triumphe, und hat er auf diesem Gebiet keinen gleichwiegenden Nebenbuhler, so muß er dafür auf einem andern Andern die Bakme überlassen. Christliche Gegenstände hat Schwanthaler nur selten bearbeitet. Schön, geistvoll und schwanghaft find seine Evangelisten und Apostel; — allein es fehlt ihnen doch jene Wärme, die das herz als ihre heimath verräth, ober das Feuer der Begeisterung, das die Phantasse entzündet; sie sind weniger empfunden und angeschaut, als gedacht. Roch ferner aber ftand ber roman-3. Beitr. tischen Seele bes Runftlers die Gegenwart. Seine Chrenstatuen neurer Dichter, Runftler zc. find feine schwächsten Arbeiten, obschon er an ste, wie an jede, gewissenhaft das volle Maß seiner funftlerischen Krafte geset.

Schwanthaler war einer der liebensmurbigften Ren-Beiter, im Freundefreise gefellig, burch und burch gemuthlich war er, fo lang er gefund war, ber befte Ramerad. Leiber gogen die fchweren, burch eine über alle Ragen feindfelige Gicht über ibn gefommenen, aufreibenden Leiden eine weite Ginobe um ibn. Aber felbit als ber bis jum Tod ge= veinigte Rlausner mar er weit entfernt von Unmuth und Troftlofigfeit, und gegen ben ftechenben Schmerz rief er nicht selten einen guten Bedanken ober einen luftigen Ginfall zu Freilich bie frische, ftraffe Ratur, Die einft aus Darmor Kunten foling und Riefen banbigte, war gebrochen, und es mag ibm web genug gethan haben, vor ben Beruften, auf benen er fonft gewandt auf= und niebersprang, im Rollseffel fich bin und ber fabren laffen zu muffen, zum Bebuf ber Cor-Bollte man ibn um feine Ginfamfeit beflagen, jo erwiederte er: "Ich bin nicht allein, fo lange mich meine Phantaffe nicht verläßt; in ihr habe ich alles, was mein Gerg begehrt: Renfchen und eine gange Welt nach meinem Befchmad; und felber am Schlimmen barin hab' ich meine Freude; was bei ber anbern nicht fo leicht ift!"

Reben Schwanthaler waren in Munchen noch thatig die Bildhauer E. Maher aus Ludwigsburg, geb. 1796, gest. E. Mayer. in Runchen 1846; Johann Leeb aus Memmingen, geb. 30h 2eeb. 1790; A. H. Lossow aus Bremen, geb. 1805; F. San = A. S. guinetti aus Carrara, geb. 1804, und mehre andre, dies. Sangroßentheis für und unter Schwanthaler arbeiteten, wie sein

3. Beitr. Better und nachmaliger Erbe Raver Schwanthaler. 2. Shale ubwig Schaller aus Wien, geb. 1804, nimmt mit feinen Dichter-Statuetten, von benen biejenige von Berber bie Ausführung im Großen und in Erz fur Beimar erfahren. Entres. eine ehrenvolle Stelle ein. 3. D. Entres aus Furth. aeb. 1804, und Fib. Schonlaub aus Wien, geb. 1805, ver-€don. laub. treten pornehmlich die driftliche Sculptur im Sinne von Sidin. Ronrad Cberhard, und ihnen hat fich Ant. Sidinger aus Dwingen im Rurftenth. Sobeng, Bechingen, geb. 1807, mit einer ausgebreiteten Thatigfeit angeschloffen. Mit großer Energie haben biefe Runftler bie mittelalterlich beutsche Bilb= nerei und Ornamentif fich zu eigen gemacht und im Sinne unfrer Beit weiter gebilbet, fo bag ihnen vorzugweis bas Berdienft gebührt, ber geschmadlos verweltlichten firchlichen Runft in Bavern ein Enbe gemacht zu baben. Mus ibren Werkftätten ift eine große Anzahl von Altaren für Dorf= und Stadtfirchen, meiftentheils Solsschnittwerte, burchaus in gothischem Styl hervorgegangen, leiber! nur nicht gang frei von dem Uebelftand der bunten Bemalung; obicon bie eblere Wirfung ber in Golz geschnitten, unbemalten Altare in ber Mu-Rirche von Schonlaub ohne Widerfpruch anerfannt wirb. Gleichzeitig haben unter ben Bemühungen biefer und einiger verwandter Meifter die Rirchbofe eine gang neue Geftalt ge-An die Stelle von Grabmalern im verworrenen wonnen. ägnptischen, römischen und Roccoço-Gefchmad find Grabfteine im romanischen und gothischen Styl mit fichtbar freier und felbftanbiger Entwickelung, mit eblen Beiligengeftalten ober Allegorien getreten, und namentlich ift es'ber Munchner Friedhof, ber mit feinen Denkmalen zwischen wohlgepflegten Blumenbeeten ben Gindrud einer großen einheitlichen Runftichopfung macht.

Bielfältig beschäftigt ift Salbig aus Runchen, geb. 3. Beitr. 1820, ein talentvoller Kunftler in ber naturalistischen Richtung. Berühmt sind seine Busten von sprechender Aehnlichteit, sein Gekreuzigter auf dem neuen Friedhof; monumentale Arbeiten, wie das Denkmal des Königs Rax in Lindau, des Generals Törring in der Naximilianstraße 2c. konnten ihm barum weniger gelingen.

Max Widnmann aus Eichstädt, geb. 1812, ift ein M. Binnmann. Künftler von großen Gaben, ausgezeichnet durch einen feinen Kormensinn, edlen Geschmad und reinen Sthl, weiß er den Anforderungen an Naturwahrheit zu genügen, ohne die Gessetze der idealen Kunst aus den Augen zu verlieren. Bon ihm sind die Densmale des Bischofs Julius in Bürzburg, des Orlando di Lasso und des Geschichtschreibers Westenrieder in Rünchen, und die Reiterstatue des Königs Ludwig mit den Pagen und den allegorischen Figuren von Kunst, Wissenschaft, Religion und Industrie, gleichfalls für München bestimmt.

Brugger aus Babern, geb. 1813(?), bat noch nicht fehr Brugger. viel Belegenheit gehabt, feine Runftlergaben öffentlich zu bemabren, obidon fie bor vielen weit borragen. Sein Dentmal Glud's fur Runchen ift nicht febr gludlich. Schwerlich wird er nach biefer Seite bin Großes leiften. Aber Auf= gaben ber antifen Runft bat er mit fo viel Warme erfaßt, mit fo lebendigem Geift burchdrungen und mit fo großem Talent geloft, daß man auf ben erften Augenblick ihre bobe Bedeutung fur die Runft ber Begenwart erfennt. Seine berartigen Schöpfungen find nicht hervorgebracht, sondern wie durch Rothwendigfeit entstanden. Sein "Dedipus und Antigone" find von ergreifender tragischer Birfung; fein "Chiron und Achill" ift ein Mufter von Alarbeit ber Composition und von

3. Beitr. Schönheit der Gruppierung und der Linien; seine "Benelope", wie sie finnend und vertrauend in die Ferne schaut, ist
'so edel und so vollkommen antik gehalten, daß Thorwaldsen
in seinen besten Werken nicht weiter gegangen ist; und in
seinem "Faun mit der Tigerin" hat sich Brugger sogar an
antike Ausgelassenheit gewagt, ohne die Grenze des guten
Geschmack zu verletzen. Dabei gebietet er über einen großartigen, aber ganz vom Leben durchbrungenen Sthl, ohne
alle Härten und ohne Raturnachahmung.

Endlich ift noch ein bochft ausgezeichneter Runftler gu Boriner, nennen, Foriner aus Brag, geb. 1822, Bildbauer zugleich und Cifeleur, reich an Erfindung und gefchidt wie Benvenuto Cellini, aber - mit entschiedener Borliebe fur Die Renaiffanceformen - reiner im Gefchmad, und ohne Manier in Composition und Beichnung. Am liebsten arbeitet er in orpbiertem Silber und bringt feine Runftwerte an Gebrauche-Gegenständen an. Schreibzeuge, Lampen , Gelbtafchen , Tafelauffate u. beral. erhalten von ihm nicht nur icone, fiblvolle Formen, fonbern auch eine Buthat reizenber Figuren. So hater 3. B. ein großes Stud Malachit als Briefbefchwerer behandelt und läßt eine Angahl Onomen baran berumtlettern, um eine in einer Grotte fcblummernbe Romphe zu belauschen : ein Dedufenbaupt auf bem Dedel einer Lampe von ibm fonnte in jedem Antifencabinet feine Stelle finden; ber Rampf Amor's mit einer Gibechse auf einem Deffert-Auffat ift wie ein anafreontisches Gebicht ober ein Epigramm von Leffing.

Bom größten Einfluß auf die Richtung, welche die Bildnerei in Munchen genommen, ift eine Anstalt geworden, welche zu den ersten Kunst-Unternehmungen des Königs Ludwig ge-Gragie, bort, die Erzgießerei. Denn Riemand wird verkennen, berei. daß es ein großer Unterschied ift, ob ein Werk seine lette Bollenbung burch bie Sand bes Runftlers, ber es gefchaffen, 3. Beitr. ober burch mehr ober weniger mechanische Mittel aus fremben Sanben erbalt. Ebenfowenig wird er überfeben, daß burch bas Mittel bes Erzauffes bas bilbnerische Schaffen außerordentlich erleichtert, und in Betreff ber Quantitat febr gesteigert wirb. Mehren fich bamit gleichzeitig bie Auftrage gu Ausführungen in Gbps und ftellen fich nur wenige für Marmor ein, fo ift es naturlich, bag anbre Biele, ale bie ber bochften Formausbildung, von ben Runftlern biefes Berufes angeftrebt werben. Sollten monumentale Unternebmungen von weitem Umfang, wodurch ber Runftfinn im Bolf möglichft allgemeine Anregung und Befriedigung findet, biefe Biele fein , fo bot ber Erzauf bie richtige Sanbhabe , und es war ein Glud, bag auch ber rechte Dann nicht fehlte, fie zu führen.

3. B. Stiglmaper aus Furftenfelbbrud in Dberbabern, geb. 1791, geft. ju Dunchen 1844, hatte bereite 3 1820 in einem unterirdisch verstedten Ofen zu Reapel mit mayer. Sulfe bes Bilbhauers Beccali mehre gluckliche Berfuche im Erzauß gemacht (namentlich mit ber Bufte bes Rronpringen Ludwig von Thormalbfen); alebann 1824 bei Director Reifinger in Berlin, ber Blucher's coloffales Standbild gof, eine neue Methobe fich angeeignet, als ibm 1826 vom Ronig Ludwig ein eigenes Guffaus in Runchen erbaut murbe, aus welchem als erftes Werf bas von bem Grafen b. Schönborn ber babrifchen Berfaffung errichtete Dentmal hervorging. Bald gewann bie Unftalt große Ausbehnung: ber eherne Obelist auf bem Carolinenplas, bas Dentmal bes Königs Maximilian I. auf bem Theaterplat, nach bem Modell von Rauch, bie Reiterstatue bes Rurfurften Maximilian I. von Bapern nach Thorwaldfen's Modell, auf bem Wittelsbacher Play, Die Ahnenstandbilber im Thronsaal des Saalbaucs (1836 bc-

3. Beitr.gonnen) nach Schwanthaler's Mobellen, die Schillerstatue Thorwaldsen's in Stuttgart (1839), Jean Baul's in Bahreuth, Mozart's in Salzburg, des Markgrasen Friedrich von Brandenburg, des Großherzogs Ludwig von Gesten, alle nach Schwanthaler's Modellen und noch manche andere größere und kleinere Erzgüsse wurden vollendet. Stiglmaher konnte wenigstens theilweis noch die Vorbereitungen leiten zum Guß von Schwanthaler's Goethe-Statue in Frankfurt am M.; er war aber zum Tode erkrankt. Sein Resse Kriedrich Miller

war aber zum Lobe ertrantt. Sein Reffe Friedrich Weller Fr. leitete den Guß. Der Guß gelang vollkommen. Die Rachwar dessen, die der Reffe selbst sogleich dem Oheim brachte,
war dessen letzte Lebensfreude! Mit einem "Gott sei gelobt!"
fank er dem Ressen an die Brust und war — verschieden!

Die Anftalt tam bierauf in bes Reffen Banbe , in benen fie an Thatigfeit und Ruhm in überraschender Weise guge-Unter feiner Leitung wurden bier gegoffen und nommen. cifeliert, die Statuen Berber's in Beimar, Tilly's, Brede's, v. Rreitmahr's und Weftenrieder's in Munchen, bas Dentmal bes Großherzogs von Baben in Carlerube, bes Königs von Reapel in Meffing, ber Auftrig in Wien, bes Bolivar in Bolivia, Des englischen Miniftere Gustiffon in London, bie Statuen bes Ronigebenkmale in Stuttgart, bes Ronige Carl Johann von Schweden in Stockholm, einmal zu Fuß, einmal zu Pferb, bes Bergogs von Babringen in Bern, bes Raifere Frang in Brag und eine andere in Frangensbad, bes Bergoge Ernft von Roburg in Roburg, ber Tonfunftler Glud und Orlando di Laffo in Munchen, ber Rolog ber Bavaria (1560 Ctr. Erg!), die Statuen von Guffan Adolph, Abt Tegner, die vier foloffalen Lowen und die Babaria fur bas Siegesthor, bie Statuen ber bohmischen Ruhmeshalle, bas Bashington-Dentmal für Nordamerifa u. f. w.

Roch find im Bereich ber Bildnerei eine Runft und ein3. Beitr. Runftler von Bebeutung zu nennen: Die Munggraveur-Runft und ihr Reifter Carl Friedrich Boigt que Berlin, geb. 1800, feit 1829 in Munchen. Rach claffifchen Muftern und ge zum Theil unter Thorwaldsen gebildet, bat er einen burch= Boigt. aus edlen und freien Styl, im Bilbnif wie in feinen poetifden . mbtbologifden ober allegorifden Geftalten, wie bie Aufgaben von Mungen und Medgillen fie mit fich bringen. Er verforgte nicht allein die babrifche (und manche andere!) mit Stempeln ber Berfehrsmungen, fonbern er fertigte bie Sammlung ber f. g. "Befchichtsthaler" mit Erinnerungen an bedeutende Erlebniffe bes Landes. Biele Ebrenund Gebachtnigmedaillen tamen aus feiner Sand mit ben trefflichen Bilbniffen von Thorwalbfen, Rauch, Cornelius, Raulbach, von König Ludwig, Bapft Bius VIII. und vieler beutider Furften und Großen. Boigt ift gleicherweise geschickt im Cbelfteinschneiben und mancher foftbare Onbr ift aus feiner Werkstatt bervorgegangen.

Der Baufunst in Munchen waren durch den König Bantudwig größere und schönere Aufgaben gestellt, als ste (mit Ausnahme ihrer großen gothischen Dome) je in Deutschland erlebt; allerdings unter beschränkenden Bedingungen, die ich früher zu bezeichnen und zu motivieren gesucht. Bor andern ragen hier zwei Künstler durch ihre weitumsassende Thätigkeit hervor: v. Klenze und v. Gärtner; und zwei andere schließen sich ihnen mit bedeutenden Leistungen an: Ohlmüller und Ziebland. Spätererweitertsich der Kreis und unter König Maximilian treten neue Namen und neue Brinzipien auf den Schauplas.

Leo v. Rlenge geb. 1784 in der Rabe von Gilbes-

3. Beitr. beim , machte feine erften Studien in Berlin, fobann in Frant-2co v. reich und Italien und war ichon 1808 hofarchitett, balb ba-Rlenge. nach Sofbaubirector bes Ronigs Berome in Caffel. Rach bem Sturz bes Ronigs verließ Rlenze Caffel, murbe in Munchen, und mehr noch furz banach in Baris mit bem Kronpringen Ludwig von Babern bekannt und burch beffen Bermittelung in die Dienfte feines Baters nach Munchen berufen. im Dienft bes Rronpringen führte er fein erftes großes Wert . aus: Die Gloptothet, ein Rufeum fur Reifterwerte (borquaweis) ber antifen Sculptur. Eigenthumlich in ber Con-Ginpto. ception foliegt fich bieg Gebaube in ben Formen genau an altariechische Borbilber an, und befolgt namentlich in ber Borballe bie Borfchriften bes ionischen Stols. baude beftebt aus vier ins Biereck geftellten Alugeln eines Erbaeichoffes, welche einen hofraum einschließen. Rein. Renfter an ben Außenseiten. Das Licht fommt theils von oben, theile aus bem bof. Die Gaale find von verfchiebener Große: ber Saal ber romifden Runftwerte nimmt ben gangen öftlichen Flügel ein und ift beghalb um acht Stufen vertieft, bamit bas Berhaltnif ber Bobe gur Lange fich berftelle. Dem urfprunglichen Plan gemäß follte ber Gingang an ber Rudfeite fein, weghalb auch bier bie Gaale, welche Cornelius ale Eingangfääle gemalt. Die Borberfeite follte nur eine Scheinfacabe ohne eigentlichen Augang fein, und erhielt begbalb unerfteigliche Stufen gur Bafte. Beranderung des Blanes wurde ber Architett genothigt, je zwei Rothstufen zwischen jene Stufen ber Bafis zu legen, Die, um bas Berbaltniß nicht zu beeintrachtigen, fo flein und fcmal gemacht wurden, bag fie unfcon und unbequem jugleich ausgefallen. In der Mitte ber Worderfeite fieht, bober als bas gange Gebaube, ber Porticus mit 12 ionifchen Gaulen und

4 Bilastern, gekrönt von einem Giebelfelb mit Marmorsigu-3 Beitren. Eine hohe Attife verdedt das Dach. An den Außenwänden wird die Stelle der Fenster durch Rischen eingenommen, in denen Statuen berühmter Bildhauer und Kunstbeschützer stehen. Einen besonders würdigen und schönen
Gesammteindruck macht das Innere, wie vielleicht kein
zweites der Art. Bon Bielen wird der Glyptothek der Borzug vor den meisten andern Gebäuden Klenze's gegeben. Unverkennbar wenigstens ist, daß ein Geist der Einsachheit,
Harmonie und Muhe hier waltet, der etwaige Mängel vollkommen deckt, und daß damit der Weg zur Erneuung griechischer Kunst angebahnt worden, wie von keinem Architekten
vor Klenze.

Unmittelbar an biefen Bau reibt fich bie ,, Balh alla" Balauf ber Bobe von Donauftauf bei Regensburg, bas bem beutschen Rationalrubm geweibte, großartige Dentmal, nach vieljährigen Borbereitungen gegrundet am 18. Dct. 1830 und eröffnet am 18. Oct. 1842. Es ift ein Bebaube in ber Form eines borifden Beripteros, 70 g. boch, 100 g. breit und 300 g. lang, mit einer Borballe bon zweimal 8 Gaulen. mit 17 Saulen an jeber Langfeite, und 8 Saulen an ber Rudfeite, burchaus aus Marmor vom Untersberg aufgeführt. Beibe Giebelfelber tragen coloffale Marmorgruppen (Germania erhalt ibre Festungen wieber, und bie Arminiusichlacht). Bwifden Terraffen aus chllopifchem Mauerwert führen in fieben Abtheilungen breite Treppen bom Bufe bes Sugels jum Tempel empor. Das Innere ift mit großer Bracht ausgestattet und polychromisch ausgemalt. Die Dede ift ein Bangewert mit reich cafettierter, aus Metall gebildeter Be-Bunte Rarpatiben tragen bas Obergebalt unb fteben auf einem von Bilaftern gehaltenen Gefims, bas bie

3. Beitr. Banbe in eine obere und untere Abtheilung icheibet. Der Fries zwischen ben Bilaftern ift mit einem Relief (der Bölfer- wanderung) bededt. In zwei Reihen über einander find die Buften berühmter Deutschen aufgestellt, unterbrochen von Victorien-Statuen.

Ruhmes.

In einem fpatern Werte, ber babrifden Rubmes= balle, errichtet auf der Unbobe der Therestenwiese bei Dunden von 1843 bis 1852, machte v. Rlenze abermals Gebrauch vom dorifchen Baufthl, mandte ibn aber auf ein Gebäude von gang felbftanbiger Anordnung an. Diefes bem Rubme Bagerns in feinen in Rrieg und Frieden hervorragenoften Mannern gewidmete Chrendentmal ift eine, in f. g. Sufeisenform auf einem 15 &. hoben Sodel aufgeführte, offene Sau-Ienhalle aus Marmor vom Untersberg, beren Langfeite 230 &. mißt, während jeber ber vortretenben zwei Seitenflugel nur 105 %, bat. Sie ift (ohne Sodel) 45 %. hoch und ihre 48 Saulen find fo vertheilt, daß jede ber zwei fcmalen Borberfeiten 4, die mittlern 14, jede Außenfeite ber Flügel 9, jebe Innenseite berselben 7 (bie Edfaulen boppelt gerechnet) gablt. Die Bwifchenweite ber 24 &. hoben Gaulen betragt 1 1/2 untern Durchmeffer. Auf ben mit liegenben Marmorfiguren ausgefüllten Giebelfelbern fteben Afroterien, am Dach Stirn- und Firftziegel. In ber offenen Salle find Marmor-Buften berühmter Manner aus Babern aufgeftellt. Gigenthumlichfte ift ber Blan bes Gebaubes, eigentlich nur eine Mauer mit Saulen an beiben Seiten, beren Bebalf an ben Borberfeiten ber beiben Flügel von je einem fleinen Tempelchen aufgefaßt und zusammen gefaßt wirb. Alle Details bei biefem Baumert find von ber vollkommenften Schonbeit ber Form und Berhaltniffe, fo bag namentlich Saulen und Bebalt felbft im Alterthum nicht vorzüglicher gefunden werden.

Fur Wiederbelebung bes romifchen Bauftele marb ibm3. Beitr. feine eigene Aufgabe; wohl aber traf fle ihn boch, indem ihm nach bem Tobe &. Gartner's die Bollenbung ber Befrei- Befreiungehalle mit Abanderung bes Blanes übertragen murbe. balle Dagegen war ber romanische (ober wie man ibn nannte .. bbgantinische") Sthl ihm fur bie Erbauung ber Allerhei-nuerbeiligen = Cofcavelle (von 1826) vorgefchrieben. Ce fceint, capelle. baß er fich babei vornehmlich an italienische Borbilber gebalten, bei benen eine gewiffe Billfuhr in ber Bermenbung architeftonischer Formen nicht zu verfennen ift, wie benn z. B. Salbrundftabe burch Gefimfe emporaeführt oben frei enben. ohne Berbindung und 3med. Aber fur die Gingelnheiten fuchte er möglichste Unnaberung an antite Formen, und für bas Innere Bracht und Glang. Die Rirche bat brei Schiffe, im Mittelichiff zwei Ruppeln, eine halbfreisrunde Abfis und einen Orgelchor im Weften. Die Mittelfchiffwand wird von Saulen getragen, bie burch halbfreisförmige Arcaben berbunden find. - Bleichfalls mittelalterlicher Runft (außerlich) entlehnt ift ber Reue Ronigsbau, ber 1835 voll-Reue Ro. endete Schlofflugel, ber mit feiner Façabe an ben Balaft nigeban. Bitti in Florenz erinnert. In feinem Erdaefchoß theilweis nur für bie Fresten zu ben Ribelungen bestimmt, enthält er im Sauptftodwert bie Wohnungen bes Ronigs und ber Ronigin , und in einem zweiten Stochwert ber Mitte Raume fur Festlichkeiten, alle reichlich ausgestattet mit Deden- und Wandgemalben und mit Reliefs in Stucco. Dit ber Binato = Bing. thef, bem Bebaube für die Sammlungen bon Bemalben, Beichnungen , Rupferflichen , angefangen 1828, fcbließt fich Rlenge ber weiter entwickelten italienischen Renaiffance aus ber Beit bes Bramante an. Es ift ein zweiftodiger Langbau mit zwei furgen Querbauen an beiben Enden. Der Langbau ift ber Borfter, Beich. b. bentich. Runft. V. 16

3. Beite Länge nach breitheilig, hat in der Mitte Sääle mit Oberlicht für die größern, an der Rordseite Cabinette mit Seitenfenstern für die kleineren Gemälde und gegen Süden eine Galerie von Loggien mit hohen halbtreisrund abgeschlossenen Fenstern nach Art der Baticanischen. Un der Außenseite geben Halbspäulen zwischen den Fenstern ein stattliches Aussehen, das durch ein dreisaches Bortal in der Nitte des Erdgeschosses und durch eine Reihe Statuen vor der Attike über den Loggien noch erhöht wird. Das Treppenhaus übrigens steht nicht mit den Bortalen in Verbindung, sondern besindet sich im Vorbau gegen Often. Der Gesammteindruck ist durchaus wohlthuend, und würde es noch mehr sein, wenn die winterbeetartigen Oberlichtsenster auf dem Dach vermieden worden wären.

Ru bem Reuen Ronigsbau an ber Gubfeite bes foniglichen Refibengschloffes ließ Ronig Ludwig burch Rlenge an ber Norbseite einen Flugel mit Brachtgemachern bingufügen, bem er ben Ramen bes "Saalbaues" gab. ein noch weiter vorgerudter Palaftfthl gur Anwendung fommen, etwa in ber Weise bes Ballabio. Doch butete fich v. Rlenze vor Ueberladungen und begnügte fich an einem Balcon-Borbau Bierfaulen mit verfropften Gefimfen anzuwenden. Diefen Borbau machte er zugleich zu einem Bortalbau mit brei Ginfabrten, ohne indeg bas Treppenhaus bamit zu ver-Das Erdgeschoß ward lediglich wie es scheint für bie Bandgemalbe zur Dopffee bestimmt, im obern Stodwert aber folgt fich eine Reibe Gaale fur große Boffefte und Feierlichfeiten, ein Bantett-, ein Tangfaal; brei Gaale fur Conversation und ber Thronsaal, ber besonders burch einfache Bracht fich auszeichnet.

Schloß. Ginen höchft umfaffenden Auftrag erhielt v. Klenze vom Beters. Kaifer von Rußland zu einem Schloßbau in Beters-

Saal bau. burg, ber mit Benutung ber vorbandenen Gebaube fomobis. Beur. bie ausgebehnten Wohnungsbedurfniffe bes faiferlichen Sofes befriedigen als gur Aufnahme ber überreichen Runftfammlungen Raum gewähren follte. Bas in Munchen burch v. Rlenze in vereinzelten Bauwerten geleiftet worben, bas und noch vielmehr murbe bier in Gine Aufgabe vereinigt, wo es galt, Gemalbe-Galerien, Antifen-Dufeen, Dungcabinette, biftorifche Sammlungen, Bibliothefen u. f. w. innerhalb eines faiferlichen Refibengichloffes und wie fich von felbft verfteht mit allem erbenklichen Aufwand von Glang und Bracht, und funftlerischen Leiftungen aller Art berguftellen. Balaft- und Bauferbauten (wie ben Balaft bes Bergogs Darimilian, bes Bergogs von Leuchtenberg, bes Obeons ic.) übergebend, gebente ich noch eines großen monumentalen Werfes, bas Ronig Ludwig früher zwar beschloffen, aber erft nach feiner Thronentsagung burch ibn bat ausführen laffen: bes Brachtthores nehmlich ber Propylaen, auf ber Rymphen- laen. burger Strafe, zwifchen Glyptothet und Ausftellungsgebaube fo geftellt, bag es mit biefen beiben einc Gruppe von altgriechischem Charafter bilbet. Zwischen zwei vieredten, nach oben fich fart verjungenden Thurmen ift eine bededte, breifache Durchfahrt errichtet, beren Dede und Bebalf von Gaulen altborifcher und ionifcher Ordnung getragen wird, und in beren beiden Giebelfeldern Marmorgruppen fteben, welche bas Gange. ju einem Dentmal bes neuen Gellas und ber Berbindung beffelben mit Babern machen. Es mag bei biefer Gelegenheit erwähnt werben, bag bie Berftellung ber Bropplaen in Athen ihm zum Verbienft anzurechnen ift, ba er bei feinem Befuch in Griechenland 1834 es bewirkte, bag man bas altebrmurbige Denfmal von ben Unbilben, welche Zeit und Barbaren ibm angethan , befreite. 16\*

3. Beitr. Fragt man nach ben am meiften bervortretenben Charaftergugen in ben Werfen biefes Runftlers, fo burften fie fich vielleicht in die Borte - als fein Betenntniß - faffen laffen : "Es gibt nur Gine mabre Runft; und bas ift bie griechifche!" Ift bamit von vornberein jebes Beftreben fur eine eigenthumliche, nationale Runft abgelebnt, und auf ben etmaigen Gebanken, in ber Baufunft neue Beifen gu erfinden mit Entschiedenheit Verzicht geleiftet, fo hat fich v. Rlenze nicht auf blofe Rachahmungen beschränft. Beit entfernt gwar, nach Beife ber Cinquecentiften, eine Renaiffance burch völlige Reugestaltung antifer Formen gewinnen zu wollen. hat er vielmehr in ber möglichft reinen Durchbilbung berfelben feinen Ruhm gefunden, babei aber in ber Anorbnung im Einzelnen wie bei ben Conceptionen im Gangen eine volltommen freie Sand gezeigt, wie benn auch bie Aufgaben gro-Bentheils aus ben Bedanten und ben Bedurfniffen ber Wegenwart entsprungen. Ungertrennlich von ber Borliebe für griechifche Runft ift bas Bedurfnig nach Schonheit ber Berhaltniffe wie ber Formen, fo wie nach bem Cbenmaß zwischen Rube und Bewegung; und; wo wir vor ober in einem Baumerf Rlenge's uns befinden, nehmen wir bas unablaffige Beftreben, Diefer erften aller Runftanforberungen gu genugen mabr; wie benn namentlich bei großem Gefammteindrud bie Lebendigfeit ber Profilierungen überall gewahrt ift. Es barf babei nicht Wunder nehmen, wenn andere Berlangen weniger Berud-So legt b. Rlenze auf bas eigentlich Chafichtigung finben. rafteriftische weniger Werth, ja felbft was man "organisch" ju nennen pflegt, fteht nicht in vorberfter Reihe bei ibm. Er baut Königspalafte mit engem (Saalbau) ober auch mit gar feinem Corridor (Reuer Ronigsbau) ; Bortale, Bestibule und

Treppenhaus find für ihn nicht nothwendig verbundene Glie-

ber (Saalbau, Binafothet); auch erfcheint es ibm nicht noth-3. Beitr. wendig, bag bie Brachtfliege eines Ronigevalaftes von ebner Erbe anfange; er laft fie in ber Bobe von Entresols beginnen (Reuer Ronigsbau); noch weniger Werth legt er auf Die wirklichen, ober praftifchen Bedurfniffe, wie er namentlich bei bem Dbeon, einem Gebaube fur Concerte, Balle und Festlichkeiten, an Sicherheit und Bequemlichkeit beim Rommen und Geben, an Garberobe, Bebientenftuben und manches abnliche nicht genugenb gedacht und fo biefes fcbone Gebaube zum Gegenstand fortwährender Rlagen gemacht hat. etwaigen Rangel aber werben bei ibm weitbin aufaemoaen burch jenen, bei Architetten nicht zu baufigen, großen, allgemeinen Runftfinn. Bei all feinen Berten leitet ibn ununterbrochen bas Bewußtsein ber Busammengeborigfeit von Baufunft, Bilbnerei und Malerei; einer jeben weift er einen großen und immer murbigen Wirfungefreis an, und finbet in biefer Berbindung allein volles Genugen. Dazu fteben ibm betrachtliche Geschafte-Renntniffe und Rabiafeiten gu Bebote und ein gludliches Auge in ber Wahl feiner Leute. Rur Ungerechtigfeit ober Rurgfichtigfeit fonnte verfennen, bag v. Rlenge mittelbar und unmittelbar auf bie Gefammtentwidelung ber Runft in Dunchen einen febr betrachtlichen Ginfluß ausgeübt hat.

Einen febr entschiedenen Gegensat zu v. Rlenze bilbet fein Genoffe im Bertrauen bes Ronigs Ludwig , Friebrich" mart. b. Bartner aus Cobleng, geb. 1792, feit 1820 Brofeffor ber Baufunft, fpater Director ber f. Atabemie ber Runfte in Runchen, geft. 1847. Das erfte, große Wert, bas ibm übertragen murbe, mar ber Bau ber Lubwigsfirche 1829 gub. -1843, und follte er im italienisch- romanischen Style aus- migegeführt werden. Sie bat brei Schiffe im Langbaus, ein

3. Beitr. Duerfchiff und einen boben Chor. Thre Façabe fieht in ber Klucht ber Ludwigeftrage, und ift berart fünffach getheilt, baf bie brei Schiffe und die beiben Thurme fich an ihr gefondert darftellen; bei welcher Anordnung bie Thurme febr weit bon einander getrennt und ohne rechte Berbindung mit ber Rirche ericbeinen. Bor bem Mittelichiff ift eine nach ber Strafe offene Borhalle mit brei Arcaden; Die Wittelfcbiffmanbe ruben auf Bfeilern und tragen Rreuggewolbe; Die Seitenichiffe find burch Zwischenwande zu Seitencapellen gemacht; Querschiff und bobes Chor find von ber Bobe und Breite bes Mittelfchiffes und rechtwinklig abgeschloffen. Das Mittelfenfter ber Façabe ift eine große Rofette, unter welcher fünf Rifden mit Statuen angebracht find. Gin Blumengefims begrenzt ben Giebel. Die 220 F. hoben Thurme enden mit leicht burchbrochenen Steinppramiben. Das Dach ift muffvifch mit bunten Biegeln gebedt und breitet fich wie ein gewirfter Teppich über bie Rirche aus.

An diesen Kirchenbau schloß sich die Aufgabe ber Bollenbung ber Ludwigsstraße mit einer Anzahl öffentlicher Gebäube, für welche ber romanische Sthl gleichfalls maßgebend wurde. So entstanden das Blinden-Institut, der Riesenbau ber Bibliothek, die Universität, ein Erzieshungs-Institut für Töchter aus Familien von Stande, ein Priesterseminar, das haus für die Bergwerks- und Salinen-Administration u. a. m., endlich am einen Ende die Feldherrnhalle, am anderndas Siegesthor, für welches lettere zu dem Sthl kaiserlich römischer Triumphbogen zurückgegriffen und namentlich der Bogen des Constantin zu Rom als Vorbild gewählt wurde. Der Baufihl der römischen Kaiserzeit sollte eine noch bedeutsamere Anwendung sinden in einem großen monumentalen Bauwerk.

Lud. migs.

bas fich ber Balhalla an bie Seite feste, in ber "Befrei-3. Beitr. unasballe" auf einer Felfenhöhe bei Rehlheim an ber Do= Befreinau, einer coloffalen Rotunde mit einem Ruppelgewölbe, balle. obne weitern Inhalt als 32 coloffalen Bictorien, welche in einen Rreis geftellt, Schilbe zwischen fich halten, auf benen bie Schlachten ber Befreiungefriege von 1813-1815 verzeichnet find. Wie ichon ermabnt, ift biefer Bau nach v. Gartner's Tobe in die Sande v. Rlenze's übergegangen, und bat unter benfelben wefentliche Beranderungen erfahren. Much im griechischen Sthl follte Gartner fich versuchen und baute bas pompejanische Saus bei Afchaffenburg, bas übrigens nur bas Rachbild eines ber in Bombeji ausgegrabenen Bobnbaufer ift, und nur die Beftimmung bat, nie bewohnt gu werden. - Bur Gothif aber mandte er fich bei bem Bau bes Bittelebacher Balaftes, in beffen hofraum er penetianifche Gothit mit vielem Glud anbrachte.

Benn oben ber Gegenfat hervorgehoben murbe, in melchem Gartner zu Rlenze erscheint, fo ift ber funftlerische Charafter bes erftern icon-ziemlich bestimmt bezeichnet. ber griechischen Formen mablte Bartner romanische ober fuchte nene ihnen verwandte Bilbungen, wie bei ben Capitalen in ber Bibliothet, ber Ludwigsfirche, ber Univerfitat ac. bie einem abgerundeten, mit Blumen verzierten Burfel gleichen; ja er ahmte felbft mittelalterlichen Rothbehelf nach und machte aus umgefturzten borifchen Capitalen (in ber Bibliothet) Sein Beftreben war weniger auf Schonheit, Gaulenbafen. als auf Größe und Raffenwirfung gerichtet und nirgend tritt bei ihm bas Beftreben nach edlen Porportionen ober nach einer lebenbigen Profilierung beraus, fo bag er nur fcwache Gliederungen, feine vortretenden Genfter- und Thureinfaffungen und Berbachungen hat und fur Bergierungen an ber 3. Beitr. Stelle bes Basreliefs bas Sourelief fest, woburch ber &gcabe ber belebenbe Wechsel von Licht und Schatten entgebt. Die Wichtigfeit einer bebeutenben Treppenanlage hat er mohl empfunden; aber ihre organische Berbindung mit bem Ge baube nicht erreicht; in bem Universitatsgebaube burchfchneibet Die Treppe bas Gange zu zwei Theilen, und in ber Bibliothef ift bas Treppenhaus gar ein felbstftanbiges Gebaube zwischen bem westlichen und öftlichen Flügel. Nur bas Treppenhaus bes Wittelsbacher Balaftes ift sowohl in ber Form, als in ber Unlage mit bem Plan bes gangen Baues volltommen abereinstimmend und zusammenhangend, bequem, wurdig und fcon, und burchaus eigenthumlich. Seine Stellung gur Runft im Allgemeinen ift nicht febr boch. Wenn v. Rlenze faft überall bas möglichft energische Busammenwirken im Auge bat, fcrumpft bei v. Gartner Die Thatigfeit ber Sculptur und Malerei fläglich jufammen. Abgefeben von Cornelius Malereien für bie Ludwigsfirche, beren Unordnung dem arditeftonischen Plane Gartner's vorausging, feben wir in ben Werfen biefes Architeften ber Sculptur und Malerei faft burchweg feine, ober eine febr untergeordnete Stelle angewiesen. In ber riefenhaften Feldherrnhalle fteben zwei Erzstatuen vor einer leeren Wand, die gradezu zu Freecobilbern einladet; bas Treppenhaus ber Bibliothet, fur welches es mohl an großen Motiven nicht gefehlt hatte, ift mit febr bandwertemäßigen Decorationsmalereien abgefunden, Die in ben Statuen bor bem Gingang auf ber Strafe und felbft burch bie beiben Fürstenftatuen im Innern feine genügende Bewichtsvermehrung erlangen burften; bas Univerfitategebaude ift ohne allen Runftschmud, befigleichen bas Wittelsbacher Balais; bei bem Siegesthor war freilich bie Betheiligung ber Sculptur burch bas Borbild vorgeschrieben; wenn aber für

bie coloffale "Befreiungshalle" zweiundbreißig coloffale Bic-3. Beitr. torien als einzige Aufgaben ber Bildnerei dabei aufgestellt, und dafür nur zwei Modelle, mithin die sechzehnmalige Bies berholung eines jeden angeordnet waren, so ist damit der Standpunkt der Kunst, auf welchen sich Gartner im Allgemeinen gestellt, auf das bestimmteste bezeichnet, zumal wenn man daran denkt, daß ihm für die Ausführung seines Planes viele Millionen zugestanden worden waren.

Indeß ware es ungerecht, eine Thatsache zu verschweigen, welche bei ben neuesten Aunstbestrebungen in Munchen beutlich zu erkennen ift. Die Luft, etwas Neues und Selbstständiges, wo möglich im nationalen Geiste zu schaffen, ift unter ben Architekten erwacht; aber nicht bei benen die fich, an v. Alenze angeschloffen, sondern bei den Schülern v. Gartsner's; so daß es scheint, als wolle man neue Lebenskrafte lieber aus der naher liegenden romanischen Quelle, als aus dem wenn auch klareren und frischeren Born des Alterthums schöpfen.

Georg Friedrich Ziehland, geb. 1800 zu Regend-Friedrich burg, schon 1813 Schüler der Münchner Akademie, hat eine Blebland. große, ehrenvolle Aufgabe des Königs Ludwig auf sehr des friedigende Weise gelöst. Es galt, eine Kirche zu bauen im Styl der ersten christlichen Basilisen, sie mit einem Kloster sur Benedictiner zu verbinden, und daran ein Gebäude für Kunstausstellungen stoßen zu lassen, dessen Stirnseite gegen die Glyptothek gekehrt sein sollte. Für den Bau der Basilisalica lica des h. Bonifacius mit den gründlichsten Studien von der altchristlichen Kirchen in Rom und Ravenna ausgerüstet, begann er denselben 1835 und erlebte seine Einweihung am 25. Rov. 1850. Die Kirche ist 120 K. breit, 300 K. lang und 80 K. hoch. Das Innere wird durch 64 Säulen von

Runft.

3. Beitr grauem Marmor in funf Schiffe getheilt; ein Querschiff ift nicht vorhanden. Die Dede bilbet Die offene Dachruftung, boch find die Balfen mit Gold und Farben verziert und an ber innern Dachfeite glangen golbene Sterne auf blauem Grunde. Chornifche und Mittelfchiffmanbe find in Fresco Unter bem Chor befindet fich bie Arnota, welche ausaemalt. als Grabtammer für bie Benedictiner bes jur Rirche geborigen Rloftere benutt wird. Gine offene Borballe mit von Sau-Ion getragenen Arcaden bilbet ben Unterbau jum Orgelchor. Ein Thurm ift nicht bei ber Rirche. Biebland bat fich moalichft genau an feine Borbilber gehalten und nur im Ornament, g. B. ber Capitale, eigne Erfindung walten laffen.

Das Runftaus ftellungegebaube, beenbigt 1845, ausftel. ausnet-lungsge hat eine Borhalle von forinthischer Ordnung erhalten. baube. breite, breifeitige Treppe führt zu ihr binan, mas einen meniger gunftigen Gindrud macht, ale wenn bie Seiten burch bortretenbe Sarafteine abgeschloffen maren. 3m Giebelfeld ftebt eine Gruppe von Marmorfiquren. Das Bange obicon ber Unlage nach ber gegenüber ftebenben Gloptothet entibrechend, bebt fich beträchtlich über biefelbe empor. innere Ginrichtung gennat nicht gang ben Anforberungen an Raum und aute Beleuchtung für Gemalbe-Ausftellungen.

Biebland hatte auch bie Aufgabe, bas Wert eines anbern Bojeph Architekten zu vollenden, den der Tod abgerufen: Joseph Dbl. Daniel Dhimuller aus Bamberg, geb. 1791, geft, 1839 ju Munchen, hat bas große Berbienft, ben gothifchen Sthl bes 14. Jahrhunderts bei einem neuen Rirchenbau in einer bis babin bei uns nicht erreichten Bollfommenheit wieber in Anwendung gebracht zu haben. Die St. Maria-Bilf-Rirche in ber Borftabt Au von Munchen wurde von ibm im Jahr 1831 begonnen und 1839 furz nach seinem Tode

eingeweiht. Sie ift 235 F. lang, 81 F. breit und 85 F.3. Reitr Ueber ber Mitte ber Weftfront erhebt fich ber 270 %. hohe Thurm und endet mit einer achtseitigen, reichen, durchbrochenen Sandfteinppramibe, mabrent ber übrige Bau in Badftein ausgeführt ift. Das Dach ift mit bunten Biegeln Dem Langbaus gab er brei faft gleich bobe Schiffe und übertrug bamit ben Schub ber Mittelfchiffgewolbe auf bie Gewölbe bes Seitenschiffs, beren Wiberlager barum nur fomach find und die Augenseite ziemlich fahl erfcheinen las-Das Chor ift erhöht und ber Raum binter bemfelben im Innern ber Rirche zu ben Sacrifteien und über biefen für eine Empor von fconer Wirfung benutt. 19 Fenfter, 52 F. boch, find mit Glasgemalben geschmudt; Rangel und Altare find im Stol ber Rirche ausgeführt. In allen Formen bewährt Ohlmuller bei biefem Bau ein grundliches Studium feiner Borbilder; auch ift es ibm gelungen, ein harmonisches Bange ju fchaffen und eine Wirfung burch fein Wert berporzubringen, wie tein zweiter mit viel größerem Aufwand. Er hat wirklich damit bas Gerg bes Bolkes getroffen : feine Rirche ift gleich einem Gebet in ber Muttersprache!

Bu ben namhaften Architekten in Munchen gehört auch Ebuard Megger aus Bappenheim, geb. 1807. Aller Couard bings ruben seine geistreichen Entwurfe großentheils in seinen Mappen und seine Gedanken über architektonische Constructionen und Reformen mehr in gedruckten, als in gemauerten Berken; allein dem ausmerksamen Beodachter kann nicht entgeben, daß manches davon — nur ohne seinen Ramen — in die großen öffentlichen Bauten übergegangen ist.

Auch bes 3. G. Muller aus Bol in ber Schweiz feimuter. bier gedacht. Geb. 1822, und in St. Gallen mit Bortenntniffen ausgerüftet, fam er 1839 nach Munchen und in die

3. Beitr. Schule von Ziebland. Ausgeruftet mit Phantaffe und Befchmad und mit einem feltenen Salent jum Beichnen, erwedte er große hoffnungen auf eine neue und eigentbumliche Richtung in ber Baufunft. In Italien indeß feffelten ihn bie mittelalterlichen Bauten und er verwandte faft all fein Sinnen und Trachten auf ben Blan, "bem Dom bon Floreng eine murbige Facabe zu geben"; mas in fo weit zu einem Biele führte, baß er eine Reihe von Zeichnungen entwarf, beren lette bie Ibee ber italienischen Gothit auf bas vollkommenfte aus-In Wien, wohin er fich nach ber Rudfehr aus Itafbricht. lien gewendet, ward ibm in Folge eines von ibm flegreich bestandenen Runftler-Bettftreites ber Bau der Altlerdenfelber Rirche übertragen. Seine Plane find geiftvoll und icon und tragen bas Beichen feiner vielfeitigen Studien ber italienischen Baufunft bes Mittelalters; er hatte aber faum bie Ausführung begonnen, als ihn ber Tob abrief, am 2. Mai 1849.

Bu ben nachgebenbe in Munchen befonbere befchaftigten " Roit. Architeften gehört Auguft v. Boit aus Baffertrudingen in Babern, geb. 1801. Auf ber Atademie in Munchen unter Gartner gebilbet, mandte er fich mit Vorliebe ber romanischen Baufunft zu, und fand bei Rirchenbauten am Rhein, fo wie bei ber im 3. 1846 ihm übertragenen Reftauration ber Burg Sambach in ber Rheinpfalz reichlich Gelegenbeit gur Anwendung feiner Dieffalligen Studien. In Munchen erhielt er fobann von Ronig Ludwig ben Auftrag jum Bau ber Reuen Bingfothet, eines Gebaubes, über welchem fein guter Genius gewaltet zu haben scheint. Denn wenn fcon bie Frage nach bem Styl bes Gebaubes fcmer zu beantworten fein burfte, fo ift es nicht leichter, überhaupt architektonifche Charafterzuge baran zu bezeichnen. Gin Langhaus von 308 K. L., 101 K. Br. und 90 K. G. mit über-3. Beitr. höhtem Mittelbau, ohne irgend welche architektonische Glieberung, mit Bildern statt der Fenster an der Sud-, Ost- und Best- und neben den Fenstern an der Nordseite, mit einer vertiesten Vorhalle, mit den erdenklich bescheidensten Prosilierungen und Ausschmückungen, glatt und kahl im Aeußern kann es durchaus keine monumentale Wirkung hervorbringen.
— Ein zweites Werk v. Voit's, der Glaspalast, ist zwar auch nicht unter die monumentalen Bauten zu zählen, ist aber ein glückliches Beisviel für die Verwendung von Glas und Eisen als Baumaterial. — Diesem Künstler ist der Ausbau der Regensburger Domthürme übertragen, und was Besonnenheit, Gründlichseit und Gewissenhaftigkeit leisten können, das wird hiebei erreicht werden.

Aus ber bieberigen Betrachtung ber Gefchichte ber neuen Deutschen Runft wird leicht bie Ueberzeugung hervorgegangen Bauer fein, daß bie Baufunft nicht in gleicher Weife, wie Malerei und Sculptur, eine Wiebergeburt erlebt, wirklich Reues gefchaffen babe. Sie war barauf angewiesen, bie verschiedenen Bauftyle ber Bergangenheit bei ihren mannichfaltigen Aufgaben ber Gegenwart anzuwenden. Das Unbefriedigende Diefer Thatfache leuchtet ein, und fo fann es nicht befremben, wenn von enticheibenber Stelle aus ber Berfuch gemacht wurde, bie Bautunft auf gleiche Stufe mit ihren Schwefterfunften zu beben. Ronig Maximilian II. von Bayern hat einen Wettbewerb eröffnet fur Erfindung eines "nenen Seine Aufgabe, baran er fich fund thun folle, Bauftvle." war ein großes Schulgebaube, bas "Athenaum". Sefchichte, beren Fuhrung wir uns in biefem Buche anvertraut, lehrt uns, bag ein Runftfibl nicht gemacht wird, fondern entfteht und ber Ausbruck ift einer allgemeinen Sin3. Beitr-neerichtung; bag biefe fich felbft aber in erfter Linie an ber großen, die Beit beherrschenden Ibeen fund gibt. . ftanben nach einander ber romanische, gothische, Renaiffance-Stol: fo bat fich felbft bas Roccoco gebilbet, Die Sprache ber aufgehlafenen Macht und ber verweltlichten Religion. Wohl tann ein Sthl hervorgerufen ober in feiner Entwidelung geforbert werben; wie wir gefeben, bag bie Entftebung bes romanischen Stole bie Antwort war bes erwachenden beutichen Kormenfinne auf Carl's bes Gr. Berfuche ber Biebereinführung ber romifcben Bauformen. Rugleich lebrt bie Befchichte, bag ein Bauftyl, ber zum bebeutungevollen Rertmal feiner Reit geworben, obwohl er bas gange öffentliche und private Leben durchbringt, feine Entfaltung und Ausbildung nur ben bochften Aufgaben verbankt; dag mohl Bohnund Rathhäufer, Rlofter und Schloffer gothifch gebaut morben, baf es aber ohne Rirchen und Dome eine Gothit nicht gegeben haben würde. Wie bas Mittelalter, von firchlich= religiösen Intereffen beberricht, in bem erhabenen Rirchenbaufint feine Aufgabe nach biefer Seite bin ebenfo vollkommen, wie einft Griechenland und Rom bie ihrigen, geloft, fo wird Die Gegenwart, Des Beiftes ihres öffentlichen Lebens fich bewußt, biefem zum rechten, entfprechenben Ausbruck verhelfen. Die Aufgaben ber Gegenwart liegen auf ber Seite ber intellectuellen und materiellen Intereffen, in ber zugleich zu verforpernden und zu verflarenden Idee bes Staate-Organismus. Sind beffhalb geftaltenbe Rrafte vorhanden unter ben Runftlern bes Baufachs, fle werben fich zeigen bei Balaften und Regierungegebauben, bei Rath=, Barlamentebaufern und Gerichtshöfen, bei Unftalten fur Runft, Wiffenschaft und öffentliche Bildung, beggleichen bei Borfen, Raufhallen, Marttplagen, Gifenbahnbauten und bei Befestigungewerfen. Ibre

Sauptwirfung wird in charafteriftifcher Gefammtbarftellung, 3. Beitr. por allem in gludlicher Gruppierung, im Ginzelnen in geiftreicher Conftruction und finnvoller Benutung berfelben für fcone und eigentbumliche Kormen befteben. Mandes mas in biefer Richtung, namentlich an ben hochbauten von Gifenbabnen geschehen, wobei man Motive aus ber gebirgischen Bolfsbaufunft mit Gefchicf und Gefchmack aufgenommen, verdient volle Beachtung. Für München insbefondere ift bes Ronigs Unternehmung einer neuen mit feinem Ramen geichmudten Strafe in ber Stadt mit vielen öffentlichen und Brivatgebauben, an beren Enbe eine Brude über bie Ifar nach bem bochgelegnen "Athenaum" von Burflein führt, von feinum fo größrer Bedeutung, ale fie felbft ein öffentlicher Spagiergang zu iconen, malerischen Parfanlagen auf bem boben Ifarufer die Bermittelung bilbet. Bas freilich hier unter bem Ramen eines "neuen Bauftple" an Bauformen und Combinationen geboten wird, beutet noch nicht im entfernteften auf. bas Erwachen eines ichopferifden Formenfinns.

Dagegen haben fich Berger aus München, geb. 1825, Berger. als Erbauer ber gothischen Rirche in Baibbaufen bei Dunden, und Ludwig Folk aus Bingen, geb. 1809, ale Er-2. Bolb .. bauer bes foniglichen Schloffes in Regensburg burch bie Bieberaufnahme und geiftreiche Beiterbilbung mittelaltericher Bauformen einen guten Ramen gemacht.

Rupferftid. Bolgidnitt. Lithographie.

Amsler. Thater. Merg. Gongenbach ac. Braun und Schneiber. Schreiner. Sanfftangel. Sobe ac.

Es lag im Bereich ber Sorge ber nach Munchen berufenen Maler, bag auch bie vervielfältigende Runft in bem 5. Beitr.ihnen entsprechenden Sinne ausgeübt werde. Als daher 1828 die Brosessur der Aupserstecherkunft an der Atademie erledigt Samuel war, wurde Samuel Amsler, ben wir bereits in Kom in der Gemeinschaft mit Overbed und Cornelius gesehen, mit dieser Stelle betraut. Unter seinen Augen bildete sich die strenge Schule der Aupserstecher, der es vor allem um Wiedergabe der Zeichnung, ohne Kücssich auf malerische Wirkung, um Bestimmtheit der Korm und des Ausdrucks und der harafteristischen Eigenthumlichkeiten des Borbildes zu thun ist. Unter den Arbeiten, welche Aussler in München ausgeführt, nimmt "der Bund der Kirche mit den Künsten" nach dem oben bestvochenen Bilde Overbecks die oberste Stelle ein.

In ahnlicher Richtung, aber unabhängig von Amsler, Engen arbeitete Eugen Schäffer aus Frankfurt a. M., geb. 1803, bereits in Duffelborf Schüler von Cornelius. Er stach die "Unterwelt" von Cornelius, mit bewundernswerth richtiger Auffassung seines großen Originals; auch mehre kleinere Bilber aus der Glyptothek; hat aber später, in der Meinung sich zu vervollkommnen, einen Weg in entgegengesetzter Richtung eingeschlagen.

Raher zu Amsler hielt fich Julius Thater aus DresZhäter ben, geb. 1804, feit Amsler's Tode an seiner Stelle Prosesfor. Seine Arbeiten zeichnen sich durch große Gewissenhaftigkeit und Treue der Aussalfassung aus. Seine ersten größern Arbeiten waren die "Sachsenschlacht" nach Kaulbach, der "Landfrieden" und "Sigfried und Chriemhilde" nach Schnorr, dem bald mehre große Blätter nach Schnorr's Gemälden in dem Neuen Königsbau und Saalbau folgten. Nach Cornelius stach er die Compositionen für das Camposanto in Berlin in Umrissen, nach Schwind das Märchen vom Aschenbröbel, defigleichen die Werke der Barmherzigkeit; nach Raulbach. Beitr. ben babhlonischen Thurmbau.

Jac. Heinr. Merz aus St. Gallen, geb. 1806, führt zac. s. einen fehr energischen Grabstichel, und hat sich gleichfalls in Amsler's Weise der neuen Kunft dienstbar bewiesen. Kaulbach's "Narrenhaus" war eines seiner ersten Blätter; aber auch von desselben Kunftlers "Zerstörung Zerusalems" lieferte er einen großen ausgeführten Stich. Nach Cornelius stach er aus der Glyptothet "die Nacht" und die "Zerstörung Aroja's"; aus der Ludwigskirche "das Jungste Gericht", die "Geburt" und die "Areuzigung Christi." Reuerdings ist er mit Thäter in Gemeinschaft beschäftigt, die Psalmen von G. König zu stechen.

Gonzenbach aus St. Gallen bewährte ein feines Gonzen-Formgefühl und eine fehr geschickte hand in ben Blättern nach B. Kaulbach's "Berbrecher aus verlorner Ehre."

Die Lith ographie hat sich (mit Ausnahme von Fr. Fr. Sanfftangel. Ganfstängel, ber die Reisterwerke ber Dresdner Galerie in Steindruck herausgegeben) großentheils ber Bervielfältigung von Landschaften und Genrebildern gewidmet, und hier hat Fr. Sohe aus Bahreuth mit Auszeichnung gewirkter. Sobe. ("Reue Rünchner Malerwerke"); doch auch die historische Kunst hat in diesem Fach ihren Reister gefunden in G. Schreisener, welcher die Gemälde der Allerheiligen-Hoscapelle, soner. wie die der Basilica St. Bonifacius in Steindruck heraus-gegeben.

Die große Bedeutung des Holzschnittes fur die Entwickelung sowohl des Kunftsinnes, als vornehmlich fur die Berbreitung von Zeit-Anschauungen und Gedanken ift allezeit anerkannt worden. Das Berdienst, dieser Kunft unter uns wieder das eigenthumlich deutsche Gepräge, ohne Kunft3. Bein-ftudmacherei, mit einfacher, fraftiger Bezeichnung von Vorm und Ausbruck gegeben zu haben, gebührt ber xplographischen Braun und Schneiber, bie zugleich — was ber. in bem Bereich ihrer Thätigkeit besonders wichtig war — bas Felb bes Humors und bes gefunden Wiges mit glucklichem Erfolg bearbeiteten.

### Runftlerfefte.

Die Munchner Kunstlerfeste find so innig mit bem bortigen Kunstlerleben verbunden, ja fie bilden sogar einen so ausbruckvollen Theil seiner Leistungen, daß die Kunstgeschichte sie nicht mit Stillschweigen übergehen kann. Wir muffen aber zweierlei Beste unterscheiden: solche, beren Zwed die Chrenauszeichnung eines einzelnen Kunstlers war, und solche, in benen irgend eine Idee, ein Bild aus ber Geschichte vergangener Zeiten zur Anschauung gebracht werben sollte.

Das erfte Keft ber erften Art ward am Beter-Baulstag 1827 bem Reifter Cornelius von seinen Schülern geseiert. Im Facelzug, mit bichtbelaubten Eichenkranzen, von einer zahllosen Bolfsmenge umgeben, zogen wir vor sein haus, in unfrer Mitte Beter Bischer, mit St. Sebald und ben Aposteln in Abgüssen, die wir dem Meister zum Geschenk brachten, unter ber folgenden, dem Beter Wischer in den Mund gelegten, von mir im Lone des hans Sachs verfasten Anssprache:

"Es ift nun ein Paar Hunbert Jahr, Seit es mit mir zu Enbe war, Da sie was schuldig ich ber Welt Mit frommem Spruch zur Ruh bestellt. Zu Nürnberg, in der alten Stadt, Allwo ich meine Werkstatt hatt',

3. Beitr.

Da'lieg' ich unter grunem Grund Und harre ber Erlöfungeftunb', Bon aller Welt gar abgeschieben Lautlos in rechtem Grabesfrieden.

Doch bor' ich manches was gefdieht. Benn etwa ein Banbrer vorüberzieht; Und will mir nichts ben Muth fo ftarfen, Als wenn man fpricht von Rünftlermerfen. Ach Gott! wie lange mar es ftill! "Db fich's benn gar nicht machen will? Reat fich benn nirgend eine Sanb In unferm lieben Baterland ?" So bacht' ich oft in meiner Rlaufe, Und war mir gar ju lang bie Paufe. . Es war boch noch nicht alles aus, Da man bem Durer ichloß bas Saus. 3ch hörte ba noch unter Anbern Bon einem Beter Baul aus Manbern. Sie haben viel Rühmens bavon gefagt, Mir bat was ich borte nicht recht behaat. Inbeg, es war boch noch etwas: Der Wein ichaumt nicht im leeren Raf!

Gottlob! die Zeit ist nun vorbei!
Es regt im Land sich frisch und frei;
Der Eichbaum steht in Frühlingspracht;
Das Handwerf hat sich aufgemacht.
Bon Manchen, die zum Grabe kamen,
Hört' ich den wohlbekannten Namen,
Der nach dem Freund des heil'gen Christ
Auch mir zu Theil geworden ist.
Ich hörte Handschlag, Brudergruß,
Beim Namen Peter Cornelius.
Da war mir fast zu eng mein Haus,
Ich wollte mit aller Gewalt heraus;
Und wenn ich was von ihm vernommen,
Dacht' ich: "zu dem mußt du noch kommen!"
Run ist es eben Petri Tag,

3. Beitr.

— Den man in Ehren feiern mag! — Und bunkte mich's, baß es geschäh, Daß ich ben Better heute säh. Imar hab' ich nicht mein Staatskleib an, Seh' aus wie ein andrer Handwerksmann, Das Schurzsell schlägt mir um die Lenden, Den Hammer führ' ich in den Händen. Es ist wohl so nicht an der Zeit! Ich komme ja aus der Bergangenheit. Doch nimm mich wie ich geh' und steh'! Das Herz schlägt in der rechten Göh'; Die Liebe hat drin Haus gehalten, Wie es der Brauch war bei den Alten.

Run komm' ich aber nicht aklein: Muß schon Gesellschaft bei mir sein: Sanct Sebald, gar ein frommer Mann, hat gleich ben Mantel umgethan; Auch die Apostel nach ihrer Beise, Machten sich mit mir auf die Reise, Segen zu spenden ringsherum, Ju künden das Evangelium, Ju werben, zu predigen und zu lehren; Denn immer gibt es noch zu betehren!

Den Petrus siehst Du hier voran; Die Andern folgen Mann für Mann. Er denkt dabei der schönen Geschicht', Davon St. Luças gibt Bericht In der Apostelgeschichte im 10. Capitel, Das führt nach dem Hauptmann Cornelius den Titel. Der Mann gehörte zu den Frommen Und Petrus ist selbst zu ihm kommen. Drum war er heut so gern dabei, Als würde die alte Zeit ihm neu, Als würde die alte Zeit ihm neu, Den Hauptmann auch zu ihm zu bringen. Doch — Scherz beiseit! Sieh an die Gäste! Ich benke, sie sind wohl das Beste

3. Reitr.

Bon bem was ich vorbem gemacht; Drum hab' ich fie Dir mitgebracht. Um etwas boch von meinem Leben Bum Angebenfen Dir ju geben. Die Beil'gen, allmarte gern gefehn. Lag fie nun auch bei Dir eingebn, Daß fie am Morgen Dich begrugen, Dir Abende fegnent bie Augen fcblieffen; Dag fie bei Dir in ftiller Racht Dit beil'ger Sorge halten Bacht; Daß fie mit ihrem lichten Schein Dir leuchten in bie Beit binein, Die Du ju Deinem bochften Lohn, Dir lang' erfebnt als Lebensfron': Bo fie, gerufen burch Dein Bort, Neu auferftehn am beil'gen Ort. Dazu Glud auf! am Betrus-Tag, Dag Gott es wohl vollenben mag!"

In bemfelben Jahr wurde ber Eintritt von Schnorr und heß in die Akademie mit einem ländlichen Fest in Chenhausen geseiert; im August 1831 aber gab ber Besuch Oversbed's Beranlassung zu einem ebenso glänzenden, als herzelichen Künstlersest am Starenberger See, nachdem im Jahr vorher Thorwaldsen in Rünchen selbst bei schäumenden Bechern geseiert worden war in einem Saal, dessen fünstlezrische Ausschmudung Cornelius geleitet hatte.

Aber wir fanden auch noch andre Beranlaffungen zu Freuden-Festlichkeiten. War ein großes Wert beendet, so ward dem Reister die Anerkennung der Kunstgenossenschaft so sprechend als möglich ausgedruckt. 1830, nach Beendigung der Gemälbe in der Gloptothek, vereinigte man sich zu einem großen Festmahl für Cornelius, bei welcher Gelegenheit wir den Saal mit einem Transparentgemälbe, der Verherr-Iichung der Kunst, geschmuckt hatten. Aehnliche Feste wur-

3. Bein.ben für Beinrich Geg nach Beenbigung ber Allerheiligen-Bofcapelle, fur Jul. Schnorr nach Bollenbung bes britten Ribelungenfaales, für Endw. Schwanthaler nach 'ber Ansführung ber Statuen bes Thronfaals, jugleich gur Feier feiner Benefung; für 3. Schlotthauer wegen feiner Leiftungen in ber Gloptothef, für C. Rottmann megen ber Arcaben-Lanbichaften veranftaltet; v. Rlenge erbielt ein Feft nach ber Rudfehr aus Athen, wo auf fein Bemuben bie bis babin vermauerten Brophlaen geöffnet worben maren, b. Gartner nach Erbauung ber Bibliothet. Much in ben erwunschten Rubeftand ober in Die Ferne entließen wir Die verbienten Manner nicht, ohne ihnen noch einmal in großer Gemeinschaft Achtung und Liebe zu bezeigen, wie es Ronrad' Cherhard erfuhr, ale er von der Afademie, Cornelius als er von Munchen ichied. Bei folden Gelegenheiten ward · bas Feftlocal mit Buften und Statuen, mit Lorbeer= und Drangenbaumen, wie auch gelegentlich mit ben Gaben ber beimifchen Flora gefchmachvoll zum Garten umgewandelt, und ber Gefeierte mit gefungenen ober gefprochenen Gebichten begrüßt.

Sehr andrer Art waren die andern Feste, die zugleich allgemeine Luftbarkeiten und kunftlerische Productionen waren. Sie schlossen sich zunächst an die Carnevals-Bergnügungen von München an. So verabredete man sich zum ersten Rale im Januar 1835 zu einer maskierten Zusammentunft, und zwar wollte man "Wallensteins Lager" bilben. Es geschah ohne alle Rücksicht auf das Publicum, lediglich für den geschlossenn Künstlerkreis. Aber man hatte die Rollen so glücklich vertheilt und so gründlich studiert, man hatte mit einem solchen künstlerischen Ernst und Eiser nach Wahrheit die in die fleinsten Einzelnheiten gestrebt, daß statt

ber beabstätigten Lustbarkeit ein ergreisendes, ja erschüttern-3. Beitrbes Bild ber Schreckenszeit des breißigjährigen Kriegs sich wie von selbst aufgerollt hatte. Raum war die Kunde davon in's Bolk gedrungen, so wollte Jedermann das Außerordent-liche sehen, und die Kunstler, von allen Seiten gedrängt, mußten sich entschließen, das "Lager" in einem großen Zug im k. Hof- und National-Theater vorzuführen.

Siermit mar ber Grund gelegt zu ben großen Runftlerfeften im f. Obeon, bie - zwar nicht jahrlich, aber boch bon Beit zu Beit veranftaltet murben, und bie bet ber Bevolferung wie bei ben höchften Gerrichaften einer immer machfenden Theilnahme fich zu erfreuen hatten. Diefelben Runftler, Die fich ben Beruf ermablt, Die Welt zu fchmuden mit bauernden Werfen, berftanden auch die Fulle ber Phantafte auszugiegen über bie vorübereilende Stunde eines Beftes und ben Becher ber fluchtigen Luft mit Unmuth zu befranzen; und haben es gethan mit einer Freude und Liebe, ale folle er nie fich leeren und immer von Reuem die burftigen Lippen erquiden. Gines ber glangenbften gefte ber Urt war bas vom 3. 1840, bas gerabezu bie Berherrlichung ber Runft jum Rotiv hatte, indem barauf ber Befuch Raifer Marimilians I. in Rurnberg und bie feierliche Berleihung bes Bavpens an Albrecht Durer burch ben Raifer bargeftellt murbe.\*) Ran hatte bafur geforgt, bag ein vollständiges und treues Bilb ber Beit in feinen fprechenbften Bugen vor bie Augen trat , ber Raifer und feine Rathe, bas Ritterthum, ber Burgerfand, die Runfte, Wiffenschaften und Gewerte waren bertreten, und vor Allen bas ichone Gefchlecht: Die Frauen und Jungfrauen ber alten Reichoftabt in bezaubernbem Glanze.

<sup>\*)</sup> Bon G. Neureuther burch eine Rabierung verewigt.

3. Beitr. Mit Glud und Geschick waren die Rollen ausgetheilt: Der Kaiser, Albrecht Durer und viele Andre waren gleich ben wiedererstandenen Urbildern; babei waren alle Trachten, Wassen, Rustungen nicht nur treu, sondern acht; man war wirklich zu Ulrich v. Hutten und Beter Vischer, zu Regiomontan und Hans Sachs und in die rauschende Fröhlichkeit eines Rurnberger Hochsestes zu Anfang des 16. Jahrhunderts versetzt.

Diesem Fefte voll Glang und Bracht folgte im 3. 1846 ein andres von ber ausgesuchteften Seiterfeit. Als Motiv war eine Barodie bes Marchens vom "Dornröslein" gewählt: Bring Carneval und Bringeffin Saftnacht nebft Bofftaat und Bofgefinde maren in tiefen Schlaf gefallen, feit unbolbe Beifter, wie: ber Raftengeift, Die Stifette, Die Borniertheft, bas Philifterium, Die Beuchelei, Die Arrogang, Blaflertheit, Cenfur u. a. bei Sofe Gingang und Geltung gewonnen. Die Aufgabe mar, burch Bestegung biefer Unholbe bie Bande bes Bauberschlafs zu lofen und mit bem Pringen Carne val und feiner Gemahlin bie freie Luftbarkeit wieder in die Gesellschaft einzuführen. In ber Tiefe bes großen Dbeonfaales erhob fich unter boben Balbbaumen in phantaftischer Architektur bas Schloß bes Bringen Carneval, ber mit feiner Gemahlin auf bem Thron im obern Saal, und allem Gefolge baneben, und allem Gefinde in den Reller = und Ruchenraumen barunter in regungelofen Schlafe lag, mabrend bie obengenannten Unholde alle Treppen und Bugange befest hielten. Gine traumerifch trube Dufif begleitete bie Scene, bie balb unterbrochen murbe burch ben Gingug eines friegerischen Chore bon Faschingenarren, bie unter fteigender Lebhaftigfeit ber Rufif die Treppe - obwohl vergeblich - zu erfturmen fuchten, bis in einem vielftimmigen Chor: "Bach auf, wach auf, Bring Carneval!" bie Zauberformel ber Löfung gefunden3. Beitr. war und unter Donnerschlag Alles erwachte. Der erste treue Diener, ber fich beim Bringen einstellte, war ber Kellermeister, und aus schäumendem Pokale trank ber Befreite ben Besfreiern und ber ganzen Gefellschaft ein Lebehoch!

Bebeutenber indeg wurde bas Runftlerfeft von 1849, no bie Ginbeit- und Freiheitbestrebungen bes vorbergegangemn Jahres ber Bhantafte einen bobern Schwung verlieben. Der alte Raifer Rothbart ichlaft im Untersberg, bis Deutschland gludlich ift und eins!" Bir faben ben ehrmurtigen Raifer von Gnomen umgeben tief innen im Berg, in feften Schlaf verfenft; wir borten bie Botichaft, bie an feine - fo ichien es - tauben Ohren schlug; wir nahmen die erften Regungen bes wiedertehrenden Lebens mahr, als ibm von bem Reichstag zu Frankfurt gefagt wurde; wir faben fein Erwachen und horten feinen Gruf und Gludwunfch, und begleiteten ibn; ba er feinen Bug begann, um ber Welt gu verfunden : "Deutschland fei eins!" Alle Stamme bes Bolfs hatten fich bem Buge angeschloffen, alle Gauen, alle Stabte, alle Stande folgten bem Wint bes Raifers; wir faben ben Reichthum, Die Schonheit, Die Rraft, wir faben Die geiftige und leibliche Bluthe bes Baterlanbes gleichfam zu Ginem Strauß zusammengebunben; es war ein Schat ohne Grenzen, ein Jubel ohne Dag, ein Glud ohne Ende! Gin febr fchoner - ein fehr täufchender Traum!

Im 3. 1851 wurde eine Art moderner Bitche unter bem Namen "Lieb feelchen" zum Mittelpunkt einer poetischen Bestworftellung gemacht; 1853 brachte man in ber Königin der Alpenstora, Ebelweis, "Baherns holder Königin" eine Gulbigung dar; endlich kam man auch auf den Gedanken, die Zeit des Rubens wieder in Scene zu setzen,

3. Beitr. die biefenige, aus ber vornehmlich malerische Eingebungen ohne Maß und Biel zu schöpfen seien: zum Beichen, daß man in München durch ben rastlosen "Fortschritt" ungefähr wieber an der Stelle angekommen, wo sich die Wege der neuen deutschen Runft von der altakademischen heerstraße gefchieben.

An die Schule von Munchen schließen fich einige Runfterscheinungen in ber Rabe mit mehr obet minder Selbstanbigfeit an:

## Augsburg

befitt einen Runftler, ber fein Talent für Satire in einer gro-Gever. gen Ungabl von Staffeleibildern bemabrt bat. Geber mablt dafür mit richtigem Saft bie Beit, Die in ihrer außern Er-Scheinung die meiften Sandhaben bietet fur Spott und Berfiflage, fur bas Lacherliche überhaupt: Die Bopfzeit. Gin argt= liches Concilium, bei welchem bie gelehrten Streiter ihre Beruden gum Saarftrauben bringen, mabrend ber Batient verscheibet; ein Taufschmauß, wobei auf Rechnung ber Befundheit bes Reugebornen bie Gefundheit ber Alten in bebenfliche Lagen gebracht wird, u. bal. Bilber haben feinen Beruf begrundet. Bu ben beften berfelben gebort eine "Anti-Bierin ichilbert er, ein icharfer Beobachter, mit befter Lanne Die Langeweile und Ungebuld, Die Roth und Die Wichtigthuerei, die Burudfetung und die Borrechte, wie fie im Borgimmer eines Miniftere bes Breiteren anzutreffen maren, ober - find.

#### Rürnberg

Alb. hat fich unter Alb. Reindel von da, geb. 1784, geft. 1851, Reindel. durch seine Aupserstecherschule einen guten Ramen gemacht. Reindel hat viele Blätter in Linienmanier nach den Werken von Beter Bischer (Sebaldusgrab), von A. Dürer u. A. ver-

öffentlicht. Eine ftrenge, treue Zeichnung und ein einfacher,3. Beur. bas Wefentliche bezeichnender Bortrag geben biefen Blattern einen bauernben Werth.

Un Reindel's Stelle, welcher ber bortigen Runftschule vorftand, tam nach feinem Sinscheiben Aug. Rreling aus greing. Sannover, ber bis dabin in Munchen gelebt, und nur vorübergebend gur Ausführung von Malereien im Theater in feine Baterftabt gurudgekehrt mar. Rreling ift ein frifches Talent mit beweglicher Phantafie, bem nur eine tiefere Durchbilbung ber Gebanken fowohl ale ber Form zu munichen Aber mas er bentt, ift geiftreich erfunden, und mas er macht, bat die Leichtigkeit bes gefchidten Bortregs. Sein Talent beschränft fich micht auf Malerei allein; er weiß trefflich. als Bildhauer ju mobellieren und gang ausgezeichnet ift fein Berftanbniß ber architeftonischen Formen. Damit wirft er mobitbuend und anregend auf die Runfigewerfe, und wie unter feinen Sanben, fo entfteben unter feinen Augen Die fcbonften, reizenoften und geiftvollften Arbeiten von Steinmeten, Schloffern, Tifchlern, Silberarbeitern, Erraiegern. Jumelieren u. f. w. Bon feiner eigenthumlichen Runftweise geben vielleicht am leichteften jene großen Aguarellzeichnungen eine Unschauung, Die er fur Glasgemalbe eines Bobnbaufes entworfen bat. Er fcbilbert barin vier große firchliche Refizeiten, wobei er indeg ben Sauptnachdruck auf bie gleichzeitigen Erscheinungen in ber Ratur und im Leben ber Menfchen legt. Um fie aber mit ben vier Jahreszeiten gufammenzubringen, - mas bei nur brei hauptfeften: Weihnachren, Ditern, Bfingften, auf Schwierigfeiten ftogen mußte bat er fich einige Freiheiten wiber ben Ralender gestattet. Die Bilder haben bie Form hober, fpigbogiger Fenfter. Der größte Theil des Raumes ift durch Baulichfeiten und Baume.

3. Beitr. Die eine Art Rahmen bilben, eingenommen; Die firchliche Bebeutung jedes Bilbes ift burch ein Rundbild in ber Sobe angezeigt, bas gleichfam als Biffon über bem unten bargeftellten Leben ericheint. Bei "Weihnachten" enthalt es bie Geburt Chrifti; Die Landschaft ift in Schnee gehult; im Innern eines alterthumlich ftabtifchen Bobnbaufes brennt ber Chriftbaum, zu beffen Bescheerung auch Arme von ber Strafe einaeladen werden. - Oftern zeigt im Rundbild bie "Auferftebung"; unten fieht man auch bie Ratur im Auferfteben; an ben Baumen tritt bas erfte Laub beraus, bie Erbe fleibet fich in junges Grun und ftreut Beilden und Butterblumen barein; bie Rinder fpringen aus ben Wohnraumen und über Die Gelander in's Freie; Die Schwalbe fehrt wieder und ber Bausvater ichneibet und ordnet bie Spalierpflanzen am Saufe. - Unterhalb ber "Ausgiegung bes b. Geiftes" am Bfingftfeft ift voller Sommer (ober Frühling); alles jubelt, fingt und fpringt, alles grunt und blubt und luftige Duficanten geben mit Fibeln und Bfeifen ber allgemeinen Luft ben entiprecbenden Ausbrud. - Auf bem vierten Bilbe ift Berbft. aber etwas fpat, wie ber Sommer zu fruh gekommen. Trauben werben gelefen, Wein gekeltert, Roft getrunten; bas Leben fehrt wieder ein in Die fchutende Wohnung. Rundbild über bem Dache fleht man vier oder funf Beilige fiten als Repräsentanten von "Allerheiligen!" Gin fchlim= mer Umftand! Allerheiligen ift fein bobes, fein allgemeines Rirchenfeft, und eine Weinlese am 2. November mochte ein fchlechtes Bergnugen und einen noch fchlechtern Bein geben!

Fur die Bildnerei ftellt Rurnberg einen Mann, beffen Rame weit und breit einen guten Rlang hat, der in feinem Thun und feiner Erscheinung den Eindruck eines Kuntlers aus alter Zeit machte, so daß man ihn auch gewöhnlich

nur "unfern neuen Beter Bifcher" nannte. Dieg ift Da =3. Beitr. niel Burgichmiet aus Rurnberg, geb. 1798, geft. 1859. Dure- fomiet. Obwohl er feine Laufbahn als Bildhauer begonnen, und namentlich bei ber Berftellung bes "ichonen Brunnens" fich betheiliget, kam er boch fehr balb darauf, fich vorzugweis ber Erzgießerei zu wihmen, fo baß, nachbem noch 1826 eine lebenegroße Statue Relanchthon's in Sanbftein aus feiner Werkstatt hervorgegangen, ihm bereits 1828 ber Guß ber Dürerftatue nach Rauch's Modell für Rurnberg übertragen Burgichmiet's hauptfachlichftes Beftreben beim Guf war barauf gerichtet, bie Cifelierung unnöthig zu machen, weil er ber Unficht mar, es gehe babei bie Originalität bes Werks, ber unmittelbare Strich bes Meifters verloren. Es beunruhigte ihn weniger, bag bafur ber Statue bie f. g. " Suß= haut", ein schwärzlicher Ueberzug, bleibt, bei welcher die Dobellierung für bas Auge faft verfchwindet und eine lichte, gleichmäßige Batina fich nicht bilben tann. Rach feinem eignen Mobell führte er bie Erzstatue bes legten Fürftbischofs von Burgburg und Bamberg , G. G. b. Fechenbach, für ben Bamberger Dom aus. Bon ben vielen von ihm in Erzguß ausgeführten Werfen fei nur bes Beethoven-Dentmals in Bonn nach Gabnel's Modell, und bes großen Radesty-Monumentes in Brag nach bem Mobell ber Bruber Max Ermabnung gethan.

Die Baukunst hat in Rurnberg sich eines der eifrigsten Vorkämpfer und Verbreiter der Gothik, eines ebenso genialen als thätigen Kunstlers zu erfreuen. Carl Alexan-C. nier. der heideloff aus Stuttgart, geb. 1788, gehört unstreitig fost. zu den begabiesten und interessantesten Weistern der neuen deutschen Kunst romantischen Styls. Gewandt in allen Fähern der bildenden Kunste, fertiger Bildhauer, geschickt im 3. Beitr. Beidenen, Aguarellieren und Delmalen, ift er boch porquaweise Architeft, und hat fich von jeber mit leibenschaftlicher Energie auf bas Studium und bie Ausübung mittelalterlicher Bau = und Runftformen überhaupt, inebefondere ber Gotbif Belebt burch eine reiche, bochft bewegliche Bhantafie, mit besonderer Borliebe fur bas Ornamentale brachte er bei Errichtung neuer, bei Reftauration alter Gebäude überraschende Birtungen hervor, die namentlich in einer Zeit, wo ber Runftler bes Styls faft ber einzige Renner mar, einer giemlich allgemeinen Bewunderung gleich fommen mußten. Sat nun auch biefe bei weiterer Ausbreitung ber Renntnig mittelalterlicher Runft einer nüchternen Rritif weichen muffen, und ift man ber Anficht worden, bag Beibeloff's Talent fich mehr auf ber Oberflache und im Decoration8-Glement bewege, fo war' es boch febr ungerecht, bas Berbienft ber Anregung, Die er gegeben, und Die vielfach bethätigte Fabigfeit fconer und geiftreicher Entwurfe ibm absprechen zu mollen; por allem aber gebührt ibm ber Rubm, bem Gebanten einer . beutich-vaterlandischen Baufunft", gegenüber ben Universal-Ibeen, ju Leben und Geltung verholfen ju haben. Der Bergog bon Roburg mar ber erfte, ber, ben Gebanten erfaffenb, ibm ben Bau feines Refibenafchloffes übertrug. Bon ba fiebelte er nach Rurnberg über, wo er als Lehrer an ber polytednifchen Schule ein weites Felb fur Ausfaat, an ben Reftaurationen ber alterthumlichen Rirchen und Wohnhäuser ber Stadt angemeffene Beschäftigung, an ber Stadt felbit aber in ihrer mittelalterlichen Bunderherrlichfeit einen unverflegbaren Quell für feinen Runfigenius fand. Unter feinen Sanben murben die Loreng = wie die Sebalbusfirche reftauriert, die Burg, die Morizcapelle, die Jacobe-, die Egybienund die Marienfirche, und eine große Anzahl Bobnbaufer,

von benen einige obwohl mobernen Ursprungs fich wenigstene3. Beitr. bas gothische Kleid mit Spigbogen und Fialen anziehen ließen.

Beibeloff hat die Kirchen zu Ofchat in Sachsen, zu Sonneberg in Thuringen, die katholische Kirche in Leipzig gebaut, hat sich an der Erbauung der Burg Lichtenstein in Schwaben wesentlich betheiligt und die Restauration der mittelalterlichen Bauten in Burttemberg, vornehmlich der Stadtfirche in Stuttgart geseitet. In den weitesten Kreisen hat er für Kenntnis der mittelalterlichen Bauformen durch sein schätzbares Berk "die Ornamente des Rittelalters" gewirkt. Auch verdient es der treffliche, herzliche Mann, daß man bei seinem Ramen seiner stets jugendlichen Kunstbegeisterung, seiner Anspruchlosigkeit und Leutseligkeit, seiner Offenheit, Biederkeit und Treue mit Liebe und Dankbarkeit allezeit gedenke.

# Britter Abschnitt.

Berlin.

Berlin nimmt in der Geschichte ber neuen beutschen Kunft eine sehr hohe Stelle ein und wurde mit seinen tunftlerischen Kraften unter etwas gunftigern außern Berhaltniffen die erfte eingenommen haben. Berlin zeigt uns wenigstens an Einer Stelle eine aus der Zeit geborene, vom Berzschlag der Gegenwart erwarmte, hochentwidelte, nationale Kunft. Hätten Baufunft und Ralerei gleichen Schritt halten können mit der Bildnerei — welch' einen Anblid mußte Berlin bieten! Woaber die Ralerei, statt zur Ausführung großer öffentlicher Arbeiten berufen zu werden, an den wechselnben, der Robe

3. Beitr und der sehr oft unverständigen Liebhaberei unterworfenen Geschmack des Bublicums verwiesen, wo die Baukunst mit ihren geistvollsten Entwürfen vor der Ausführung auf unüberwindliche hindernisse und unabweisbare Beschränkungen trifft, da kann man sich nur freuen, daß voch des Großen und Schönen so viel geschaffen worden, als Berlin uns sehen läßt. Eines tritt übrigens deutlich als Charakterzug der Kunst in Berlin hervor: wenn man in Rünchner Bauwerken eine Rusterfarte von Bausthlen vor Augen zu haben meint, so kann man in Berlin alle Gattungen aller Künste in allen Geschmackerichtungen einträchtig beisammen finden.

#### Die Malerei

bilbet in ber Berliner Aunstgeschichte nicht ben Glanzpunkt; wenn wir vorläufig von ben Werken neuester Zeit noch abfehen wollen. Rach ben Freiheitskriegen, wo die Romantik auch in Berlin eine Zeit lang Phantaste und Sinne beschäftigte, waren es vornehmlich zwei Kunftler, welche dieser Stimmung einige Rahrung gaben.

Seinrich Dahling.
an w

Heinrich Dahling aus hannover, geb. 1773, reich an warmer Empfindung, aber beschränkt in fünstlerischen Mitteln, suchte in Bilbern von mäßigem Umfang (für kleine Zimmerräume) ben Ausbruck zu finden für heitere Sentimentalität und für romantische Stimmungen. Derart find: ber "Romanzensänger;" ber "Bettgesang;" bie "Kranzwinderinnen:" die "festliche Wassersabrt" u. a. m.

Sinnesverwandt, aber reicher an Phantafie und techs-Bilb. nischer Gewandtheit ift Carl Wilh. Kolbe aus Berlin, Kolbe: geb. 1781, Reffe des berühmten Landschaften-Radierers deffelben Namens, der 1835 in seinem 76 Jahre in Berlin geftorben. Kolbe's Geimath war die Ritter- und Rarchenwelt; seine Phantaste schuf die Creignisse, die die hand darzustellen3. Beitr. hatte, eine "Bassersahrt", eine "Fürstin auf der Jagd" und bergl., doch verschloß er sich der Geschichte nicht, und seierte namentlich in einem größern Gemälde den Sieg des Albrecht Achilles über die Rurnberger, welches von der Stadt Berlin der Prinzessin Luise von Breußen bei ihrer Vermählung mit dem Prinzen von Oranien als Hochzeitsgeschenkverehrt wurde. Seine Hauptarbeit bleiben die Cartons für die Glaßgemälde, welche im Auftrag des Prinzen Kriedrich von Preußen sur das Schloß Marienburg ausgeführt worden und deren Gezenstände der Geschichte des Ordens der deutschen Ritter entsnommen sind.

Mit entschieden größerm Talent ausgerüstet betrat dieselbe Bahn Carl Zimmermann aus Berlin, geb. 1793. Gart
Mittelalterliche Studien hatten ihn zu Ritterbildern und gomannthischen Architekturstücken geführt; das wirkliche Leben aber,
vornehmlich in den Alpengegenden, zu Darstellungen aus der Gegenwart gereizt, die er mit dem Geist und der Energie
eines Albrecht Dürer aussührte. Bon größerer Bedeutung
sind seine Feder- und Sepia-Zeichnungen zu Goethe's "Faust",
die er für den Fürsten Radziwill fertigte. Ein früher Tod
auf einer Gebirgsreise brach 1820 seine vielversprechende Laufbahn ab: er ertrant beim Baden in der Loisach unweit München.

Bas auch noch sonft von Andern auf dem Feld der Malerei in Berlin geleistet wurde: eine fühlbare Bewegung trat erst mit der Rudtehr jener Kunstler ein, die dem römischdeutschen Kunstlerverein angehört hatten, namentlich Schadow's und Bach's.

Friedrich Wilhelm Schabow war 1819 nach & B. Berlin zuruchgefehrt und hatte durch die aus Rom mitgebrachs dow. ten Bildniffe, Bilder und Studien die allgemeine Aufmerts Körfter, Beich. d. deutsch. Kunft. V.

3. Bein samfeit auf fich gelenkt. Seine erfte Arbeit freilich lag abfeits von berromantisch-christlichen Straße, indem er für das Broscenium des neuerbauten Schauspielhauses ein Bacca an al zu malen hatte. Danach aber gingen aus seiner Berkstatt mehre Radonnenbilder, eine Geburt Christi, und verschiedene größere und kleinere Bildnissbilder hervor. Die Strenge seiner Zeichnung, die Sicherheit und Volgerichtigkeit seiner technischen Behandlung zogen viele junge Talente zu ihm hin, so daß, als er im Jahr 1826 an Cornelius Stelle in Duffelborf trat, ihm eine Anzahl tüchtiger Schüler folgen konnte. Dort werden wir ihn in der vollen Entfaltung seiner Thätigkeit wieder sinden.

Carl Bach traf um bie gleiche Reit in Berlin ein, wie Carl Bado Schabow, und nahm ebenfalls an ber Ausschmudung bes Schausvielhauses Theil, indem er bie neun Dufen als Reun Mufen. Dedenbilder über bem Bufchauerraum malte. Danach folgte aufer, ein fur Dostau beftimmtes großes Altarbilb, die Auferfebung ftehung Chrifti; gleichzeitig malte er viele Bildniffe, zeich-2¢. nete auch Cartons zu Glasgemalben für Marienburg und versammelte um fich eine große Angahl Schuler. beit ber Beichnung, größtmögliche Bestimmtheit bes Umriffes und ber Dobellierung, ftrenge Confequeng in ber technischen Behandlung und fehr tief geftimmte Farben zeichnen alle feine Bilber aus und geben ihnen ben Unschein ber Clafficitat. Der Mangel aber an eigenthumlichem Formenfinn, fo wie bornehmlich an Bhantafie und Raivetat, laffen fie bei naberer Betrachtung nüchtern, unerquicklich und oft nur als Auflofung eines Rathfels erscheinen, wie er benn 3. B. bie Aufgabe fich geftellt, ein Bilbnif gang in blau, ober gang in roth zu malen, fo bag Grund , Rleib , Teppich , Schleifen zc. immer nur eine Mobification berfelben Farbe baben. Inzwischen

ubte Wach burch feine Methobe im Malen, so wie durch feinen 3. Beitr. trefflichen, fledenlosen Charakter, wie durch den Ernst seiner Kunstbestrebungen einen sehr großen und heilsamen Einstuß auf jungere Kunstler aus. Er starb 1845.

Mit Schadow und Wach war auch Johannes Beitz Beit. aus Rom nach Berlin gekommen und hatte, wenn auch in beschränkter Weise, zur Kenntniß und Achtung ber römisch = beutschen Aunstbestrebungen mitgewirkt; während gleichzeitig Cornelius, der — nach Düsseldorf berusen — zum Besuch da war, alle Welt mit seinen Cartons zum Dante und zur Glipptothet in Erstaunen setze.

Da follte ein unerwartetes Greigniß bie faum gemachte Eroberung ber neuen Schule in Frage ftellen. Carl Begas Carl aus Beineberg bei Coln, geb. 1794, geft. 1855 in Berlin, in ber Schule bon Le Gros in Baris gebilbet, brachte im Jahr 1821 ein großes Delgemalbe feiner Sand, Die Ausgie :. Bung bes beiligen Beiftes nach Berlin, und bas Bu= Muegieblicum in Efftase und Berwirrung. Gin golbichimmernberh. Geiftes. Lichtregen ergießt fich aus ber Bobe, wo eine Taube fcmebt, berab auf bie Enicende Versammlung ber um Maria vereinigten Apostel. Der Effekt ift überraschend, wie bie Durchführung meifterhaft; Farbenfraft und Sanbfertigfeit ftreiten um ben Borrang; aber von Styl in ber Beichnung, ober ber Anordnung, von Auffaffung ber Charaftere, von Warme und Bahrheit bes Ausbrucks ift nicht bie Rebe - jeber Ropf, jebes Blieb, jebe Falte ift nach bem Mobell copiert, gang in altafabemischer Beife, im geraben Gegensatz gegen bie neue Schule. Inzwischen konnte bas Talent auch von biefer Seite nicht verfannt werden, jumal ein Bildniffopf im Bilbe bie bobere Entwickelungefähigkeit bes Runftlere verrieth. gab fich halb tund. Dahrend Berlin noch für fein Bemalbe

3. Beitrschwärmte, hatte er bereits einen anbern Weg betreten. Was er in Berlin von der neuen deutschen Kunst wahrgenommen, reichte hin, ihm denselben zu öffnen. Er malte einige Bildniffe, die mit ihrer Einfachheit und Wahrheit an Holbein erinnerten; und als er nun nach Italien ging, vollendeten die Werke der altflorentinischen Schule, so wie vornehmlich der Umgang mit Overbeck, Ph. Beit, und J. Schnorr in Rom bet ihm die Bekehrung.

Freilich zeigte sich's balb, daß die falsche Richtung, welche bas Talent in der ersten Entwickelung bekommen, nachtheilig timmer fortwirkte. In der "Taufe Christi", welche er für die Garnisonkirche zu Potsbam malte, erkennt man wohl die Ausdrucksweise der neuen deutschen Schule, aber ohne ihre innerste Empfindung, ohne ihre schole, aber ohne ihre tinnerste Empfindung, ohne ihre schöpferischen Kräfte. Er hatte sie sich mit großer Gewandtheit angeeignet, und so konnte er sich ihrer auch wieder entäußern, was er in der "Aufschlust erstehung" für die Werderkirche in Berlin\*) allnählich that, so daß der obere Theil noch der Overbeck'schen Richtung angehört, während die Gruppe der schlasenden Kriegsleute aus wirklichem Stoff gebildet ist. Kaum aber hatte Begas

angefangen, einen eigenen Weg zu gehen, als ein neues Ereigniß ihn wieder auf einen andern lockte. Die ersten Leisstungen von W. Schadow's Duffelborfer Schule hatten Berlin bermaßen allarmiert, daß die einheimischen Kunftler ganz übersehen wurden und theilweis selbst an ihre Unzulängliche

Begas, jebem bebeutenben neuen Ginbrud

offen, und fähig ihn in sich zu verarbeiten, lenkte sogleich in bie Richtung ber Duffelborfer Romantik ein und malte "bas aus ber Madchen aus ber Frembe", bann für bas ftabtische Mustermbe.

feit alaubten.

<sup>\*)</sup> Lith. v. R. Fifcher.

feum von Königsberg,, einen mittelalterlichen König, 3. Beitr. ben in seiner Sterbestunde ein Sanger zu erheitern sucht"; ferner "die zwo Jung frauen auf dem Berge"\*) nach Uh- land, die "Loreleh"\*\*), im Bestig des Königs von Hannover, u. a. m. Auch "Heinrich IV. in Canossa", im Bestig von Bethmann-Hollweg, ist aus dieser Richtung, wenn auch in einem gewissen, mehr außerfünstlerischen Gegensatz gegen Lessing hervorgegangen. "Diesen Gegenstand, äußerte Cornelius, als er von dem Bilbe hörte, wurde ich nie zur Bearbeitung wählen, und ich sasse nicht, wie B. es über sein deutsches Gerz bringen konnte, es zu thun."

Auch die biblischen Gegenstände, die sich Begas wählte, zeigen mehrentheils eine Borliebe für jene weiche romantische Stimmung, mit welcher die Düsseldorfer in Berlin Eroberungen gemacht. Derart ist sein über Jerusalems bevorsstehenden Fall "weinender Christus"\*\*\*), die "versschenden Fall "weinender Christus"\*\*\*), die "versschmachtenden Juden" nach Jeremias u. a.+), selbst das für Landsberg a. d. Warthe bestimmte Altarbild "Kommet Alle zu mir, bie ihr muhselig und beladen seid" leidet an dieser unbestimmten Innerlichseit und Schwäche.+†) Dasgegen entsaltet er auch eine sichtbare Stärke des Gefühls in seinem "Christus am Delberg" in der Kirche zu Wolgast, in der "Berklärung Christi," in der Kirche zu Krumöls in Schlessen, u. a. m. Rur hat er nie den Sinn für das Kunstschen, weder in der Anordnung im Ganzen, noch in den Linien, in der Bewegung und in den Formen

<sup>\*)</sup> Lith. v. Jengen.

<sup>\*\*)</sup> Geft. v. Manbel.

<sup>\*\*\*)</sup> Lith. v. Schertle.

<sup>†)</sup> Rabiert von feinem Sohn.

<sup>11)</sup> Geft. von Eb. Eichens.

3. Beitr.entwickelt, felbft in ben Farben einen großen, biftorischen Ton nicht getroffen; vielmehr erscheint er immer von ben unmittelbaren felbit gang gufälligen Ginbrucken ber Ratur abbanaia.

> War diefe Eigenschaft ihm hinderlich bei ber Siftorienmalerei , fo bat fie ihm unzweifelhaft zu feiner boben Bebeutung ale Bilbnigmaler verholfen, ale welcher er von Reinem ber Reuern übertroffen wird, mabrend er feine Leiftungen getroft neben bas Befte berart aus alter Beit, einige, wie 3. B. fein eigenes Bilbnig, felbft neben Ban Dof ftellen fann. Bum Blud marb ihm auch die Aufgabe, bochft bedeutungevolle Ropfe zu malen, wie Schelling, Ritter, Al. v. Sumbolbt, Rauch , Cornelius , Gottfr. Schadow , Leop. v. Buch , Deber-Beer , Lind, Jac. Grimm, Thorwaldfen , v. Radowit sc.

Jul. Schoppe aus Berlin, geb. 1794, obicon in Julius Shoppe ben Jahren 1817 bis 1821 in Rom, hielt fich fern von dem Rreise ber Neuerer. Biel beschäftigt mit Covieren rafgelischer Berte, fuchte er fich für feine eigenen eine fcbone und correcte Beichnung anzueignen, Die feinen Arbetten, ungeachtet ber mangelnden Originalität in Form und Erfindung immer einen Werth fichert. Seine vorzüglichften Malereien findet man im Speifefgal, im Cafino und im Bavillon bes bem Pringen Carl gehörigen Schloffes zu Glienife bei Botebam.

Bilbelm Gen fel aus Trebbin in ber Mart, geb. 1794, verfolgte gleichfalls eine eigene Laufbabn. Nach einigen Berfuchen in ber Siftorien-Malerei, Darftellungen zu Chatefpeare zc. fur bas neue Schausvielhaus, worauf er mit eleganten Beichnungen zu ober nach einem Carnevale-Feft bes Bofes ,, Lalla-Rudh" fich zu einem beliebten Salonmaler ausgebilbet, ging er 1823 nach Rom. Dort covierte er Rafael's Transfiguration und vertiefte fich in ben großen Styl

seines Borbilbes so ernstlich, daß nach der Zeit unter seinen. Beitr. Händen ein Bild "Christus und die Samariterin am Brunnen" in überlebensgroßen Figuren entstand, das immer als ein Denkmal ehrenwerther Anstrengung gelten wird. Was er aber später nach seiner Rücksehr in Berlin gemalt, namentslich das große Bild in der Garnisonkirche "Christus vor Pislatus", dann "Mirjam nach dem Durchgang durchs rothe Meer" u. a. m. ist nicht geeignet, tiesen oder dauernden Eindruck zu machen. Wohl ist keines der altakademischen Elemente in ihm wirksam, aber auch keines, das die Bewegung der neuen deutschen Kunst hervorgerusen.

Ebenso selbstständig, sowohl der akademischen, als der neuen Aunst gegenüber, unberührt von beiden steht Aug. v. aug. v. Alöber aus Berlin, geb. 1794. Im neuen Schauspiel. Rlöber: hause malte er eine Folge von Darstellungen zur Mythe des Apollo und andere mythologische oder allegorische Figuren. In Nom, wo er von 1823 bis 1829 sich aushielt, bewahrte er seine Abgeschlossenheit.

Er widmete fich ganz ber Staffeleimalerei und wählte mit Borliebe mythologische Gegenstände ("Berseus und Androweda", "Benus von den Grazien geschmuckt", "Bacchus wie er den Panther trankt" 2c.,) und nahm die Meister der vollendeten, italienischen Lunft, namentlich Correggio gern zum Borbild.

Reben biesen altern Meistern treten nach und nach eine Anzahl jungere Kunftler auf, die sich theils unter ihnen, theils selbstständig ausgebildet, und bei benen gleichfalls als charafteristisches Merkmal die individuelle Abgeschlossenheit in die Augen fällt. Unter ihnen zeichnen sich aus: Eduardg. Dage. Dage aus Berlin, geb. 1805, ein Schüler von Wach, bezreits 1821 beim neuen Theater beschäftigt, und später durch

3. Beitrein Gemälbe "die Erfindung der Ralerei" rühmlich genannt; n. 5001. Aug. Copfgarten aus Berlin, geb. 1807, ebenfalls garten. Schuler von Wach, von 1827 bis 1831 in Rom, ausgezeichnet durch die gewissenhafte, in allen Theilen wohlberechnete Durchführung seiner Aufgaben, die er theils in der Rythoslogie ("Danae bei Polybektes und Diktys", "Jupiter auf Kreta" 2c.) theils in einer allgemeinen Lebens-Romantif (die "Schmuckung einer Braut", das "Mädchen und der Schwan" E. Stein. 2c.) fand. Ed. Stein brück aus Magdeburg, geb. 1802, brück. bildete sich gleichfalls unter Wach, wendete sich aber später nach Düsseldorf.

Roch muffen unter ben hervorragenoften Runftlern ber E. Rag. Beit genannt werben: Eb. Ragnus aus Berlin, geb. 1808, beffen Bildniffe (z. B. Jenny Lind) zu den vorzüglichften Leiftungen bes Fache geboren, und ber auch mit Genrebildern ("bie Beimfehr bes Biraten" 2c.) entschiedenes Glud machte; Frang Rruger aus Anhalt-Deffau, geb. 1797, beffen Sa-Krüger. lent in einer rafchen und charafteriftifchen Auffaffung ber Ratur fich bethätigte, was ihn zum beliebten Bortrait- und bochftgefuchten Bferde=Maler machte. Sein berühmteftes Gemalbe ift ber Gulbigungsact Friedrich Bilhelms IV., wobei eine Ungahl von in Berlin (und auch weiterhin) bekannten Berfonlichkeiten im fprechenden Bildnig aufgeführt find; C. F. ். த. Schulz aus Sclchow in der Mark Brandenburg, geb. 1797, wegen feiner Sagdfcenen, Bildfchuten und Lagerbilber boch E. Bifto-gehalten; Eduard Biftorius aus Berlin, geb. 1796, mit feinen Bilbern bes gemuthlichen Familienlebens; bann ber Marinemaler Wilhelm Rraufe aus Deffau, geb. 1803; Rraufe. bann ber tieffinnige, poeffereiche Bilbelm Schirmer aus B.Schirmer. Berlin, geb. 1804, beffen Landschaften in Composition, Zeichnung, Farbe und Stimmung von claffifcher Schonheit find; Ebuard Agricola aus Berlin, geb. 1800, ber mehr als3. Beitrirgend ein Anderer Italien in allen Richtungen durchwanderts. Agricola. und die Schönheiten dieses Landes in Bilder gefaßt; C. Ble=C. Ble-ch en aus Cottbus, geb. 1798, gest. um 1840, bessen römis chen. iche Campagna-Bilder von großer Schönheit der Linien und Beinheit der Karbung sind, und bessen Bild von S. Francesco zu Afsist immer bewundert werden witd; Aug. Elsasserage Gaus Berlin, geb. 1811, gest. 1836, einer der genialsten und fasser Regeistertsten Kunstler seines Fachs, voll tieser Kenntniß der Ratur, ihrer Schönheiten und ihrer mannichsachen Wirkung aus Gemuth; u. A. m.

Bei alledem war die Bewegung in diesen Kunftlerfreisen sehr mäßig zu nennen, zumal da nach Bollendung des Schauspielhauses von neuen öffentlichen Arbeiten nicht die Rede war. Aber unverkennbar niederschlagend wirfte der ganz außerordentliche Erfolg, mit welchem die Schuler W. Schadow's in Duffeldorf auf den Berliner Kunstausstellungen auftraten, der nachhaltig alle Kunstliebhaberei der Sauptstadt dorthin lenkte, die mit den belgischen Bildern von Gallait und de Biesve der leicht bewegliche Geschmad der Berliner eine andere Richtung nahm, in welche ihre Kunstler wenigsstens theilweis einzulenken sich bemühten.

Gleichzeitig freilich war noch ein anderer Versuch gemacht worden, der Malerei in Berlin einen neuen frischen Aufschwung zu geben. Satte König Friedrich Wilhelm III. ihr fast gar keinen Spielraum im öffentlichen Leben angewiesen, so trat sein Sohn, Friedrich Wilhelm IV., sogleich nach dem Regierungsantritt mit der klar ausgesprochenen Absicht hervor, ihre Kräfte für große, öffentliche Zwecke in Anspruch zu nehmen. Vor allem lag ihm daran, den kahlen Wänden des Muscums den von seinem Architekten, Schin3. Reitr tel, ihm zugedachten Bilberschmud zu geben. Dafür und für weitergehende, selbstkandige Blane berief er Cornelius von Rünchen, der die Aussuhrung der erstgenannten Freden unter seine Obhut nahm und alsbald mit eigenen Werfen hervortrat, welche als die bedeutendsten Leistungen seines fünstlerischen Wirkens, als die großartigsten Offenbarungen seines Genins, und somit als das Beste, was die neue deutsche Aunst hervorgebracht, wenn nicht jest schon ohne Ausnahme, doch fünstig sicher allgemein gepriesen sein werden.

Borerft inzwischen wurde bie Fresco-Ausführung ber Borballe Schintelichen Entwürfe für bie Borballe bes Rufeums feums. begonnen, wobei fich frubere Schuler und Befannte von Cornelius (C. Sturmer, C. Eggere ac.) betheiligten. ausgeführten Aguarellzeichnungen Schinkel's follen bie Culturgefcichte ber Denfchbeit vor unfern Augen aufrollen und verfolgen ungefähr folgenden Bedantengang: Saturn und die Titanen gieben fich ins Dunkel ber Borgeit gurud', bie von ber Geerbe bes Mondgewölfes abgeschloffen wird. Juviter beginnt ben neuen Lauf ber Belt, Die Diosturen als Lichttriger voran. Brometheus raubt bas gottliche Feuer für die Menfchen. Die Racht, um welche bie Reime bes Entftebens fich gelegt, entfaltet ihren Mantel und entläßt ibre Rinder zum thatigen Leben; ber Rrieg bleibt verhullt, aber mit ben Dufen giebt ber Kriebe babin und betbauet bie Erbe. Erfte Anfange ber Wiffenschaft. Der Sabn frabt, Der Tag beginnt, und mit ibm Sorge und Arbeit. Der Sonnengott entsteigt bem Meer im Geleite ber Grazien. - In ber zweiten Abtheilung ber Quell ber Phantafte entspringt unter bem Buffchlag des Pegafus. Morgen und Frühling bes Lebens: hirtenvölfer im Raturgenuß bei Dichtfunft und mit Spielen ber Araft und Gewandtheit. Unfange ber Runft.

Erfindung ber Malerei im Rachzeichnen bes Schattenriffes. 3. Beitr. - Sommer und Dittag: bie Ernte und ihre Freuben. hinter bem Schleierfall ber Duelle ber Dichtung fiten im Schoofe ber Erbe bie Bargen; alles aber icopft Begeifterung aus bem caftalifchen Brunnen. - Abend und Berbft: Beinlese. Runftlerwertftatten, Erfindung bes forinthischen Capitale burch einen in eine Afanthueftaube gefesten Rorb. Rrieger tehren beim und erfreuen fich am Befuche ber Mufen. - Racht und Binter: ber Beife, von Bibche erleuchtet, beobachtet ben Lauf ber Geftirne; Luna fleigt gum Deer bin-Der Greis ift in Betrachtung ber Elemente versunten; ber Schiffer fahrt binaus ins unbegrenzte, monbbeglangte Um Schluß: Aufgang eines neuen Tages über bem Meer. Brabbugel bes Erdenlebens. - Im Treppenhaus fodann noch bie Rampfe wider robe Gewaltthatigfeit barbarifcher Gorben und gegen die verheerende Macht der Glemente. -

Den fconen, finnreichen und bichterifchen Bedanten fehlt in ber Ausführung bas Gefühl für bas plaftifch Darftellbare, fur bas Ginheitliche in ber Auffaffung, und bie bamit verbunbene Rlarbeit und Leferlichkeit. Rächtliches Duntel, Mondwolfen, Sonnenaufgang in lanbichaftlicher Behandlung auf Ginem Bilbe, Beftalten in allen Größenverhaltniffen und in freier Benutung bes weiteften Raumes, baneben Sterne, Thautropfen, ber frabenbe Sahn u. a. m. mit gleichwiegenber Bebeutung, verwirren bie Sinne und führen weit ab von ber antiten Auffaffungeweise, ber boch die Bedanten angeboren, in eine nicht sowohl romantische, als vielmehr völlig formlofe, moderne Geftaltungeart; ein Rachtheil fur Die Birfung bes Bertes, ber noch vermehrt wird burch ben Umftand, , daß bie Borhalle zu fchmal ift, um einen Standpuntt fur bie Betrachtung ber in ber Gobe angebrachten Bilber zu bieten, 3. Beitrund bag ber Beschauer unten auf bem Blat vor bem Museum zu weit entfernt fieht und bie Gemalbe auch nur ftudweis zwisschen ben Saulen sehen kann.

Die erfte größere Arbeit von Cornelius in Berlin war bie Beidnung zu bem "Glaubenefchilb",\*) welches ibild. als Bathengeschenk bes Konigs von Breugen für ben Bringen von Wales bestimmt mar. Es ift ein tunft= und prachtvoll gearbeiteter großer, freisrunder Schilb aus Silber, mit getriebenen Darftellungen in Gold und Silber mit Emailmalereien und Riellen, mit gefchnittenen Steinen und Berlen. Als die Sauptabtheilungen ergeben fich ein mittlerer Rreis und ein ihn umgebender breiter Fries, nur burch ein vergiertes Band von ihm getrennt. Ueber ben mittleren Rreis ift . ein Kreuz gefpannt, in beffen Mitte ein Medaillon mit bem Bruftbild Chrifti; an jedem Kreugarmende ein Medaillon mit einem ber Evangeliften; in ben Kreugarmen bie allegorischen Bestalten von Glaube, Liebe, Soffnung und Gerechtigfeit. In ben vier Felbern zwischen ben Areugarmen find bie beiben Sacramente ber protestantischen Rirche, Taufe und Abendmahl, und als alttestamentliche Vorbilder, Mofes am Feljenquell und bas Mannalefen, bargeftellt. In bem Bande, bas biefen Rreis umfaßt, find die zwölf Apostel, ale Cameen in Onbr geschnitten. Die Bilderfolge bes Friefes verfinnlicht bie Ausbreitung ber Rirche, in beren Schoof ber fonigliche Bring aufgenommen werben foll. Sie beginnt mit bem Ginzug Chrifti in Jerufalem, als bes Ronigs im neuen Reiche; ihm folgt ber Berrath, ber auch in ber Rirche nie gefehlt; bann ber Tob (in ber Grablegung) und bie Auferstehung; an ben Ausgang ber

<sup>\*)</sup> Geft. im Umrif von 3. Thater.

Apostel fcbließt fich bie von ihnen und ihren Rachfolgern aus-3 Beitr. geubte Taufhandlung; aus ihrer Mitte tritt ein Bifchof mit bem Taufgerath vor und wendet fich nach ber Seite, wo bas Gemach ber Ronigin von England abgebilbet ift. auf ihrem Rubebett, ber neugeborne Bring ihr im Schoofe: Dienerinnen umfteben bas Lager; ein Boote bringt bie Melbung bes Vorgangs in ber letten Abtheilung. Sier fiten Bring Albert und Bellington auf einer Bant im Safen, ben Breugenfonig erwartenb, ber mit feinem Befolge auf einem Dampfichiff fich nabt; man erfennt Al. v. Sumbolbt. General v. Raymer und Graf v. Stolberg. Die Rymphe ber Themfe und S. Georg geleiten bas Schiff, bas burch ben mit Retten an baffelbe gefeffelten Damon bes Veuers in Bemeauna gesett wirb. Diefe Bilber find in Relief mobelliert von Fifcher, in Gilber gegoffen von Bolf und Lamto, und cifeliert von Mertens. Die Cameen find nach Fi= fcher's Modellen von Calandrelli gefchnitten; alles rein Drnamentiftische bes Werks ift nach ben Zeichnungen Stu-Ier's ausgeführt.

Hatte hiermit Cornelius wieder einmal die Freiheit und Raturwuchsigkeit seiner Gedanken, die Energie seiner Darsftellungen, und den Muth gezeigt, Gegenwärtiges und Längstwergangenes in unmittelbare Berbindung und unter das gemeinsame Gesetz einer höhern kunstlerischen Auffassung zu bringen, so sollte er bald darauf die Welt mit einem neuen Werk von so großem Umfang und einer so großen Bedeutung überraschen, daß ihm ein zweites nicht an die Seite gesetzt werden kann.

König Friedrich Wilhelm IV. hatte beschloffen, seine Regierung durch einen Dombau in Berlin zu verherrlichen, welcher ben Bergleich mit ber Baulstirche in London, selbst

3. Beitr mit ber Beteretirche in Rom nicht zu icheuen hatte, und ein Dentmal werden follte feiner religiofen Runftliebe für alle Un biefen Dom follte eine Friedbof-Salle, ein Reiten. Campo santo, fich fcbließen, bestimmt, ben irbischen Ueberreften ber Blieber ber preußischen Konigsfamilie gur ewigen Die entsprechenbe Ausschmudung mit Ruhestatt zu bienen. Bemalben ward mit Cornelius berathen und ihm übergeben. Brichhof. Er begann mit der Friedhof-Galle.

lleberbliden wir bas Leben und fünftlerische Wirken bes großen Reifters, fo feben wir ihn am Gingang feiner Laufbabn im Dienft und in ber Berberrlichung ber romantiichen Baterlandsliebe; im weitern Berlauf widmet er fich ber Neugestaltung von bichterischen und religiöfen Unschauungen bes Alterthumes; gegen bas Enbe umschließt feine Aufgaben bas Chriftenthum; querft innerhalb ber feftgezognen Grengen ber Rirche, bann auf bem freieren Boben am Rande bes Gra-Wenn bort bas Dogma - obicon in eigenthümlicher Auffaffung - bie Quelle ber Conception fein mußte, fo bilben bier die ethifden Begriffe bon bem Beruf ber Denfch= beit gur Gludfeligfeit und bon ben Bedingungen berfelben bie Grundgebanken ber Gefammtbarftellung. galt es, an ber Grenze zwischen Leben und Tod, alle Tröftungen aufzusuchen, welche die Religion bietet, um bas Berg zu beruhigen bei bem Undenfen an theure Berftorbene, alle Boffnungen bei bem Bebanten an bie eigne leibliche Binfalligfeit.

Mußte nun ichon biefer Gegenfat, die volltommene Un= abhangigfeit bon firchlichem Ritus und gottesbienftlichen Sandlungen, die Aufgabe fur Cornellus gunftiger ftellen, fo ward fie es noch mehr burch ben Umftand, bag er fie im Dienft bes Protestantismus zu lofen hatte, beffen alleinigen Grund und halt bas Evangelium ansmacht. Aber auch für die Lo-3. Beitr. fung ber Aufgabe felbst war es von der entscheidendsten Bebeutung, daß sie in die Hande des Künstlers gelegt wurde, der von Jugend auf die Freiheit des Geistes sich gewahrt; der, obschon Katholik, als Jüngling dem Katholischwerden seiner Freunde und Kunstgenossen entgegengetreten war; der aber auch, obschon unabhängig, doch sich immer gleichweit entsernt gehalten hatte von protestantischem Kirchenthum und beutsch-katholischer Unkirchlichkeit.

Die Friedhof-Halle in Berlin soll ein Umgang sein in Weise der Kreuzgänge an den alten Klosterkirchen, Abteien und Domen, nach innen offen und einen Hofe- oder Garten-raum umschließend, nach außen durch hohe, fensterlose Mauern abgeschlossen, in's Viereck gebaut von 180 K. in's Geviert und etwa 35 K. hoch. Die Innenseiten der Umfangmauern bieten die Räume für bildliche Darstellungen, für welche Cornelius seine Eintheilung sich frei geschaffen. Die Hauptbilber-Räume theilte er in drei Felder, so daß über einem Mittelbilde von etwa 20 K. in's Geviert eine Lunette, und eine Predella von 5 K. h. unter demselben Platz haben; die Folge aber dieser haupträume unterbrach er durch Rischen, in denen er Gruppen im statuarischen Styl und kolossalem Maß auf reich verzierte Postamente stellte.

Der Grundgebanke ber Conception \*) läßt fich in bie Borftellung von ber Racht bes Tobes und ber Sunbe, und ber größern, fle überwindenden ber Religion und beren Ber-

<sup>\*)</sup> Entwurfe zu ben Freeken ber Friedhofe-Salle zu Berlin von B. v. Cornelius, gest. von Jul. Thater. Leipzig bei G. Wis gand. 11 Bl. Preis 10 Thr.

3. Beitr. beifung' ewiger Seligkeit faffen. Die Gemalbe ber erften Band haben es mit ber Sunbe, als - nach biblifchen Begriffen - ber Urfach bes Tobes, zu thun. Mit bem Sundenfall und bem verlornen Barabies ift bie Geburt Chrifti in Berbindung gebracht, über welcher bie Engel bas .. Gloria in excelsis!" fingen, und bamit einen Blid in bas wiebergugewinnenbe Baradies gestatten. - Mit ber erften Bluticulb ber ber Gunde verfallenen Menschheit ftebt Chrifti Tob in Berbindung, ber bas Schulbbewußtsein tilgt. Es ift ein Bild ber Grablegung; und wie babei menschlicher Schmerz auf bas rubrenofte und ergreifenofte bargeftellt ift, fo bat Cornelius in einer Rlage ber Engel in ber Lunette bie Theilnahme ber Seligen, in ber Predella aber bie Arbeit und bie Schmerzen bes Dafeins im Leben ber erften Meltern ausspreden wollen. — Sat ber Sundenfall geiftiges und leibliches Elend über bie Menfchen gebracht, fo bat Chriftus Macht über beibes: Er beilt ben Gichtbrüchigen; er nimmt (in ber Lunette) bie Sunder an und auf; Abam und Eva, David und Salomo, Magbalena, ben Schächer und Betrus; nur bas "Otterngezücht ber Bharifaer und Schriftgelehrten", Die tros ihrer flaren Erfenntniß ihm wiberftreben, find als bie "Gunber wiber ben beiligen Beift" von feiner Onabe ausgeschloffen (Brebella). - Bam Bilbe von ber Bergebung ber Gunde mablte Cornelius "die Chebrecherin vor Chriftus"; ihr wird vergeben, weil Reiner ba ift, ber nicht gleichfalls Bergebung bedürfte; und barüber (Lunette) bie Bekehrung bes verlornen Sohnes, Die Freude im Simmel über einen reuigen Gunder, und (in ber Brebella) bie Rettung Roah's und ber Seinen aus bem allgemeinen Strafgericht.

Die Gruppen in ben Rifchen find allegorifcher Art. Lag es bem Runftler in Betreff ber allgemeinen Unordnung

baran, Rubepuntte zwischen ben verschiebenen Bilbern zu ba-3. Beitr. ben, fo mußte ibm bafur eine innere Uebereinstimmung burch ben Inhalt ber Darftellungen ebenfo munfchenswerth fein. gemiffermagen Gin Gedante, ber in immer neuen Bendungen und Geftaltungen wiedertehrte. Ronnte er gwifchen bie Bilber ber Gunbe, bes Tobes und bes ewigen Lebens bas Wort verheißener Gludfeligfeit'immer wiederflingen laffen, fo war bas verbindende Band gefunden. Cornelius bat es gefunden in ben Seligpreisungen ber Bergpredigt, bie nicht nur an alle Seelenzuftande mit ihrem Erofte rubren, fondern zugleich burch die Babl (acht) ber außern Gintheilung auf's Ratur= lichfte fich anschließen. Diefe Gruppen werden gebilbet von einer weiblichen ober manulichen Figur mit je zwei Rindergestalten, in benen fich auf verschiebene Weise mehr ober minber fenntlich, wie ber Gegenstand es nothwendig mit fich bringt, ber Inhalt ber einzelnen Berbeigungen ausprägt. "Selig find die Leidtragenden, benn fie follen getröftet werben!" fpricht fich, fur Jebermann verftanblich, in ber Gruppe neben bem Bilde von ber Klage um Chrifti Tod aus. Seligfeit ber "Armen im Beifte" fteht neben ber Beburt Chrifti, und ift bier gundchft auf Die Birten gu beuten, Die fich - ba Ronige naben - in scheuer Entfernung halten mit ihrer inbrunftigen Liebe.

Die Bilder ber gegenüberstehenden Wand gelten dem Glauben an Unsterblichkeit. Wie zuerst die Sunde, so wird nun auch der Lod als überwunden gezeigt. Die Erzählung von Ionas, die so oft die altchriftlichen Sarkophage schmudt, kehrt auch hier wieder im Sockelbild; in der Lunette sehen wir die Auferstehung Christi und im Hauptbild die Erscheinung besselben unter seinen Jüngern nach derselben, wo er mit den Worten: "Friede sei mit euch!" unter ste

3. Beitr.tritt und ben zweifelnben Thomas von ber Wirklichkeit ber Auferftebung überzeugt.

Satte ber Tob feine bauernbe Gewalt über Chriftus, fo zeigen bagegen mehre Erzählungen bes Evangeliums ibn un= ter ber Bewalt Chrifti. Go erwedt er (im Sauptbilbe) in Raim einen Jungling, ber zum Grabe getragen werben foll. Cornelius ftellt Die Scene bar: aber er gebt bavon zu zwei verwandten Bedanten über, und bie bort bemabrte Liebe bes Beilandes fefthaltend, als eine ben Tob überbauernde Dacht. ftellt er une in ber Lunette bie Liebe gu ben Menschen im "barmberzigen Samariter", und im Sockelbild bie Liebe zu Bott in David bar, ber - unbefummert um ben Spott ber Leute - in Begeisterung vor ber Bunbeslade tangt. - Die "Erwedung bes Lazarus", bas ftets wiebertebrenbe Unfterb= lichkeitebild alter Sartophage, bethätiget im Sauptbilb ber britten Abtheilung die Allgewalt Chrifti über ben Tob. Dennoch war fie nur übertragen: demuthig erfennt dieg Chriftus. indem er fich in der Fugwafchung (Lunette) gum Diener seiner Junger macht. Und "Gott ift im Schwachen machtig!" lebrt in ber Predella Die Gefdichte vom Siege David's über Goliath. - Die Seligkeit ber Barmbergigen fteht mit bem "Samariter", die ber Friedfertigen mit bem Buruf Chrifti an die Apostel nach ber Auferstehung im Bufammenbang.

Sunde und Tob find durch Chriftus überwunden. Daß fie nicht wieder Macht gewinnen, ift die Aufgabe ber von ihm gegrundeten Kirche. Mit diesem Gedanfen schließt sich die Bilberfolge der Friedhofhalle an den Dom an. Das Mittelbild vergegenwärtigt die "Ausgießung des heiligen Geiftes", womit die Möglichkeit der Grundung der Kirche gegeben war. Ihre Ausbreitung war die Auf-

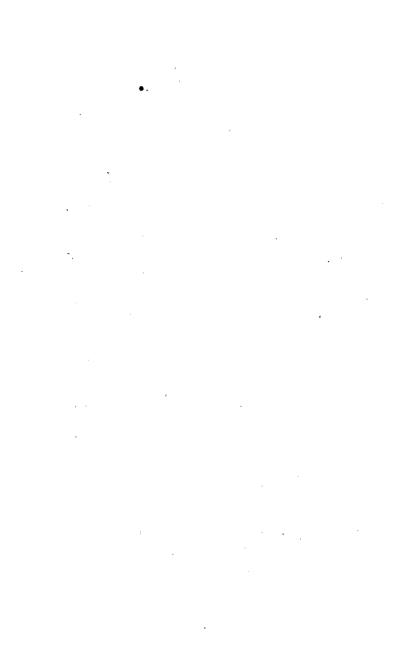



gabe ber Apostel. Die Apostelgeschichte lieferte ben Stoff. 3. Beitr. Betrus beilt burch feinen Schatten Rrante im Borübergeben. und erwedt (Lunette) bie Tabitha vom Tobe, einzig burch bie Rraft Gottes; benn er ift ein fchmacher, fundiger Denfc. wie und in ber Brebella bei feiner Rleinglaubigfeit und feiner Verleugnung bes Berrn ergablt wirb. Baulus, ber frubere Chriftenverfolger Saul (Brebella), wird in Damastus befehrt und predigt in Athen. Stephanus ftirbt als erfter Blutzeuge fur ben neuen Glauben, und zieht ein zu ben Beiligen, bie Gott fcauen. Gott aber fann erretten, men er mag, felbst aus Sodom und Gomorrha (Predella). bus legt bem Rammerer ber athiopischen Ronigin bie Bropheten aus; ber Sauptmann Cornclius wird von einem Engel zu Petrus gesendet; und bie ephefischen Goldschmiebe erbeben fich im Induftrieeifer gegen bie neue Lebre. Die alle= gorischen Gruppen biefer Wand charafterifieren bie Geligfeit ber Sanftmuthigen, und berer, bie reines Bergens find.

In ben Bilbern ber vierten Wand nimmt Cornelius' Bhantasie plöglich einen höhern, ben höchsten Schwung. Jest gilt es leiblichen und geistigen Tod, leibliche und geistige Errettung mit der Bollgewalt des fünstlerrichen Ausdrucks zu schilbern. Hier reichten Evangelien und Apostelgeschichte nicht mehr aus; und so griff er nach der erhabenen Symbolif der Apokalypse. So sehen wir am äußersten Ende im Lunettenbild die Schaalen des göttlichen Borns ausschütten über das Menschengeschlecht, und darunster sturmen einher auf feurigen Rossen Hunger und Best, Krieg und Tod, und mähen die Menscheit vor sich nieder, die vergeblich an ihr Erbarmen oder zur Flucht sich wendet. Beisolgender Umriß soll die Composition vergegenwärtigen.

— Im nächsten Bilde erschließt sich uns das geistige Berder-

3. Beitr. ben : oben fitt Chriftus mit ber Sichel in ber Sand und feine Der Stein bes Tobes wird berab-Schnitter find bei ibm. geworfen auf bas fundige Babel, vor beffen Thoren bas Weib mit bem ausgeleerten Wolluftbecher in ber Gewalt bes fiebenfopfigen Drachens am Boden liegt, und Johannes an ber Seite feines Engels Beuge vom Untergang ift. lichen Berberben gegenüber auf ber anbern Seite fteht bas Bild ber Auferstehung ber Tobten mit bem Engel ber Gnabe im Borgrund, und bem Engel bes Gerichts im Sintergrund. Daneben, ale Gegenbild zur Seelenverberbniß, ift bic Biebertehr einer paradiefifchen Beit, nach ber erhaben iconen Dichtung ber Apofalppfe von bem Reuen Berufalem, berabgetragen von ben Engeln ber zwölf Stamme, aufzurichten bie Bebeugten, und aufzunehmen bie erretteten Bolfer ber Erbe. Die Engel mit ber Siegesfahne barüber verfunden ben Beginn einer neuen Beit. Das mittelfte ber funf Bilber biefer Wand führt uns Chriftus vor am Ende ber Tage, als ben Richter ber Welt. Cornelius mabite fur Die Darftellung bas Gleichniß von ben "flugen und ben thörichten Jungfrauen." Um aber an bie Wege zu erinnern, bie nach Chrifti Worten in's himmelreich und zur Vereinigung mit ihm fuhren, hat Cornelius in ben Brebellen ber vier vorgengnnten Bilber bie "Werte ber Barmbergigfeit" in Darftellungen aus bem Leben geschilbert. - Die Seligpreisungen biefer Band lauten: "Selig, bie Berfolgung leiben um ber Berechtigkeit willen, benn ihrer ift bas himmelreich!" und "Selig, Die Sunger und Durft haben nach ber Gerechtigkeit, benn fie werben gefättigt werben!"

Der Geift ber Auffaffung erhebt fich in biesen Bilbern, wie schon oben angebeutet, über ben ftreng ritualen Thpus in's Gebiet ber freien religiosen Dichtkunft, mit Annaherung,

wo es irgend ber Gegenstand erlaubt, an einfache, bem Ber-3. Beitt. ftand wie bem Gemuth gleich fafliche Raturlichfeit; Die Darftellung ift beghalb frei von allen conventionellen Bewegungen, und in den Motiven herricht eine Frifche und Lebendig= feit ber Empfindung, bag man in bie Darftellung wie in ein Erlebniß hineingeriffen wird, und felbft hundertfach gefebene Segenftande (wie die Grablegung 2c.) burchaus neu erschei-Unerschöpflich ift ber Reichthum ber Phantafte, wo es bie Anordnung im Gingelnen gilt, Scenen, Charaftere, Bewegungen, Gewänder 2c.: überraschend die Rlarbeit und Siderheit der Wahl, burch welche immer mit möglichft Wenigem nicht etwa nur viel, fondern geradezu Alles gefagt ift; bewundernswürdig bie Anordnung im Großen, die eigentliche Architektonik, ber Aufbau ber Compositionen, ber Bug ber Linien, bie Berhaltniffe und Glieberungen ber Raffen, bei ber größtmöglichen Freiheit und Mannichfaltigfeit überall in einem und bemfelben Beifte geschaffen; hinreißend aber und ftellenweis in tieffter Seele erschutternb bie Darftellung mit ihrer Bahrheit bes Ausbrucks, es mag fcmergliche Rlage, garte Liebe und Andacht, ober fturmifche Leibenfchaft und Macht bes verheerenden Unglude bas Wort ergreifen, ober in leichtern Bugen bas tägliche Leben mit feinen Freuden und Bedürfniffen fich borführen.

Wollte man einzelnen Compositionen vor den andern einen Borzug einräumen, so mußte man die "Erweckung des Lazarus", die "Grablegung Christi", die "Chebrecherin vor Christus" vor andern nennen; die "apokalpptischen Reiter" aber und den "Untergang Babels" als die erhabensten und ge-waltigsten Kunstschöpfungen dieses großen Genius bezeichnen, ebenburtig den großartigsten Malerwerken aller Zeiten und Bölker.

3. Beitr. Und das alles hat Cornelius nach einer vorhergegangenen, an fünftlerischen Arbeiten so überaus reichen Thätigkeit
und nachdem er einmal sogar schon den christlich-religiösen
Stoff durchgreisend bearbeitet, hervorgebracht! und in einer Fülle von Kraft in Gedanken und Gestaltung hervorgebracht,
als wär' er damit in das beginnende Mannesalter eingetreten. Bon vielen Wundern erzählt die Kunstgeschichte: Lucas
von Lebden war in seinem zwölsten Jahre schon ein tüchtiger
Kupferstecher, Correggio im achtzehnten ein meisterhafter Maler; aber von einer neuen vollen Jugendblüthe eines Kunstlers in seinem siebenten Jahrzehnt hat uns die dahin die

Aber noch eine andere Betrachtung brangt fich uns auf. Dem größten unfrer neuern Bildbauer mar es nicht befchieben, burch feine Runft bem driftlich-religiofen Bewußtfein unfrer Beit ein Beugniß wirklicher Lebenstraft auszuftellen. Bare Cornelius nicht über bie Bilberfolge ber Ludwigsfirche binaus gegangen: wir mußten uns gefteben, bag es auch ibm nicht gelungen ware, bas driftlich-religiofe Bewuftfein anbere als unter ber Macht ber Reflexion ju zeigen. in Berlin, auf protestantischem Grund und Boden, außerhalb ber Rirchenmauern, ben rechten, vom Feuer bes Lebens burchglühten, von ber Ucberzeugungefraft ber Bahrheit befeelten Musbrud für bas chriftlich-religiofe Bewußtfein gefunben, muß bie Geschichte beachten und mit ber Bemerkung in ihre Bucher eintragen, daß baffelbe bemnach unmöglich gang ber Bergangenheit angehöre. Ueberall aber mar Cornelius so gludlich nicht.

Für ben Dom, ber an ber Stelle bes jezigen in Berlin in riefigen Berhaltniffen aufgeführt werden follte, und von welchem die Friedhofs-Salle nur als Anbau gedacht ift, follte

Cornelius bas Bilb ber Chornifche entwerfen, und mar ibm3. Beitr. als Thema ,, die Erwartung des Jüngften Gerichts "tung bes gegeben. Batte Cornelius in feinem "Jungften Gericht" berGeriche Ludwigefirche baffelbe ale ein ewiges aufgefaßt, als ein ununterbrochen gegenwärtiges, als Symbol ber Stellung Chrifti ju jedem Chriften, in jedem Augenblick, fo ward mit ber neuen Aufgabe ber Gegenstand ein anderer. Das Ewiggegenwärtige fann man nicht erwarten; bas Erwartete aber ift an eine Beit, und fein Gintreten an Borbebingungen und Borbereitungen gebunden: Die fombolische Bedeutung wird bis jum Berfchwinden beeintrachtigt. Die Erwartung aber - ift etwas burchaus Subjectives und bedarf eines Tragers. Die Erwartenden find "ber Ronig und fein Saus." wird die Darftellung zu einer Verfinnlichung ber Vorftellungen und Unichauungen bes Ronige bei bem Gebanten an bas Jungfte Bericht. Er befindet fich ibm gegenüber nicht als einem ununterbrochen gegenwärtigen, fondern als einem Ereigniß ber Bufunft, bas als unmittelbar bevorftebend geschilbert merben muß.

Das hat Cornelius gerhan; hat aber für seine Schilderung eine so streng rituale Korm gewählt, daß damit der Charafter des Ereignisses wieder ausgehoben ist. Christus, von der Glorie der Cherubim umgeben, zu seinen Küßen die evangelischen Zeichen, sitzt auf dem Throne Gottes; zu seiner Recheten steht fürbittend Maria, zu seiner Linken, mahnend gegen die Erde gekehrt, der Täuser. Engel mit den Zeichen der Basson, die apokalpptischen Aeltesten mit dem Opfer ihrer Kronen, Märthrer und Bekenner mit Balmen, Apostel und Bropheten haben sich zu beiden Seiten der Glorie in Reihen gestellt; am untern Ende derselben harren die Engel des Gerichts auf das Zeichen zur Verkündigung des Beginns. Unter

3. Beitr diesen in geschichteten Reihen sitgen Kirchenväter, Anachoreten und andere heilige Menschen; auf der Erde ist ein Altar aufgerichtet, zu bessen beiden Seiten König und Königin von Preußen mit den Mitgliedern und obersten Dienern des Haufes erwartungsvoll anbetend knien. Daranreihen sich wieder Engel, "einer mit der Palme des Ruhmes, ein anderer mit dem Oelzweig des Friedens, ein dritter mit der Dornenkrone irdischer Leiden und Prüfungen, ein vierter mit Aehren und Arauben im Füllhorn", sämmtlich wohl in Beziehung zum Leben und Wirken des Königs gedacht; andere, deren Thätigkeit sich im Schuze der Bedrängten kund gibt, um ihnen den Weg zur Seligkeit zu sicheru.

Das Werk ift voll herrlicher Einzelheiten; wie benn bie Könige, die ihre Kronen niederlegen vor dem Gerrn, zu dem Schönsten gehören, was Cornelius schaffende Phantaste hersvorgerusen, die Anachoreten mit ihrem surchtbaren Ernst das Mark erschüttern im Gebein, und der Sthl, in welchem jede Figur, jedes Gewand gezeichnet ist, an einsacher Größe auch von Michel Angelo nicht übertrossen wird; allein das unmittelbare Gefühl wird nicht davon berührt, es sehlt der Darftellung so gut die Glaubwürdigkeit des Gedankens, als die Möglichkeit des Vorgangs. Die Theilnahme kann darum immer nur eine äußerliche bleiben.

Die Friedhofhalle ist zu bauen angefangen; zum Dom find die Plane ausgearbeitet; von den Entwürsen von Cornelius find mehre als Cartons ausgeführt; der Meister selbst lebt seit einer Reihe von Jahren wieder in Rom, wo er zum Dombau der neuen deutschen Kunst einst in jungen Jahren den Grundstein gelegt hat.

Bu einer andern Rundgebung fünftlerischer Rrafte auf bem Gebiet der Malerei gab der Ronig Beranlaffung burch

ben Bau ber neuen Schloficapelle über bem Beftvortal3. Beitr. bes foniglichen Schloffes in Berlin. Auch hier galt es. Diesatop. 3bee ber driftlichen Rirche mit ihren Grundpfeilern, ihrem Troffichat und ihren hoffnungen zu verfinnlichen, mit Entschiedenheit aber babet bie Bedeutung ber Reformation ber= vorzuheben. Au ben Benbentife zwischen ben acht Sauptbogen, welche bie obern Bande tragen, fleben bie vier großen - Bropheten, Rofes, Elias, Samuel und Johannes ber Taufer; in vier Salbfuppeln bie Evangeliften unter Balmen, bon En-, geln umgeben; barunter find bie Bilber von ber Geburt Chrifti, der Ginfetung des Abendmahls und der Ausgiegung des beiligen Geiftes angebracht. Weiter find in 96 Bilbern in ben Fullungen ber Sauptpfeiler bie wichtigften Momente ber Beschichte ber driftlichen Rirche burch eine Folge von Mannern bezeichnet, welche fur bie Borbereitung, Grundung und Ausbreitung fo wie fur beren Erhaltung gewirkt haben, Patriarchen, Belben und bie fleinen Bropheten bes Alten Teffamentes, Die Fürften und Ronige ber driftlichen Beit; Die Darwrer; Die Reformatoren; am Altare Die Apostel und gegenüber bie Fürften bes Saufes Branbenburg.

Bon wem die allgemeine Anordnung herrührt ift mir nicht bekannt; ander Ausführung haben fich betheiligt Sopfegarten, v. Klöber, Steinbrud, Dage, Schraber, Bfannenschmidt, C. Hermann zc. Einen einheitlichen Eindrud macht das stereochromisch gemalte Werk nicht, da es, wie bereits aus dem früher Gesagten ersichtlich, an einer gemeinschaftlichen Bafis für die Betheiligten sehlt; auch kann man schwerlich von einer der vielen Compositionen sagen, daß sich darin eine kunstlerische Individualität oder religiöse Ansschwang energisch ausspräche.

Eine weitere, ziemlich ausgebehnte Aufgabe erhielt bie

3. Beitr. Malerei in Berlin im Reuen Mufeum. Des großen Ber-Renes tes von B. Raulbach im Treppenhaus ift bereits in aus-Rufeum. führlicher Beise gedacht (p. 167 ff.) Im agyptischen Ruseum, wurden Landichaften aus Aeghpten gemalt. In bem Saat ber norbischen Alterthumer malte Ruller aus Gottingen, mit Beihulfe von R. Seibenreich und G. Richter ftereodromifche Bilber aus ber altgermanischen Götterlebre ber Edda und zwar in zwei Doppelreihen, von welchen bie einebie Lichtgötter und guten Beroen, Die andere Die Rachtgötter und bofen Genien barftellt. Der Runftler hat fich, bornehmlich an ber leitenben Sand Jac. Grimm's, mit allem Ernft in die nebelhafte Götterwelt bes Rorbens vertieft und ihre Bestalten in energischen Formen und Bewegungen uns borgeführt, auch mit fichtlicher Singebung und Liebe ein achtungewerthes Werf zu Stande gebracht, bas nur leiber! einen fo ungunftigen Blat über ben Fenftern bat, bag man wenig babon feben fann. - 3m ,athenienfifchen Saal" find Landfchaften aus Griechenland gemalt. 3m "Ruppelfaal" fieht man ben Sieg bes Thefeus über ben Minstaurus, ben Rampf bes Bellerophon mit ber Chimara, Berafles mit ber golbgebornten Sirfcblub, Die Befreiung bes Undromeba burch Berfeus, wobei fich Dage, Sopfgarten und Stein brud betheiligt haben. 3m "Riobibenfaal" malte Betere (nach Genelli) bie Erziehung bes Achilleus burch Chiron; C. Beder bas Gebet bes Refrops zur Athene, und Syllus erfte Selbenthat; Rafelowefi Releager und Atglante, und Beleus und Thetis; Genning ben rafenden Ajax und Romulus; Betere (nach Genelli) Bromefbeus mit bem Geier und Dabalus und Scarus; Genning Meneas Flucht aus Troja, und die Rettung bes Paris burch Benus, Thetis ihrem Sohne Achilles Waffen bringend, und das Opfer Iphigenia's ;

Rafelowsfi Jason und, Medea, Tantalus im Hades, Be-3. Beitr. lops und Sippodamia, Antigone und Debipus; Carl Beder Mercur und Argus, Ipfipile mit bem von Schlangen umwundenen Anaben und Radmus ben Drachentödter; Betere (nach Genelli) Orpbeus. Es ift, wie man fiebt, eine Sammlung mbthologischer Bilber, wie im Saal eine Sammlung Sppsabguffe nach Antifen, ohne verbinbenben Geban-Im "römischen Saal" find Landschaften und Archi= 3m zweiten "Ruppelfaale" malte 3. tefturftucke gemalt. Schraber bie Einweihung ber Sophienfirche in Conftantinopel; Graf (nach Raulbach's Carton) Die Unterwerfung Bittefind's durch Carl ben Großen; Germ. Stilfe bie Erbebung bes Chriftenthums zur Staatereligion burch Conftantin ben Großen; Dage Allegorien auf Jerufalem, Bygang, Rom und Aachen.

Es durfte wohl mit Recht bezweifelt werden, ob Saale, bestimmt für Sammlungen von Kunstwerken oder wissenschaftlich interessanten Gegenständen der passende Ort seien für inhaltreichen Kunstschmuck. Sind solche Werke von Bebeutung, so ziehen sie die Theisnahme von den Gegenständen der Sammlung ab; sind sie ohne Bedeutung, so ist die Decoration mit Geringschätzung der Kunst zu theuer bezahlt. In der Glyptothek zu Munchen sind Malereien und Sculpturen vollkommen geschieden.

Die Wahl des Stoffes ist für die Wirksamkeit der Kunst von so großem Einfluß, daß man begreift, wie sie immer der Gegenstand ernster Sorge frei schaffender Künstler gewesen. Bei der vorherrschenden Reigung der Zeit für geschichtliche Studien, war der Weg zu Erfolgen ziemlich deutlich vorgezeichnet; aber noch bestimmter deutete das in stetem Wachsthum begriffene preußische Bewußtsein auf die Bedingungen 3. Beitr-einer möglichft allgemeinen Anerkennung, einer zeitgemäßen bolfethumlichen Runft bin. Unter benen, welche die Dab= nung ber Beit am erften begriffen, und mit Energie befolgten, ftebt obenan Ab. Mengel aus Berlin. Er warf fich mit feiner febr lebhaften Ginbilbungefraft auf bae Reitalter Friedrichs bes Großen und ichilberte in geiftreichen Stigen Scenen und Charaftere mit großer Lebenbigfeit. Beftreben , Menichen und Borgange mit ber unbedingten Wahrheit ber Wirklichkeit zu fchildern, leiftete er auf alles Bergicht, was fünftlerische Anordnung, Form und Ibee bem Runftler an die Sand geben. Und mo er an größere Arbeiten, an Cartons und Delgemalbe gegangen, hat er die Sorglofigfeit um die Anforderungen ber Runft auch auf die Ausführung ausgebehnt, bei ber es ibm weber auf Richtigkeit und Beftimmtheit ber Zeichnung und Verhaltniffe, noch auf Reinheit und Sorgfalt ber Behandtung ankommt. Gines feiner bekannten großen Gemalde ift ber "Ueberfall von Sochfirch." Der Ueberfall geschah in ber Racht, und es konnte barum nicht viel bavon mit Augen mahrgenommen werben. biefen Umftand halt Menzel im Bilbe feft, wo man mit Rube bie einzelnen Geftalten und ben Busammenhang ber Glieber mit ber Figur, ber Theile mit bem Gangen erfennt, und mo eine fcarfe, Die Formen umfchreibende Beichnung Die Tau-Aber auch die fur Die Darftellung außerft unfcbung ftorte. gunftige, bem Ueberfall aber gewiß gang eigene Bermirrung berricht bermagen im Bilbe, bag man erft nach langer wieberbolter Betrachtung die Entbedung macht, daß auf dem gangen Bilbe bes "Ueberfalls" fein Feind fichtbar ift, ber überfällt, und daß nur eben in die Nacht binausgeschoffen wird. - Es ift gewiß nur folgerichtig, wenn Menzel in feiner Abneigung gegen funftlerische Bormgesetze auch eine Borliebe fur bas

Säßliche in Gestalt, Bewegung und Zügen hat. Ein Car-3. Beurton von ihm zeichnet Friedrich Wilhelm I. in einer markischen Dorsschule. Die Jungens, die Menzel sich ausgesucht, die Ehre der Schule vor dem Monarchen zu vertreten, sind solche ungeschlachte, grundhäßliche, blitzdumme Rüpel, daß sie gräu-licher nicht zu sinden sind; freilich aber auch so, daß man sie mit allen Sinnen wahrzunehmen glaubt. Diese Reigung zur nüchternsten Ratürlichseit führt ihn selbst die zur Verstslage, wo er eine Anzahl alter Juden, wie man sie auf unsern Ressen zu sehen gewohnt ist, um einen etwa zwölssährigen Juden-sinaben versammelt, dessen gescheuten Reden sie verwundert zuhören, mit dem sichtbaren Ausruf, bei Gott dem Allmächstigen! ein Genie!", und damit Christus im Tempel unter den Schristgelehrten vorstellt.

Das Preußenthum, wie es in Menzel wirft, spricht sich noch auf andere Weise bei Andern aus. Rosenfelder, ein Bosen-Schüler Gensel's, hat sich einen Ramen gemacht mit einem großen Gemälbe von dem Gastmahl bes Herzogs Alba auf der Morizburg zu Galle, zu welchem Kurfürst Joachim II. von Brandenburg eingeladen war, und auf welchem er, empört über die verrätherische Gesangennehmung des Landgrasen von hessen, den Degen gegen Alba zieht und nur durch seinen Kanzler abgehalten wird, den Todtschlag zu vollsühren. Leider hat der Künstler den Uebergang vom Dramatischen ins Thea-malische nicht zu vermeiden verstanden.

Enbel ift ein sehr energisches Talent. Sein "großer Epbel. Aurfürft in der Schlacht von Fehrbellin" macht zwar keinen Eindruck auf Bhantasie und Gemuth, nöthigt aber durch den Ernst der Studien und der Ausführung im Einzelnen uns Achtung ab.

Ein Talent gang anderer Art ift Schraber, ber es Schra.

3. Reitr. ganz besonders auf Farbenwirkung abgesehen und namentlich in harmonischer Jusantmenstellung wie in der Araft der Farben eine große Bollfommenheit erreicht hat. Freilich hat er darüber das Geset masvoller Anordnung, die Schönheit der Linien, Abrundung der Massen und vornehmlich das Studium einer ausdrucksvollen Darstellung sich weniger zur Aufgabe gestellt. Bon ihm ist der "Tod Leonardo da Binci's" in den Armen des Königs Franz I. von Frankreich, "Milton und seine drei Töchter", "Esther und Ahasverus" (im Beste des Cons. Wagner in Berlin) und manches andere große Delgemälde. Es gibt auch ausgezeichnete Bildnisse von ihm.

Bermann Stilfe baben wir unter ben Schulern von Seinte. Cornelius in Duffeldorf und Munchen fennen gelernt. wandte fich fpater nach Rom, bann wieder nach Duffelborf au W. Schadow, fehrte noch einmal nach Runchen gurud und nahm bann feinen bleibenden Wohnfit in Berlin. ruftet mit einem ichonen Talent, war er ftete von bem regften Gifer befeelt, ben möglichft beften Gebrauch babon zu machen, was icon aus bem unermubeten Suchen nach neuen Quellen ber Belehrung und Forberung zu erfeben ift. Freilich unterlag er babei auch gelegentlich ungunftigen Ginwirtungen feiner Umgebung, wie er benn bie "berfchmachtenben Bilger in ber Bufte" beim Grafen Raczonsti\*) in Berlin aus ber flagefeligen Romantit ber Duffelborfer Schule geschöpft bat. Gine große Angabl ber Bilber gingen nach ber Beit aus feiner Wertstatt bervor, zu benen er ben Stoff gern aus ber Befcbichte bes Dittelaltere nahm, aus ben Kreuzugen, aus bem Leben ber Jungfrau von Orleans, aus bem Leben beutscher Raifer u. a. m. Das bebeutenbfte Wert jener Beit mar ein

<sup>\*)</sup> Beft. von Eichens.

Carton: "ber Auszug ber fprifchen Chriften nach ber Ber-3. Beitr. ftorung von Btolemais", ben er (1841) fur bas Dufeum von Konigeberg ausführte. Bermann Stilfe ift eine von Saus aus romantische Ratur. Dit bem Nibelungenliebe aufgewachsen, beimifch in ben Sagen ber Borgeit, traumend und bichtend von ben Rreuzzugen, von Ritterhelbenthat und Minnejang, hat er Phantafie, Gemuth und felbft die Birflichfeit um fich mit ben Bilbern alter Tage, mit ihrem golbenen Glanzichimmer wie mit bem Gifenroft ber Baffen erfüllt. Diefer beftimmten Richtung feiner Seele ordnet fich feine tunftlerische Ratur unter und in ihr liegen ihre Borguge, wie ihre Rangel. Stilfe ift nicht abbangig vom Modell; in ber Anordnung bes Gangen sowohl ale ber einzelnen Theile, in Linien und Maffen und felbft in ben Formen folgt er einem beftimmten, innern Impuls; allein burch feinen romantischen Sinn fern gehalten von ben Befegen antifer Runft, erftrebt er den Totaleindruck weniger burch Größe und Bufammenhang von Linien und Daffen und burch machtige Formen, als vielmehr burch bie barmonische Wirfung von Licht, Bellbunkel Auf biefe Weife, meber ben Raturaliften, noch ben Ibealiften gang angehörig, nimmt er eine Mittelftellung wifchen beiben ein, in welcher nicht felten ber bichterifche Gebante ergangt, was an Rraft ber Darftellung etwa fehlen möchte. Am bestimmteften burfte er fich in ben Bilbern ausgesprochen haben, bie er in einem gewölbten Bimmer auf Schloß Stolzenfels am Rhein, einem Sit bes Ronigs von Preugen, in Fresco gemalt. Bum Inhalt feiner Darftellungen mabite er bie charafteriftischen Buge bes driftlichen Ritterthums : Tapferfeit , Treue, Berechtigfeit , Standhaftigfeit, Minne und Gefang, und bafur einzelne hiftorifche Begebenheiten, in benen einer jener Buge ale bezeichnend ber=

3. Beitr vortritt. Für die "Tapferkeit" wählte er ben Moment aus der Schlacht von Cress, wo der blinde König Iohann von Böhmen, sein Roß mit Ketten an zwei fremde Rosse gebunden, in Kampf und Tod reitet; für die "Treue": Hermann von Siebeneichen, welcher sich für Friedrich Barbarossa bei einem von diesem unvorgesehenen Uebersall in dessen Bett begibt und für ihn ermorden läßt; für die "Gerechtigkeit": die Einführung des Landfriedens durch Rudolf von Habsburg; für die "Standhaftigkeit": den Einzug Gottfried's von Bouillon in das eroberte Jerusalem; für die "Minne" die Begegnung Friedrich's II. von Hohenstausen und seiner Braut Isabella von England bei Stolzensels am Rhein; für die Lust des "Gesangesette eines der Sängerseste im 13. Jahrhundert.

Unter ben Berliner Arbeiten zeichnete fich burch großen Ernft ber fünftlerischen Durchbildung aus: Die ,, Ronigswahl bei ben Gothen", und "Richard III." Stilfe bat ben englischen Ufurpator bargeftellt, wie er bie Rinder Chuard's an fich reift mit ber ichlecht verbullten Absicht, fie zu ermorden; und es ift ihm gelungen, ben Befchauer burch ben Unblid ber rettungelos bedrohten Unschuld in wirkliche Ungft zu fegen. Seines Bemalbes im Reuen Rufeum gefchab fcon fruber Erwähnung. 3m Jahr 1856 batte er bem neuerbauten Theater von Deffau einen Dedenschmud zu geben, und mablte bafur allegorifche Geftalten, um bie Rrafte zu bezeichnen, burch die bas Theater eine Bedeutung erhalt : Phantafie, Gefchichte, Boefte, Tragodie, Romodie, Tang, Malerei, Bilbnerei und Baufunft. Sat Stilfe bier augenfällig bie Dufen vermieben, fo hat er feiner Romantit noch weiter genügt und bie Bildnerei nicht mit bem Beus bes Bhibias, fonbern mit bem Mofes Michel-Angelo's abgebilbet.

Reben Stilke nimmt feine Frau Germine Stilke geb. 3. 3ein. Peipers eine achtungswerthe Stelle als Künstlerin ein. Mit feinem Geschmack, reinem Schönheitsstnn, und von den fleispigsten Studien nach der Natur unterstützt, zeichnet und malt ste Blumen-Arabesten, Randverzierungen, so sthlvoll und bes deutend, daß in ihrer Art sie von Riemand übertroffen wird.

Frang Schubert aus Deffau, geb. 1807, gebort gu jenen redlichen Raturen, die ohne Ermatten mit ftets gleicher bert. Liebe jur Runft an ihrer Bervolltommnung arbeiten und unfreitig Großes leiften wurden, wenn ihnen bedeutendere Rrafte verlieben worben waren. Er bat in Munchen unter Cornelius und Schnorr feine Laufbahn begonnen, war bann mehre Jahre in Rom, und manbte fich fpater nach Berlin. wählt fich vorzugweis religiofe Aufgaben, die er mit bem redlichften Gifer von ber Welt, mit einem beinab bittern Ernft frommer Gefinnung, in wurdigen Formen, mit einem burch Bleifund Ausdauer weit ausgebildeten guten Salent fur Composition und Reichnung, aber ohne bervorstechende Gigen= thumlichkeit behandelt. ,, Glaube, Liebe, Goffnung"; ,,Rlopfet an, fo wird euch aufgethan!" die "Rreuzigung"; die "Grablegung", und abnliche Gegenftanbe mablt er fich jur Bearbeitung.

Wieberholt brangt sich uns die Betrachtung anf, daß bei unsern Kunstlern, vorzugweis bei den Gistorienmalern, eine harmonische Bertheilung und Ausbildung der Kräfte zu den größten Seltenheiten gehört. Einen großen Theil der Schuld mag die die Zeit beherrschende und charakteriskerende lingeduld haben, so daß alle Welt am Ziel ankommen will, ohne den Weg dahin zurückzulegen. Der mit dem Schein der Wahrheit täuschende, aber nur dem oberstächlichen Urtheil schmeichelnde gang und gabe Ausspruch: ", der Maler Börster, Gesch. d. deutsch. Runft. V.

3. Beitr.muß malen fonnen!" hat gar Manchen verleitet, fich nicht

ernftlich um bas zu bemüben, was gemalt werben foll. So lange nun ber Stoff bem Maler fo gu fagen fich von felbft barbietet, wie im Bilbniff, wird er bei einiger Auffaffungegabe und Gefchmad Vortreffliches leiften tonnen; wo er aber auf Phantafie, Darftellungsvermögen und Formenfinn betwiesen ift, werden die Luden ber Grundbilbung fühlbar fein. Buftav Richter gebietet über ein fcones Talent; Bilbniffe Richter. malt er mit größter Deifterschaft; in feinen biftorischen Bilbern aber baben wir eine neue, veranderte Auflage ber alten akademischen Manier, mit wie großem Rechte auch bas Dadwert baran bewundert wird. Auf feiner "Erwedung von Jairi Töchterlein" find bie beiben fich borbeugenden Ropfe ber Aeltern Berlen ber Maleret; Die beiden Apostel binter Chriftus find gang gewöhnliche, geftellte Mobellfiguren, beren Affett feine theatralifche Bobe in ber Geftalt Chrifti erreicht. Aber in ber von einem schmalen Streiflicht getroffenen, fonft gang im Gellbuntel gehaltenen Erwachenben fpricht fich bas - vielleicht poetisch gemeinte - Motiv aus, bas fich im funftreichen Gegenfat von Licht und Schatten beschließt, und

Auf einem bavon verschiedenen Wege, allerdings auch Decar mit geringern Kräften, strebt Obcar Begas nach BollenBegas. dung. Er aber verbindet mit der Anstrengung, den äußerlichen Ansorderungen dramatischer Darstellung zu genügen,
eine unverkennbare Wärme des Gefühls, die ungesucht und
maßvoll in seine Gestalten übergeht. Inzwischen ruht auch
bei ihm die Stärke im Bildniß.

aus Rebenfache ift.

vor welchem freilich die biblische Erzählung als folche burch-

Die Genre malerei bewegt fich wohl nirgend in folmaierei. den Extremen, als in Berlin, wo einerseits die hollandische

ftille Gemuthlichkeit mit ber Luft bed Bleifes, anderfeite fran=3. Beitr. gonifcher Ungeftum mit breit geführtem Binfel um die Balme Eb. Deperheim aus Danzig, geb. 1808, ftebte. mewernicht allein in feinem Beimathland ale ein Runftler einzig in seiner Art da. Obwohl er sich nur auf die Kreise bes Klein= lebens beschrantt, ift er boch unerschöpflich im Stoff fur feine Darftellungen. Die Freuden ber Rinder und Armen, Die Begiehungen zwischen Kinbern, Aeltern und Großaltern, Die Luft an ber Natur, bas unichulbige Frohsein und bas heitere Sutfein überhaupt beschäftigen feine Phantaffe und feine Runft. Unmuth, Geschmad, Bleiß und Schönheitfinn bilben in Berbindung mit feiner tiefinnigen Gemuthlichfeit und ber Barme und Wahrheit feiner Empfindung ben Grundcharatter feines funftlerischen Wefens, bas bemgemäß auch nur in ber liebevollften Ausführung Befriedigung findet. Da ift um bon Sunderten, ber lieblichften Bilber nur an ein Baar ju erinnern - ber "Kirchgang ber Großmutter", ber bie Enkelin die Sand reicht jum Erfteigen der fleinen Rirchhofftufe, und der der Großvater gebudt und auf ben Stod geftutt langfam folgt, ein Bild, in welchem Erdennoth und Lebensmuhfal, durch Seiterfeit und frommen Sinn getragen, durch Liebe felbft zur Quelle ber Freude gemacht werden; oder wo und ber Runftler die Luft einer jungen Mutter an ihrem erften Rinde zeigt, bas fie aus bem Bad auf's Riffen gelegt, und bas, wie das Wohlbehagen felbft, die vollen run= ben Glieber in Die Daunen bruckt und Die Mutter anlächelt.

Daneben hat fich herm. Rretfchmer aus Unclam, berm. geb. 1812, ein Schüler Wach's, burch Bilber fehr entgegen- mer. gefetter Art einen großen Ruf erworben. Starte Bewegung; fei es ber Menschen, Thiere ober ber Sandwolfen ber Bufte,

3. Beitr sprechen ihn mehr an, als Seelen = und Hausfrieden, und so ift auch seine Art zu zeichnen und zu malen ziemlich stürmisch.
Ich nenne als Beispiel ", des Pagen Sendlitz erste Lustfahrt mit dem Markgrafen von Schwedt", welche mit den wildgebeten, den schmalen, zwischen Abgründen hinabgesührten, steinigten Bergweg herunterjagenden Pferden und der fast nur noch schwebenden Kalesche auf den Beschauer — geschweige denn auf die Lustsahrenden selbst — einen halsbrechenden Eindruck macht; ein Bild, das mit einer Keckheit und Leichtigkeit auf die Leinwand geworfen ist, als habe die Hand bes Künstlers mit dem stürmischen Lause der Rosse Schritt halten wollen.

Theodor Hofemann aus Brandenburg, geb. 1807, mann. hat Wit und Laune in seinen Bildern; er ist scharf und sicher in seiner Beobachtung des Lebens, vorzüglich der untern Bolksclassen und ihrer Belustigungen, so wie ihrer Arbeite und ihrer Ruhestunden. So schildert er Berliner Arbeiter auf der Regelbahn, beim Tanz, beim Trunk, wobei er denn gelegentlich, wie weiland Meister Teniers, von der Bahn der Grazien etwas abseits geht.

Linter ben Landschaftsmalern, beren Zahl in ber schoft. neuesten Zeit in's Unglaubliche zestiegen ift, glanzt vor Allen E. biede. hildebrandt durch seine in französischer Manier mit brandt. bewundernswürdiger Birtuvsstat ausgeführten Landschaften. Seine niederländischen Meerestüften, Winterbilder 2c. sind so von Licht durchzogen, daß man in den klaren, hellen Tag oder Abend zu sehen glaubt; so wahr in der Karbung, daß kein Spiegel die Ratur treuer wiedergibt; dazu breit und sicher, keck und frei gemalt, als seien die Ainsel mit den Karben zum Tanz gestogen, und doch ohne Prätenston, mehr mit der Lust des Schassens, als mit der Absschaft aus Bewunderung. Gilde

Th. hofemann. G. Silbebrandt. F. Bellermann. Chr. Rauch. 309

brandt hat seine Raturftubien fast überall auf bem weiten3. Beitr. Erdfreis gemacht und ftellt mit Vorliebe auffallenbe Luft- und Lichteffette bar. &. Bellermann aus Berlin bolt beng.Beller-Stoff zu feinen Bilbern auch am liebsten aus fernen Beltgegenden, namentlich aus Gubamerifa. Durch fprafaltige Behandlung bes Details zeichnet fich Gras aus, Bape geht barauf aus, fur bie Schonbeiten ber beimischen Lanbichaft gu intereffieren.

## Bildnerei.

Bildnerei:

Werfen wir noch einen flüchtigen Rudblid auf Die Leiftungen ber Malerei in Berlin, fo konnen wir uns nicht verbeblen, bag fie mit Ausnahme beffen, mas Cornelius und Raulbach babin gebracht, einen recht befriedigenden ober gar erhebenben Ginbrud nicht machen. Bang anders ift bies bei ber Bilbnerei. Sier wollte es bas Glud, bag ein Reifter mit überwiegendem Talent an ber Spite ftand, bag ber Werth feiner Runft für bas öffentliche Leben erfannt murbe, und bag feine Aufgaben aus bem Bergen bes Bolfe, aus ber Stimmung ber Beit genommen maren.

Chriftian Rauch, geb. 1777 gu Arolfen im Fürften= Chr. thum Balbed, geft. 3. Decbr. 1857 ju Dresben, bat bas bobe Berdienft, uns eine, ber Begenwart vollfommen angeborige, bem Gehalt und ber Form nach baterlandische Runft gegeben zu haben, ohne ihr übrigens bie freie Bewegung nach allen Seiten, namentlich nach ber Unnaberung an bie Untife ju bemmen. Rachdem er in Arolfen und fpater in Caffel nothburftigen Unterricht in ber Bilbhauerei genoffen, fam er (in Erbichafte-Angelegenheiten) 1797 nach Berlin, und trat burch die Umftande gezwungen - in untergeordnete Bof-

ì

3. Beitr sprechen ihn mehr an, als Seelen - und Hausfrieden, und so ift auch seine Art zu zeichnen und zu malen ziemlich fturmisch. Ich nenne als Beispiel "bes Pagen Sendlit erste Luftsahrt mit dem Markgrasen von Schwedt", welche mit den wildgebeiten, den schmalen, zwischen Abgründen hinabgesührten, steinigten Bergweg herunterjagenden Pferden und der fast nur noch schwebenden Kalesche auf den Beschauer — geschweige denn auf die Lustsahrenden selbst — einen halsbrechenden Eindruck macht; ein Bild, das mit einer Keckeit und Leichtigkeit auf die Leinwand geworfen ist, als habe die Sand des Kunstlers mit dem signrmischen Laufe der Rosse Schritt halten wollen.

Theodor hofemann aus Brandenburg, geb. 1807, mann: hat Wit und Laune in seinen Bilbern; er ist scharf und sicher in seiner Beobachtung des Lebens, vorzüglich der untern Bolksclassen und ihrer Belustigungen, so wie ihrer Arbeite und ihrer Auhestunden. So schildert er Berliner Arbeiter auf der Kegelbahn, beim Tanz, beim Trunk, wobei er denn gelegentlich, wie weiland Reister Teniers, von der Bahn der Grazien etwas abseits geht.

Linter ben Landschaftsmalern, beren Jahl in ber schaft.
neuesten Zeit in's Unglaubliche gestiegen ift, glanzt vor Allen E. bilde brandt durch seine in französischer Manier mit brandt. bewundernswürdiger Birtuosität ausgeführten Landschaften. Seine niederländischen Meerestüften, Winterbilder ze. sind so von Licht durchzogen, daß man in den klaren, hellen Tag oder Abend zu sehen glaubt; so wahr in der Kärbung, daß kein Spiegel die Ratur treuer wiedergibt; dazu breit und sicher, ked und frei gemalt, als seien die Vinsel mit den Farben zum Tanz gestogen, und doch ohne Prätenston, mehr mit der Lust des Schaffens, als mit der Absicht auf Bewunderung. Gilde-

Th. hofemann. G. Silbebrandt. F. Bellermann. Chr. Rauch. 309

brandt hat seine Naturstudien fast überall auf dem weiten3. Beitr. Erdfreis gemacht und stellt mit Vorliebe auffallende Luft= und Lichtesseite dar. F. Bellermann aus Berlin holt deng. Bellermann. Stoff zu seinen Bildern auch am liebsten aus fernen Welt= mann. gegenden, namentlich aus Sudamerika. Durch sorgfältige Behandlung des Details zeichnet sich Gräs aus, Pape geht darauf aus, für die Schönheiten der heimischen Landschaft zu interessieren.

## Bildnerei.

Bildnerei:

Werfen wir noch einen flüchtigen Ructblid auf die Leiftungen der Malerei in Berlin, so können wir uns nicht verhehlen, daß fle mit Ausnahme bessen, was Cornelius und Kaulbach dahin gebracht, einen recht befriedigenden oder gar erhebenden Eindruck nicht machen. Sanz anders ist dies bei der Bildnerei. Hier wollte es das Gluck, daß ein Reister mit überwiegendem Talent an der Spize stand, daß der Werth seiner Kunft für das öffentliche Leben erkannt wurde, und daß seine Ausgaben aus dem Gerzen des Volks, aus der Stimmung der Zeit genommen waren.

Christian Rauch, geb. 1777 zu Arolsen im Fürsten- aber. ihum Walded, gest. 3. Decbr. 1857 zu Dresden, hat das hohe Berdienst, uns eine, der Gegenwart vollfommen ange- börige, dem Gehalt und der Form nach vaterländische Kunst gegeben zu haben, ohne ihr übrigens die freie Bewegung nach allen Seiten, namentlich nach der Annäherung an die Antike zu hemmen. Rachdem er in Arolsen und später in Cassel nothbürstigen Unterricht in der Bildhauerei genoffen, kam er (in Erbschafts-Angelegenheiten) 1797 nach Berlin, und trat durch die Umstände gezwungen — in untergeordnete Gos-

3. Beitt-bienste, besuchte aber boch die Werkstatt G. Schadow's. 1804 ging er, unterstügt vom Grafen Sandreck, nach Frankreich und nach Rom, wo er am preuß. Minister W. v. Humboldt eine Stüge, an Canova und Thorwaldsen fördernde Freunde fand. Auf des Letztern Empsehlung ward ihm (wie früher, Dentmal Band IV. berichtet ist) das Denkmal der König in Luise

DentmalBand IV. berichtet ift) das Denkmal der König in Luise Pulje. König für das Mausoleum in Charlottenburg übertragen, das er 1813 in Rom ausgeführt. Seinen Ruhm hatte er mit diesem Werke begründet, zugleich aber auch das herz des Königs wie des Bolks für die allgeliebte, fast vergötterte Königin vollkommen befriedigt. Da öffneten ihm die Zeitereignisse die glorreiche Lausbahn, auf welcher er die allgemeinste Verechung und ausgedehnteste Wirksamkeit sand. Im Besreiungstriege hatte Preußen seine Gelden erkannt; nun galt es, ihr Gedächtniß zu ehren, vor Allen derer, die als Opfer gefallen oder als Netter in der äußersten Gesapharest: Rauch erhielt 1815 den Austrag, die Standbilder der Generale

Polow. Bulow b. Dennewit und v. Scharnhorft in Carraras Scharn. Marmor auszuführen und neben der neuerbauten Hauptwache in Berlin aufzustellen. Rauch wußte nicht nur die überslegende Besonnenheit Scharnhorft's, wie die scharfe Ents

icgende Besonnenheit Scharnhorfes, wie die scharfe Enischlossenheit Bulow's in sprechenden, aber maßvollen Zugen zu schildern, sondern er löste zugleich die schwierigere Aufsgabe, die militärische Unisorm mit den Gesehen der Plastik zu versöhnen, auf geistvolle, durchaus genügende Weise. Diefen beiden Feldherrnstatuen folgten unmittelbar zwei andere, welche 1820—1826 in Erz gegossen wurden. Beide stellen

Binder. den Feldmarschall Blucher vor, die eine, in Breslau aufgestellte, den Führer zu Kampf und Sieg, den "Marschall Borwarts", die andre, die ihre Stelle den Obengenannten gegenüber erhielt, den Sieger nach dem Kampf, stehend auf ber eroberten Saubige und mit gezogenem Sabel nach etwa3. Beitr. noch übrigen Feinden fich umsehend. — Gleichzeitig fertigte er mehre kleinere (für Eisenguß bestimmte) Statuen für daß tauf dem Befreiungsfrieg gewidmete Denkmal auf bem Kreuz auf dem Kreuz auf bem berg bei Berlin.

An diese kriegerischen Denkmale reihte fich — ber vieslen inzwischen ausgeführten Buften nicht zu gebenken — das Monument eines Bohlthaters im Frieden, des Baisenvaters Franke in Galle, dem ein Knabe und ein Madchen Franke. dankend zur Seite stehen. Rauch's besondre Gabe, die Wirkslichkeit mit den idealen Forderungen der Kunst zu versöhnen, befähigte ihn ganz besonders zu Bildnissen nach dem Leben. Frei von jener kleinlichen Nachahmung aller Jufälligkeiten der Ratur, ist er doch ebenso sern von der glatten und leeren Idealisserung, bei der das Leben erst zu supplieren ist, und indem er wo möglich den Charakter des Menschen, ihn also in seiner Allgemeinheit saßt, ist er auch nicht dem Moment, der Lage und Stimmung seines Gegenstandes unterworfen.

Eine sehr schwierige Aufgabe ward ihm 1826 mit dem Denkmal des (1825 verst.) Königs Maximilian 1. Renimal von Bahern, der, im Krönungs-Ornat auf seinem Throne I. von stigend, in kolossaler Größe dargestellt werden mußte. Es war nicht leicht, in diese große Erzmasse eine Mannichsaltig-teit der Bewegung, eine lebendige Brosilierung zu bringen; und doch ist es ihm gelungen; und noch mehr: trog des ungewöhnlichen Aeußern fand das Bolk seinen geliebten König wieder, und das Denkmal wirkt noch immer mit der gleichen erwärmenden Kraft auf das nachsolgende Geschlecht. Dabei aber tritt ein eigenthümlicher Zug in Rauch's Künstlercharakter, der schon in frühern Werken angedeutet war, mit Entsschiedenheit hervor. Man mag ihn nun als einen Wangel

3. Beitr an Sthl im Allgemeinen, ober an architettonischem Sinn insbesondere bezeichnen, man mag ibn aus Gedankenfulle, ober aus einer Borliebe fur altbeutsche Runft im Gegenfat gegen Die altgriechische berleiten; immer ift bas Ergebnig; bag wir - nicht an der einzelnen Figur, sondern - am Monument im Gangen bie wohlthuende Rube vermiffen, bie wir nament= lich von ber Blaftif erwarten. Um Biebeftal ber Konigeftatue find neben einander angebracht: Trophaen in Flachrelief, einzelne Scenen aus bem Leben bes Ronigs in Bochrelief; und zwei Statuen (Bavaria, und Deffentliche Wohlfahrt), alle von weit aus einander liegenden Magverbaltniffen . Die Statuen wenig über balbe Lebensgröße : gleich baneben aber an ben bier Eden Lowen in foloffalen Dagen. Wird aber baburch icon bas Auge beunruhigt, fo wird es zugleich bie Bhantafte; benn bie Lowen finen nicht frei an ben Eden, find auch weber ale Relief, noch ale hochrelief gebacht, fonbern baben fich mit einem fleinen Theil ihres hintertheils in ben Burfel bes Boftaments gebrudt, fo bag man fich ber Borftellung taum erwehren tann, die geringfte Bewegung eines Dieser Thiere mußte bas Denkmal zum Fall bringen. erwähnten Sochreliefs am Boftamente beziehen fich auf die Wirksamkeit bes Ronigs. An ber Gubfeite find Starke, Berechtigfeit, Beisheit und Boblfahrt burch Berafles, Dife, Athene und Demeter, fowie bas Gebeiben bes Landbaues burch acternde und Obfibaume pflegende Bauern ausgebrückt. Auf ber Oftseite ift ber Ronig abgebilbet, wie er ber vor ibm fnieenden Bavaria die Berfaffungeurtunde gibt, mobei bie Reprafentanten bes Lehr=, Wehr= und Nabritandes gegenwartig find. Auf ber Gubfeite fieht man querft ben Genius. ber Sumanitat die beiben driftlichen Confessionen, burch einen fatholischen Bischof und einen protestantischen Geiftlichen vertreten, verföhnen; taneben bie unter bem verftorbe-3. Beitr. nen König bereits begonnene fünftlerische Thätigkeit burch brei Kunftler bezeichnet. Auf ber Abenbseite find bes Königs Lieblingsbeschäftigungen, bie Raturwiffenschaften, alles gorisch vorgestellt.

Bevor bieß Werk vollendet (1835), hatte Rauch auch bie Statue Albr. Durer's ausgeführt, für welche er ben Albrecht Auftrag 1828 übernommen, und bie in Rurnberg in Erz gesgoffen und aufgestellt ift.

Für ben Dom zu Bosen fertigte Rauch auf Kosten bes Grafen Ed. Raczynski die Statuen der beiden polnisichen Glaubenshelden, des Herzogs Mieczys Giczys Mieczys Iaus und feines Sohnes, des Königs Boleslaus, laus und in mittelalterlichem Waffenschmuck, 1839; und kurz zuvorleslaus. ein kleines, vielfach wiederholtes, statuarisches Bild der "Jungfer Lorenz von Tangermünde", die auf dem Lorenz. Rücken eines hirsches aus brohender Lebensgefahr getragen wird.

Hatte Rauch mit biesen Arbeiten sich in etwas ber Romantik genähert, so sollte er nun von bem königlichen Schutzherrn ber Kunst in Bahern zur antiken Darstellweise hinüber
geführt werden. Er übernahm die Composition der Gie-Giebelgr.
belgruppe für die Südseite der Balhalla bei Re-seite der
Baligensburg: Germania, welcher von den deutschen Volkstammen die wiedereroberten Festungen zugeführt werden. Die
Plastik hat für den Ausdruck eines solchen Gedankens nur
allegorische und ideale Gestalten: die deutschen Stämme sind
durch mannliche Krieger in antiker Kunstsorm, die Festungen
durch weibliche Gestalten mit Nauerkronen vorgestellt. (Die
Ausführung nach Nanch's Entwurf übernahm Schwanthaler.)
Kür das Innere aber der Balhalla sertigte Nauch eine Folge

3. Beitr von 6 "Bictorien", in benen er bie verschiebenen Arten Bicto. bes Sieges ausbruden wollte, ben leicht, gleichsam im Spiel errungenen und ben fcon aus ber Ferne gewonnenen Gieg, ben mit ichweren Opfern erkauften, und den bas Baterland rettenden Sieg, ben mit besonnener Rube erlangten und ben Frieden bringenden Sieg, ber fich felbft ben Rrang auffest. Bie ber Bebante bes Alterthums burch moderne Unschauungen umgemandelt und boch noch antif ift, so hat Rauch auch für die Form eine Bereinigung von antik und modern gefunben, bei welcher jeder Schein der beftimmten Rachabmung verschwindet; freilich aber auch zugleich bie Ueberlegung fo zu fagen feber Linie ben Gindruck ber Unmittelbarkeit bei aller unverfennbaren Fulle ber Schönheit ichwacht.

Bald aber follte Rauch feinem eigentlichen Berufe wieber gurudgegeben werden. Das fo oft ichon in Ausficht geftellte Denkmal von Breufens großem Ronig, und fomit von Breugens Größe, ward jest befchloffen, und Ronig Friedrich Wilhelm III. fonnte es noch an Rauch übertragen und Die Grundsteinlegung am 31. Dai 1840 wenige Tage bor fei= nem Tode anordnen. 1845 war bas Gppsmodell vollendet. 1851 wurde bas in Erz gegoffene, im Gangen 42 g. bobe, Deufmal Denfmal Friedriche bee Grofen vor bem Gingang

Friedr. ju ben Linden in Berlin aufgestellt. Es war vorauszusehen, bag Rauch alle feine fünftlerischen Rrafte an biefes Werf fegen wurde, und er bat es mit Liebe, mit Begeifterung und mit Glud gethan : er hat Berlin und bem Breugischen Staat bamit ein laut rebendes Gedachtniß bes Fürsten und ber Beit errichtet, welche die Biele europäischer Bedeutsamkeit feftgeftellt. Denn bas ift ber Grundgebanke Rauch's, ber uns fogleich entgegentritt, bag er mit bem Konig zugleich feine Beit uns vor Augen bringen wollte. Darum feben wir ben Saubt=

wurfel bes Poftaments von mannichfachen Gruppen umge=3. Beitr. ben ; barüber Scenen und Deutungen feines Lebens ; und end= lich über allen oben ben Ronig boch zu Rog. Scharfblidend, mit halberhobenem Ropf, reitet er frifchen Trabes bem Morgenwind entgegen, daß Schweif und Mahne bes Roffes flie-Daß Rauch nicht vor ber Uniform gurudbeben murbe, verftand fich bei ihm und bem "alten Fris" von felbft. er im Undenken bes Bolfes ficht, muß er auf feinem Ruh= mesbentmal ihm erscheinen, und felbft ben Dreied auf bem Ropf fann er nicht entbehren. Rur ben Rronungemantel bat ber Runftler als fonigliche Auszeichnung und um ber plaftifchen Wirfung willen binzugefügt. In ber Gefammtauffaffung aber erkennen wir ben herrn ber vollbrachten That, ben Berricher bes burch ihn erweiterten Staates, ben Stolz und die Bewunderung feiner Beit. - Die obere, fleinere Abtheilung bes Sockels enthalt Darftellungen, bie fich auf bas Leben bes Ronigs beziehen. Un ben vier abgestumpften Eden figen Die allegorifchen Figuren ber Berechtigfeit, Starte, Mäßigung und Rlugheit. Un ben Langseiten bes Godels folgen fich: Die Geburt (?) Friedrich's, fein erfter Unterricht in der Wiffenschaft, und in der Kriegefunft; auf der andern: Friedrich bei ben ichlefischen Webern, beim Flotenspiel, und als Erbauer von Sansfouci. Auf ber vordern Schmalfeite feben wir ihn auf einem Ranonenlauf fitend und Schlachten= plane in ben Sand zeichnend; auf ber entgegengesetten feine Apotheofe, wie er lorbeerbefrangt von einem Abler emporge= tragen wirb.

Bei biesen Reliefs ift Rauch burch fein Bestreben einer poetischen Auffaffung ber Wirklichkeit an eine Klippe gerathen, vor welcher ein geläuterter Geschmack bewahren sollte. Wenn Klio bem königlichen Brinzen von Breugen Unterricht 3. Beitrertheilt, Ballas neben bie Ranonen fich ftellt, ober einem fcblefischen Weber bas Weberschiffchen reicht, ober bie Rufen in Sanssouci einkehren u. bgl. m., fo ift bas eine Rechnung mit berichiebenartigen Größen: Berwirrung ift unbermeidlich, und eine Summe fann nicht gezogen, eine Wirkung auf Sinne und Verftand nicht gewonnen werden. - Am Gauptwurfel bes Boftamentes treten an ben vier Gden Sodel berbor, auf welchen lebensgroße Reiterftatuen fteben von : Bring Beinrich, Bruder bes Konige, Ferbinand, Bergog von Braunfcweig, die Benerale Bieten und Seiblis. Unter ben Bfer= ben liegen Waffen. Bwifchen je zwei Reiterftatuen gruppieren fich in gang runden, halbrunden und flachen Figuren bie Beit- und Rampfgenoffen bes großen Ronige : erft Bring August Wilhelm von Breugen mit b. Brittwis und b. Leftwit, v. b. Sepbe, Dietrich v. Gulfen, Reith und Darfgraf Carl von Brandenburg; bann Graf Geffler, Leopold Mar von Deffau, v. Wedell, v. Wartenberg, v. b. Golb, Schwerin . und ber ,alte Deffauer"; weiter v. Rleift, v. Diestau, v. Binterfelbt, Tauengien, v. Belling und Kronpring Friedrich Bilbelm II. Un ber Rudfeite fteben bie Danner bes Friedens: Leffing und Rant, Graun, Graf v. Carmer, v. Schlabbernborf und Fint v. Fintenftein. - Der unterfte Sociel enthalt bie Inschriften-Tafeln. Die gange, reiche Composition gleicht einer Aufforberung jum Studium ber Geschichte, ift eine foredende Gebenfichrift ber Großthaten preußischer Ranner, an welcher man nicht gedanken- ober theilnahmlos vorüber geben fann. Aber fie ift es auf Roften bes fünftlerischen Gefammieinbrude, ber ben Boben unter bem gefeierten Belben feft und ruhig verlangt, mabrent hier burch bie vielen halb- und gang frei ftebenben Geftalten gerabe an ber bebeutungevollften Stelle die plaftifche Ginfachbeit gebrochen, und burch bie

mit bem Burfel zusammenhangenben Reiterstatuen (wie durch3. Beitr. bie Löwen am Munchner Monument) die architektonische Sicherheit (vor der Phantaste) gefährdet erscheint. Hat man sich aber über diese Einwendungen der Kritik hinweggesetzt und betrachtet das Werk in seinen einzelnen Theilen, so wird man nicht mude in Bewunderung der Charakteristik jeder Gestalt, der vollendeten Durchführung der Arbeit, sowie der Mannichfaltigkeit der Darstellung, der Andeutungen und gesschichtlichen Beziehungen.

Gleichzeitig war Rauch mit einem Dentmal für bie Denfmat 23jabrig. 25 jahrige Frieden & Dauer beschäftigt, welches - in Briebeneeiner boben Saule mit ber Siegesgottin, von Rampfergrup's pen umgeben - auf bem Belle-Alliance-Blat in Berlin aufgeftellt werben follte. Aber nach Bollenbung bes Friedrichs-Dentmals traten ihm wieder Aufgaben nabe, bie an ben Beginn feiner Runftlerlaufbabn erinnern: Fur bas Daufo = Maufo. Teum in Sannover batte er zu bem früher von ihm ge- Sannofertigten Grabmal ber Ronigin , ber Schwester ber Ronigin Luife, nun auch bas bes Ronige Ernft ju fugen; fur bas Maufoleum in Charlottenburg hatte er bas liegenbein Char-Marmorbild bes Königs Friedrich Wilhelm III., und neben burg. Die Statue Blucher's bie feiner großen Rriegsgefährten, Dort Statuen v. Bartenburg und Oneifenau, zu ftellen, Arbeiten, mit Gneifebenen er zum Theil fcon 1846 beschäftigt mar. 1856 murben die ehernen Standbilber ber Felbberrn aufgestellt, Mort's, als bes Denfere bee Befreiunge-Rriegsplans; Gneifenau's, ale bee Dentere ber Befreiunge-Schlachten. In feine Grabbentmale wußte Rauch ben Auferftehungsglauben auf eine Beife zu legen, Die ben betreffenben Statuen alle Barte tes Tobes nimmt, und die Entschlafenen als Schlafende barftellt, bie ihrem Erwachen entgegen traumen.

3. Rein. Christlich religiöse Stoffe zu bearbeiten, hatte bis dahin Rauch sich nicht zur besondern Ausgabe gemacht. Aber im 3. 1851 veranlaßte ihn ein Bunsch seines Königs, auch die-Moses ises Feld zu betreten. Er entwarf eine Gruppe, "Roses Gebet. im Gebet wider die Amalekiter", unterstützt von Hur und Aaron (II. B. Mose, 17), um sie in colossaler Größe in Marmor auszusühren. Aber der Tod hat dem edlen Meister die Hande zur Ruhe gelegt, ohe er sie zur Aussührung dieses Gebets erheben konnte.

In die letten Jahre seines Wirkens fallt auch der Entwurf eines Denkmals, in welchem Goethe und Schiller Schiller. France zu einer Gruppe vereinigt find, in welcher der Lettere durch Goethe der Welt gleichsam vorgestellt wird. Schwerlich wird man das Verhältniß Beider zu einander darin entsprechend ausgedrückt finden; aber mehr noch muß es überraschen, den Kunftler, der das Necht der Wirklichkeit selbst bei den Rilitarunisormen stegreich und geschmackvoll vertreten, die größten Dichter des deutschen Volks und der Reuzeit in die Tunica und Toga römischer Pratoren hüllen zu sehen.

Es ift nicht die Absicht dieses Buchs, alle Arbeiten zu verzeichnen, die aus der Werkstatt des unermudlichen Kunftlers hervorgegangen, selbst der Ehrenstatuen von Kaiser Alexander von Rußland, von Großherzog BaulFriedrich von Mecklenburg, von dem Landwirthschaftslehrer Thär, von Luther ze. kann nicht besondere Erwähnung geschehen; dagegen darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß wir der genialen Hand Rauch's eine AnBusten. zahl Büsten der ersten Wänner unserer Zeit verdanken, die
durch die Art der Auffassung und Ausführung einen Rang
unter den ersten Meisterwerken aller Zeiten einnehmen. Vor
Goeibe allen ist die Buste Goethe's zu nennen, an welche sich auch

feine nach bem Leben mobellierte Statuctte im Sauskleib3. Beitr reiht, durch welche beibe Bilber uns sowohl ber Dichter in feiner idealen Größe, als in feiner unmittelbaren Erfcheinung vergegenwärtigt bleibt. Bu Bilbniffen biefer Art gehören noch außer den Feldherrnbuften diejenigen von Schleier= macher, Thorwalden, Fumboldt u. a. m.\*)

Schöpferischen Formensinn, wie Thormaldsen, batte Rauch nicht, auch nicht die gleiche Sicherheit fur die barmonische Schönheit ber Bewegung. Abhangig von bem Stubium ber Natur, war er biefem auch mit ber feltenften Ausbauer und Gewiffenhaftigfeit ergeben. Gleicherweise maren bei ihm Ueberlegung und Gedankencombination machtiger als Die Gingebungen ber Phantaffe. Wenn aber biefe Gigenschaften feinen antiker Form fich nabernben Arbeiten einen Unichein von Schwäche, fast von mobernem Raturalismus geben, fo ftarten fie um fo mehr feine Rrafte, wo er an ber Sand ber Geschichte ber Beuge fur bie Große feiner Beit und ber nachsten Bergangenbeit geworben ift. Wie boch man aber auch feine funftlerifchen Gaben ichate, man fann nicht von ihm fprechen, ohne feine humane Bildung, die Liebens= wurdigfeit feines Benehmens gegen Jedermann, ben Abel feines Charafters zu breifen.

Rauch hat eine große Anzahl Schuler in feiner Werk-Schuler. statt gebildet, von denen mehre zu großem Ruhme gelangt sind und treffliche Werke geschaffen haben. Namentlich hat er für Berlin eine Bildhauer-Schule hinterlassen, deren Leistungen nicht allein den Stolz der hauptstädtischen Kunft aus-

<sup>\*)</sup> Rauch's Merfe find in Abbilbungen bei Luderit in Berlin mit Erlauterungen von Baagen erfchienen.

3. Beitemachen, fondern ber gefammten beutschen Runft zu hober Ehre gereichen. Das aber ift bas Bergeichniß, welches Rauch felbft von feinen Schulern im 3. 1841 aufgefest bat: 3ulius Trofchel aus Berlin (f. in Rom); Frang Canquinetti aus Carrara (i. in Runden); Beinrich Beraes aus und in Berlin; Theodor Ralibe aus Gleiwit in Schleffen, in Berlin; A. Rif aus Gleiwig, in Berlin; A. Wredow aus Brandenburg, in Berlin; Reber aus pr. Minben, geft. 1831; Alb. Wolff aus Strelis, in Berlin: C. Steinbaufer aus Bremen, in Rom: E. Rietfchel aus Bulenis, in Dreeben; Friebr. Drate aus Bormont, in Berlin; Buft. Blafer aus Coln, in Berlin; Angelica Kacius aus und in Weimar. Bir merben fpater feben, wie febr faft Alle fich bes Ramens ihres großen Reifters murbig gezeigt haben.

3m Lagerhaufe zu Berlin mar neben ber Werfstatt Br. Tied Rauch's die von Friedr. Tied, bem Bruder des Dichters. Geboren 1776 ju Berlin, hatte er einige Beit bei G. Chabow gearbeitet, bann aber bei David in Baris feine Ausbilbung gesucht. Seine erften größeren Arbeiten führte er im . Schloß zu Weimar aus, ohne bamit großen Ruhm zu ernten. Bludlicher war er in Bilbnigbuften, und fo fam es, bag Rronpring Ludwig von Babern ibm 1810 eine Folge von Marmorbuften berühmter Deutscher für Die Walhalla auftrug. 1819 nach Berlin gurudgefehrt, nahm er einen vorragenden Antheil an ber bilonerischen Ausschmudung bes neuen Schaufpielhaufes, bem er ben Apollo auf bem Greifenwagen und ben Begafus auf ben Giebeln, und ben Tob ber Riobiden im Giebelfelbe gab. Fur bas neue Rufeum modellierte er bie Roffebandiger auf der Attife; und in der Borhalle ftellte er bie Bilbfaule Schinkel's auf. Allen feinen Arbeiten ift ein fleifiges Studium und eine gewiffenhafte Ausführung eigen,3. Reitraber auch eine gewiffe Dubfeligfeit ber Erzeugung.

- C. F. Wichmann, geb. 1775 zu Botsdam, geft. zu Gebrüd. Berlin 1936, und sein jungerer Bruder Ludw. Wilhelm mann. arbeiteten seit 1821 in einer gemeinschaftlichen Werkstatt, wie sie auch in der Kunst eine gemeinsame Richtung verfolgten. Bis zur Zierlichkeit gesteigerte Anmuth, vollendetste Ausführung aller Formen und möglichster, aber geschmackvoller Reichthum der Anordnung stellen sich als ihre Ziele heraus. Carl Wichmann grundete seinen Ruhm durch eine Statue der Kaiserin Alexandra von Russland, welche als das Aleuserste von Wohlgefälligkeit allgemein gepriesen wurde, und ihm namentlich am Hose von Betersburg bedeutende Austräge bewirkte.
- 2. 2B. Wichmann machte fich zuerft burch vortreffliche Buften, namentlich von Theodor Rorner, Gegel, Gen= riette Sonntag, ber Fürftin b. Liegnis 2c. und feine treue und edle Auffaffung, fowie burch liebevolle Ausführung bekannt und beliebt; balb aber ward er auch mit Ausführung flatuarifcher Arbeiten und Reliefe, vornehmlich fur Rirchen beauftragt. Ingwischen burfte feine eigentliche Runft-Iernatur fich am beftimmteften in ber 1840 gefertigten Statue eines Mabchens aussprechen, Die jum Quell geht, Baffer zu ichapfen. Biele Atademien haben biefe Figur als ein Mufter bes modernen Style, ale ein Borbild fur Un= muth und richtig begrenzte Bierlichkeit in ihren Sammlungen aufgestellt. (In Marmor ausgeführt für bie Fürftin Talleprand-Berigorb.) In gleicher Richtung entstand unter feinen Banben die Statue einer jungen Frau mit bem Salbengefäß, die fich die Baare ordnet, in Marmor für ben Raifer Nicolaus vom Rufland. 1843 fertigte er bas Forfter, Beid. b. beutid. Runft. V. 21

3. Beitr. Mobell gum Stanbbild Bindelmann's, um in Erzauf in Stendal aufgestellt zu werden (womit die Band IV. S. 15 gegebene, Rachricht ergangt wird), und 1847 fertigte er bie Statue bes großen Runftphilosophen noch einmal fur Die Borhalle bes Mufenme in Berlin. Fur Die Schlogbrude aber lieferte er jene Gruppe, in welcher Bictoria einen vermunbeten Rrieger front.

Große öffentliche Arbeiten bleiben immer bie murbigfte Aufgabe für bie Runft, und am entschiedenften wird fie wirten, wenn fie lebenbigen Erinnerungen, berrichenden Bedanfen und Empfindungen jum Ausbrud bient. Darüber beftanb an mafgebenber Stelle in Berlin fein Zweifel, und als Schinkel bie neue Schlogbrude baute, bachte er fogleich baran, fie ju einem vaterlandifchen Denfmal zu machen; ein Blan, ber allerdings erft unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's IV. gur Ausführung fam. Die Brude, über welche 1814 bie ruhmbefranzten Rrieger beimfehrend vor bas Ronigsichloß Schlop gezogen, follte zum Denkmal ber Befreiungefriege werden, indem auf die acht Burfel ihres Belanders acht Darmorgruppen aufgestellt wurden, in benen ber Berlauf bes Rriege, von ber Erhebung bie gur ganglichen Befreiung bargestellt ware. Bum Musbruck allgemeiner Gedanken bat unfere Runft entweber bie Allegorie, ober bie Mythologie, ober

biftorifche Berfonlichkeiten, welche als Sombole gelten fon-3m borliegenden Fall mare nichts fo fcmierig gemefen, als bas lettre, wo man neben bem Ronig und die bereits wenige Schritte vor ber Brude verherrlichten Belben einen Stein, Sarbenberg, Jahn, Arndt, Lugow ac. hatte ftellen muffen, und gur Unvollftandigfeit bes Bedantene noch bie Buntheit ber Darftellung befommen batte. Fur bie Allegorie ftanden etwa Boruffig und Bermania, Gilefia und Rbe-

nus, etwa auch Rufffa, Auftria, Francia nebft Rrieg unt3. Beitr. Frieden zu Bebote: es fonnte icone Bestalten und Bruppen geben, benen indeß schwerlich Lebensmarme einzuhauchen acmefen fein murbe. Go blieben nur Minerva, Bellong und Victoria gur Bermittelung. Um Kriedriche-Denfmal baben wir ben Uebelftand bemerft, ber aus ber Berbindung antifer und moderner Figuren fließt. Ihn zu vermeiben, bat man, anftatt einen Studenten ober Landwehrmann neben die Ballas zu ftellen, und einen Sufar ober Ublan von ber Rife befrangen zu laffen, ben Menfchen genommen, wie ihn Gott geschaffen hat, und bamit jebenfalls eine harmonische Darftellweise gewonnen. Daß fle nicht volksmäßig, nicht allge= mein verftandlich ift, bleibt ber Aufgabe gegenüber immer gu beflagen; mare aber übermunden worben, wenn bie Runftler vermieben batten, burch unnöthige Rubitaten bie Bruberie ber Bornehmen und Frommen und bie Ungezogenheit bes Berliner Bobels berauszuforbern.

In ber Richtung von dem Opernplat nach dem Luftgarten stehen folgende acht Gruppen, rechts: Rife erzählt dem Rnaben die Geschichte der Gelden, von Emil Wolff; Ballas unterrichtet den Jungling im Lanzenwurf, von Schiesvelbein; Ballas reicht dem Kämpser die Wassen, von Röller; Rife frönt den Sieger, von Drafe; links: Rife richtet den Berwundeten auf, von Wichmann; Ballas führt den Krieger in den Kampf, von Albert Wolff; Ballas hilft dem Krieger kämpsen, von Bläser; und Rife führt den Gefallnen in den Olymp, von Wredow. Abgesehen von der zu persönlichen Bedeutung der Schlufgruppe, an deren Statt unzweiselhaft Rife gesordert war, die dem Sieger den Delsweig des Friedens gibt, ist der Gedankengang der Geschichte entsprechend und sprechend; mit der Ausstührung aber der 8 K.

3. Beitr.hohen Marmorfiguren hat die Berliner Bildhauer=Schule fich bie ehrenvollfte Anerkennung erworben.

Bon Emil Bolff war früher (Bb. IV. S. 244) bie Rebe; auch komme ich im Artikel "Rom" noch einmal auf ibn zu fprechen. Schiebelbein ift ein Schuler Wichmann's, und entfaltet in ber bezeichneten Gruppe große funftlerische Rrafte: Rlarbeit und Dag ber Darftellung, Birffamfeit in Gegenfaten von Rube und Bewegung, Berftandnig bes Rorpere, Sinn fur icone Drappierung. Möller bat feine Aufgabe etwas pathetisch gefaßt. Drate's Sieger fteht ba · in voller, unerschöpfter Mannesfraft, gefront von ber beranschwebenben Rife, aber - obschon er bas Schwert in die Scheibe ftedt, ju neuem Rampfe bereit; Wich mann's Gruppe hat eine etwas zu individuelle, moderne Farbung, um ben Befchauer in ber Stimmung und Anschauung bes allgemeinen Gedankens zu halten. Satte ber Unterricht in den Baffen an bas Aufgebot bes Lanbfturme, Die Schwertverleihung an die Weihe der Freiwilligen erinnert, fo follte Alb. Bolff mit feiner Gruppe an ben Ausmarich ber Seere mabnen. Rampfbereit, mit halb aus ber Scheibe geriffenem Schwert, fcreitet ber junge, fraftige Streiter vormarte, unbefummert felbft um ben Sieg, ben ibm Ballas von fern zeigt. großer Wirkung ift die Gruppe von Blafer, ba bier Athene und ber Rampfer in feuriger Bewegung baffelbe Biel verfolgen; mahrend Wredow fich in zu viele Bedenfen verloren ju haben icheint, um Sinne und Gemuth fogleich zu feffeln. Es reiht fich hieran ein anderes Denfmal des nationalen Rubmes in Berlin, bas - auf bem Belle-Alliance-Blat aufgeftellt, an ben Sieg ber Mliferten von 1814 über Rapoleon erinnert. Es find vier Marmorgruppen am Juge ber Briebens bereits ermahnten Friedensfäule, in welchen die an der

Entscheidungeschlacht theilnehmenden Boltoftamme, zu charat-3. Beitr. terifieren waren: Naffau und bie Nieberlande, England, Braunschweig mit Sannover und Breugen. Die Musfuhrung wie die Erfindung ift bas Wert von Aug. Fischerbifder. Auch er fonnte fich, wo es feine Berfonlichfeiten zu bezeichnen galt, nur ber allgemeinen, ber Antife entlehnten Ausbrudweise bedienen; aber er bat es mit Beift, Gigenthumlichfeit und Lebensfrische gethan. Mit großer Geschicklichfeit bat er ten charafterifierenden Wappenthieren Lebensathem eingehaucht und fie am Rampfe Theil nehmen laffen : ber nieberlandische Lowe liegt fprungbereit am Boden, wo ein bartiger Mann, bon einem jungen Bogenfchuten begleitet, ben Rampf beginnt; ber englifche Leopard hilft einem Rrieger in nordisch-antifer Waffentracht mit ber Streitart feinen gefallenen Rampfbruber vertheibigen ; bas braunfchweigifche Roß ficht neben einer Rampfergruppe, benen bie Befahr ber Ermattung brobt; aber ber preußische Abler fturmt mit feinen frifchen und muthigen Streitern ben Sinkenben Es ift ein Werf, an welchem bichterische und baterlandifche Begeifterung mit tunftlerifcher Magigung, tiefes Studium und lebendige Phantafie ben gleichen Untheil . baben.

Friedrich Drake aus Phyrmont, geb. 1805, hat sein Krake. schon fcones Talent an vielen öffentlichen Arbeiten bewährt. Schon vor ber erwähnten Brückengruppe hat er die Marmor=Statue des Königs Fr. Wilhelm III. gemeiselt, welche die Stadt Berlin dem verehrten Fürsten im Thiergarten er=richtet hat, und mit dieser Statue das Herz des Volkes gewonnen. Denn es ist ihm gelungen, den Monarchen so schlicht und natürlich hinzustellen, wie man ihn, wenn er durch die Thiergartenpfade ging, zu sehen gewohnt

3. Beitr.mar. Das runde Fufigeftell aber ber Statue umgab er mit einem Rrang gludlicher Menichen, Die fich bes Lebens und ber fcbonen Mutur freuen. 3ft ichon bie Wahl bes Wegenstanbes fur biefes Bochrelief finnvoll, fo ift bie Darftellung reich an reizenden Motiven. Da figen ein Jungling und ein Dabchen gufammen am Quell in erfter Liebesregung. ein fungerer Anabe jagt nach einem Gichbornchen, ein Radden fammelt Blumen auf ber Biefe; anbere Rinder erfreuen fich am beranschwimmenben Schwan, werben aber von ber forglichen Mutter gewarnt; wieber anbere ergößen fich an einem entbedten Finfenneft; aber am Schluß fieht ein Greis, ber mit ben Rindern zugleich die Erquidung bes "Thiergartens" genießt. - Bon gleich wahrhaftiger und energischer Auffaffung find bie Statuen von feinem Reifter Rauch, und bon Schinkel, welche Drate fur Die Borhalle bes Dufeums gefertigt. Dit biefen ift er treu bem Borbild gefolgt, und hat es wohl verftanden, ben bobern Auforderungen ber Runft, bes reinen und iconen Style, und ber Uebereinftimmung mit bem Leben zu genügen. Weniger gludlich mar er in ber Erg-Statue Johann Friedriche bes Grommutbigen (in Bena), beren ichwer berabfallenber Mantel bie Geftalt, und Die ohnehin fteife Saltung fo bedt, bag an feine Silhouette zu benten ift. - Die Stadt Stettin erhielt von Drafe bie foloffale Marmorftatue bes Ronigs Friedrich Bilbelm III.; Die Belt aber verbankt ibm Die Statuetten ber Bruder Wilhelm und Alexander v. Sumboldt.

n Ris. Aug. Kiß aus Bleg in Schleffen, geb. 1806, begrünbete seinen Ruf mit ber Gruppe einer gegen einen Tiger tampfenden Am azone, der ihr Pferd von vornen angefallen. Die Composition gestel in Berlin so allgemein, daß man für ihre Ausschubrung zum Behuf öffentlicher Aufstellung eine Sub-

fcription eröffnete, in Folge welcher fie nun in Erz gegoffen3. Beitr. vor bem Rufeum fieht. Die Amazone, mit nichts befleibet, als mit einem um bie Lenden gebundenen Tuch, fist auf bem Rof, bas linke Bein gestreckt, bas rechte angezogen, als ob fie im Begriff mare, abjufpringen; mit ber linten Sand pact fie bie Mahne, in ber bocherhobenen Rechten balt fie ben Spieß, gegudt gegen bie Stirn bes Tigere, ber mit beiben Bordertagen und bem Rachen bie rechte Seite bes Galfes vom Pferd gepact, mit bem linken Sinterbein in Die Bruft, mit bem rechten in Die linke Seite bes Bferbes fich eingefrallt. Der Oberförper und noch mehr ber Ropf ber Amazone find nach vorn gebogen. Das Pferd ift heftig gurudicheuend bargeftellt, auf beiden linten Beinen ftebend, mabrend bas rechte Binterbein leicht, bas rechte Borberbein boch gehoben ift, ber Schweif fich baumt, ber Ropf, wie vor Schreden erftarrt, ohne Bewegung nach irgend einer Seite ift. Es läßt fich manches gegen bie Composition einwenden : es ift ein Uebelftand, bag man auf ber einen Seite nur bee Pferbes, auf ber andern nur bes Tigers Ropf ficht, fo daß bie Bestie von ber linken Seite ber Gruppe gang formlos erscheint; bag ber Schweif bes Iigers mit bem Borberbein bes Pferbes bie zu unplaftifche Form eines lateinischen D bilbet; daß die Amazone die ftichfefte Stirn bes Tigers zum Biel ihres Stofes nimmt; vornehmlich daß burch bas Vorftreden bes Ropfes ber Arm mit bem Spieß gang fraftlos wird, und wo möglich noch fraftlofer burch bie eingezogene Bewegung bes Beins berfelben Seite. aber Composition und Darftellung ihre entschiedenen Mangel, fo ift dafür die Ausführung im Ginzelnen von folcher Bollendung, daß man die Bewunderung begreift, Die bas Werf Abgesehen von ber gut gezeichneten Buth bervorgerufen. bes Tigers, ift ber Ropf bes Pferbes, find feine Beine und ber

3. Beitr Rorper von unübertrefflicher Bahrheit und Schonheit. tonnte es nicht fehlen, bag man feine Runft vielfach in Unfpruch nahm. Bon ihm ift die Reiterftatue Friedrichs bes Großen in Breslau 1842, find bie Bilbuereien anber Borberfeite ber Borfe gu Samburg, G. Dichae! ber Drachenüberwinder, als Dentmal ber im babifchen Feltjug gegen bie Revolution gefallenen preufischen Krieger, ut Carlerube, u. a. m. Sein umfaffenbftes Werf aber ift bas Denkmal Friedrich Wilhelme III. fur Ronigeberg. In glangender Generals = Uniform, mit Achfelschnuren, mit bem Königeftern, ber Rette bee fcwarzen Abler-Orbens, bem eifernen Rreuge, ben Bermelinmantel uber ber Uniform, bas Baubt mit Lorbeer umfrangt, Die Rechte in Die Seite geftemmt, bie Linke am Bugel - fo fitt ber Monarch boch zu Rof, bas ungebulbig ben Boben aufscharrt. Die Reliefe bee Boftamentes find Erinnerungen an bas leben und Wirfen bes Ronige: man fieht ihn mit ber Ronigin Luife, im Familienfreife; bann mit Barbenberg , Stein und Scharnhorft die Befreiung bes Bobens befchließen; ferner bie Ruftung gum Befreiungsfriege, wobei Beneral v. Dorf eine hervorragende Stelle ein= nimmt; bann bie Bflege bes Landbaues nach bem Rriege, endlich ben Lehr=, Wehr= und Rabrftand. Die Borberfeite nimmt ber preußische Abler ein. Geche allegorische Figuren von natürlicher Größe fteben an ben Borlagen bes Boftamentes, Glaubeneftarte, Gerechtigfeit, Liebe, Weisheit, Tapferfeit und Friede. Wir feben in Diefem Werke ben Runftler auf ben Wegen feines Meifters, mo es gilt, mit ber Runft patriotischen Empfindungen Genuge zu thun; aber auch im Styl halt er fich, gleich Rauch, fern von antifer Darftellweise, felbft bei ben Allegorien, und gewinnt damit eine leich= tere Uebereinstimmung mit ben Bilbern aus ber Reuzeit.

Riider.

Benn Guftav Blafer aus Coln und Alb. Wolff3. 3eitr. aus Reuftrelit auf eine frische Körperhaftigkeit und Natür=A. Wolfer. lichkeit in ihren Werken vorzüglich hinarbeiten, suchen A. Wredow aus Brandenburg, F. Schievelbein von Ber- lin, H. Heile u. A. die Wege eines mit der Natur befreuns deten Idealismus zu verfolgen. — Als Thierbildhauer zeich= net sich Kalide, aber in viel höherm Grade Wilhelm Wolff aus.

Die bebeutenden Bilbnereien für Erzguß, welche aus ben Werffatten ber Berliner Kunftler hervorgegangen, haben zu Anstalten Veranlassung gegeben, in denen dieser Zweig der Kunstlechnik zu großer Bollkommenheit gebracht worden; und es hat namentlich Rauch in den letten Sahren seines thätigen Lebens der Pflege des Erzgusses ganz besondere Liebe und Ausmerksamkeit gewidmet. In genauer Verbindung damit sieht die Kunst des Ciselierens, in welcher Berlin einen Reister ersten Ranges, R. Fisch er, besitzt.

Baufunft.

Es war ein eignes, ungludliches Verhängniß für bie Baukunft in Berlin, daß ihr genialster Vertreter mit seiner vollen Schaffenskraft in eineihr ungunstige Zeit fiel, und daß als die Geschicke wechselten, und große Bauunternehmungen ausgeführt werden sollten, sein Leben gebrochen, er weniger, als eine Ruine war. hätte Schinkel an Friedrich Wilbelm III. einen Kunstfreund gehabt, wie Klenze an König Ludwig; ja hätte die Baukunft nur in der Weise wie die Bildenerei der Gunst von oben sich zu erfreuen gehabt: Berlin hätte in Bezug auf sie mit den beglücktesten Städten des Alterthums wetteisern können. Es kam anders! und der Genius Schin-

3. Beitr tel's fpricht mehr aus feinen Entwarfen, als aus feinen ausgeführten Berten.

Carl Friedrich Schinkel, geb. 1781 zu Reuruppin, Sohn bes bortigen Superintenbenten, erhielt feine Runftbilbung in Berlin, und zwar zuerft burch ben Dberbaurath Dav. Bills, bann burth beffen Sobn, ben Brofeffor und Bauinfpector Friedrich Billy, nach beffen fruhzeitigem Tobe (1800) er durch Uebernahme vieler feiner Arbeiten in praftifche Bit-Bleichzeitig war er in ber Edartsteinschen gabsamfeit trat. ancefabrit für funftmäßige Entwürfe zu allerart Gefägen an-Auf einer 1803 nach Iftrien und Stalien unternommenen Reise ward er mit ben Denkmalen bes romifchen und griechischen Alterthums bekannt, widmete fich aber befonders in Sicilien - vorzugweis lanbichaftlichen Studien. Bon biefen machte er nach feiner Ruckfehr ben ausgebehnteften Gebrauch für perspectivisch=optische Runftwerke (Banoramen, Dioramen) und für Theaterbecorationen , Die fich ebenfo burch Benialität ber Composition als burch überraschende Schon-Aber auch Staffeleibilber fertigte er viele beit auszeichneten. Seine architektonische Wirksamkeit im Dienfte in jener Reit. bes Staates begann er 1810 und flieg auf ihr im Jahr 1839 zur höchften Stelle eines Landes-Oberbaudirectors; erfrantte aber bereits im nachftfolgenben Jahre an einem Bebirnleiben und verfiel in einen bewußtlofen Buftand, aus welchem ibn am 9. Dct. 1841 ber Tob erlöfte.

Im Anfang seiner kunftlerischen Lausbahn war Schinkel entschiedener Romantiker, ja er ftreifte in einzelnen Landschaften an die phantastische Schwärmerei des "Klosterbruders." Doch behielten die gesunden Sinne stets die Oberhand. Auf der "Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung" in München anlage. 1858 sah man von ihm u. a. den Entwurfzum Auf bau einer

neuen Stadt neben einer mittelalterlichen, und einer Dom-3. Beitr. firche auf hobem Fels zwischen beiden. Die Aufgabe fann nicht geiftreicher, malerifcher, nicht ausbrudlicher im Beifte einer hochpoetischen, aber lebensfrischen Romantif beutscher Art gedacht werben. Die Rirche im ebelften gothischen Stol bes 14. Jahrhunderts nimmt ben vorfpringenden Gipfel bes Felfens ein , welcher burch eine Brude mit ber auf bem boben Flugufer gelegenen Reuftabt berbunden ift, zu beffen Suge aber links bie Altftadt fich ausbreitet. Beiftreich und gludlich find bier neue Kormen gefunden, die fich willig und barmonifc ben alten anschließen, ja aus ihnen bervorgeben, und in ber Rirche find alle Schonheiten ber Gothif vereinigt und mit flarem Berftanbnif angewendet. Es icheint zweifellos, baß auf biefem Wege eine eigenthumliche Baufunft in ber BeifteBrichtung ber Beit fich batte geftalten konnen. Auch blieb Schinkel bei ber erften Aufgabe, bie ihm nach ben Befreiungofriegen wurde, bei bem "Dentmalauf bem Rreuzberge" vor dem Balleschen Thore in Berlin auf bem betre-auf dem tenen Bege; nur bag bie in Gifenguß ausgeführte gothifche berg. Bhramide ein Stodwerf zu wenig, und darum nicht gang entsprechende Berhaltniffe bat.

Bald inzwischen lenkte Schinkel, die Unsicherheit des Weges scheuend, ein, und wandte sich für den Bau der,, Saup te sandte wache" neben dem Zeughaus 1818 geradezu an die Antike, won der er die dorische Säulenordnung mit all ihren Folgerungen entlehnte, während das Sauptmotiv seste Mauern nitt vorspringenden Eckhürmen, mit einer kräftigen, reichgebilbeten Bekrönung, einem römischen "Castrum" anzugehören scheint. Zwischen beiden Eckhürmen liegt eine offene Halle mit zwei Reihen dorischer Säulen. Das Gebälf hat an der Stelle der Trigliphen schwebende Victorien im Hochrelief,

3. Beitrauch im Gefims Verzierungen, und im Giebelfelb — wenigs ftens beabsichtigt — ein Werf der Bildnerei.

Un ber Sand ber Untite, aber boch freier fich bewegend, mit burchaus neuer Anlage und neuen Combinationen ichuf Shaw er 1819 bas Schaufpielbau's und ergriff bamit zugleich fpiele bie fcone Gelegenheit, alle bildenden Runfte zu gemeinfamer Thatigfeit zu vereinigen. Das Gebande follte nicht nur bramatischen Aufführungen bienen, fondern auch einen Concert= faal und die für die Theater-Ginrichtung und Berwaltung nöthigen Raume enthalten. Darum ward ber mittlere Theil zu bedeutender Sobe emporgeführt, und an ihn im Rreuz wurden zwei Flügel angelehnt. In der Bobe ber lettern tritt an ber Borberfeite bes Mittelbaues, ale bie vorzüglichfte Rierde bes gangen Bertes, eine offene Salle von 6 ionifchen Saulen mit einem Giebel vor ; und eine entsvrechende Giebelbefronung hat der obere Theil des Mittelbaues. Damit maren auch die Formen für die Flügel bestimmt. Sehr eigenthum= lich ift bie Renfterbilbung, in beiben Stockwerten übereinanber, einzig burch ziemlich eng nebeneingnber ftebenbe Bfeiler Biebelfelber, Spigen und Eden ber Biebel bervorgebracht. find mit Bildnereien bedacht, fo bag bas Gebaude mit einem lebendig bewegten Umrif von der Luft fich abbebt. Mannichfaltigfeit in ber Architeftur bes Gangen, Die ftrenge Gesetlichkeit, die fich nach Ginem Brincipe über alle Theile bes Gebaudes binbreitet, Die Sarmonie ber Berhaltniffe ber Einzelheiten unter einander und jum Gangen, Die Freiheit, mit welcher die griechischen Formen, ohne Verluft ihrer eigen= thumlichen Bedeutung und ohne Bermischung mit Frembar= tigem fich zu einem Ganzen von burchaus neuer Bedeutung vereinigen, - alle diefe Umftande geben bem Gebaube einen ebenjo großen Reiz fur ben Befchauer, wie fie baffelbe als einen vorzuglich charakteriftischen Bunkt in ber neuern Bau-3. Beitr. geschichte ericheinen laffen."\*)

In der gleichen Kunftrichtung entftand 1824 bas Mu-Museum. feum, beffen Borberfeite aus einer Salle von 18 foloffalen ionischen Saulen nebft ben entsprechenden Wandpfeilern an beiben Seiten befteht. Binter ber Mitte ift eine Reihe von vier Saulen angebracht, über bem Rranggefims eine Attife mit Adlern, und über jeder Ede eine große plaftifche Gruppe. Eigenthumlich babei ift die Einverleibung ber Balle in ben Körper bes Gebäudes, mahrend ein Borticus gewöhnlich als Borbau erfcheint; ebenfo bie Anlage einer Ruppel-Rotunde in ber Mitte bes Gebaubes, mit einer Galerie (ober Empor) im obern Stodwerf, die von 12 forinthischen Saulen getragen wird. Reben biefer Eigenthumlichkeit konnen wir aber auch eine Eigenheit Schinkel's nicht überfeben , bie fich mahr= scheinlich bei einer umfaffenberen praftischen Beschäftigung verloren haben murbe, bas ift: bas Festhalten gewiffer becorativer Gebanten ohne Rudficht auf Rothwendigfeit ober 3med-Bie bei bem Theater bie große Freitreppe mit mäßiafeit. einer Art Tunnel fur Wagen (fo lange man bie Boble nicht wahrnimmt) nur ber Schönficht, nicht bem 3wed bient, fo hat die Ruppel-Rotunde für bas Dufeum fo gut wie gar feine Bedeutung, erscheint als Verschwendung, und hindert im obern Stock die Berbindung, da man auf ber fehr fcmalen Balerie im Bogen zu ben Bemalbe-Raumen geben muß. Freilich ift bas becorative Element in Schinfel's fünftlerifchem Charafter vorzüglich machtig und ihm murben wir bei gunftigen außern Berhaltniffen die herrlichften architektonischen Schöpfungen zu banten gehabt haben, wie er ja bem Bens-

<sup>\*)</sup> Bgl. Frang Rugler's Charafteriftit Schinfels, Berlin 1842.

3. Beitr. barmen-Markt in Berlin burch's Schauspielhaus, bem Lustgarten burch bas Museum ein bebeutsames Aussehen gegeben,
und wie es ihm möglich war, irgend eine unbedeutende markische Gegend durch eine passende Dorfkirche zur anziehenden
Landschaft umzuwandeln.

In reichfter Fulle tritt biefer von Phantafte belebte Schönbeitefinn in ben Entwurfen zu Tage, welche Schinfel ani ber für bas königliche Schloß auf ber Afrobolis zu Atben Afrò. polis. gezeichnet batte.\*) Die erhabenen Ruinen bes Alterthums läßt er unberührt und umgibt fie mit zauberifchen Barten-Unlagen; machtige ionische Saulenhallen wechseln mit anmuthigen einflödigen Wohnungen, Die reizende Sofe umfcbliefen; alles - felbft bie Capelle - ift ein Ausbrud bes reinften altgriechischen Bauftpl8. Freilich beruht bas Bange auf bem boppelten (finanziellen und geschichtlichen) Irrthum, Ronia Otto fei ber Nachfolger bes Berifles, mo nicht Aleranders bes Großen und bas neunzehnte Jahrhundert nach Chriftus ber Wandnachbar bes fünften vor Chriftus. - Bei €dilok bem Schlog Drianba in ber Rrim, \*\*) hat Schinkel Ditanba. orientalische Motive mit ben griechischen zu verbinden gesucht. und gleichfalls Bunber ber Schönheit und Phantaffe bamit auf's Bapier gebracht. Aber ein mahres Feuerwert von Ideen gur Wiederbelebung ber altgriechischen Baufunft führte Schin-Mente Rene Etabt, fel in bem Entwurfzum Aufbau einer modernen Stadt

vor, ber auf ber erwähnten Allgemeinen beutschen Kunftausficllung zu sehen war. Inzwischen hiebei find die Kräfte fichtlich überspannt, ber Blan sieht in keiner Beziehung zur Gegenwart und seiner Gefühlsweise, und kommt nicht hinaus

<sup>\*)</sup> Berte ber hohern Baufunft, für bie Ausführung erfunden und bargestellt von Dr. C. F. Schinkel, Berlin 1848.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft II. Abtheilung.

über Monotonie und Disharmonie. Immer wiederholt sich. Beitr. zu mehr als zwanzig Ralen die alte Tempelform in größern oder kleinern Maßen, überall herrscht die Horizontale, und völlig verbindungslos, einem Meteor gleich, erhebt sich aus diesem Altgriechenthum eine christliche Kirche, eine Notunde im gothischen Style! So weit war der Genius von seinen ersten romantischen Wegen abgewichen!

Inzwischen hatte er fich boch nicht gang von ihnen ent-Ums Jahr 1821 batte er bie Berberfirche inBerber-Berlin gebaut, und furz barauf ben Blan zu einer anbern für ben Spitalmartt bafelbft entworfen, ber nicht ausgeführt worben.\*) Doch fcmanft er bier bereits gwifchen Mittelalter und Untite und fucht von letterer die Maffenhaftigfeit und ben horizontalen Abschluß fo wie felbft bie Gefühlsweise ber Ornamentif in Die Gothif übergutragen, mas naturlich miß-Dagegen bat er mit mehr Glud bie Unlagen lingen mußte. ber Bafflifen fur Rirchenplane benutt, g. B. an ber Rirche Andere gu Straupig in ber Laufit, an funf Rirchen in ben Bor-Rirchen. ftabten Berline. \*\*) Dit ber Ricolaifirche ju Bote = bam \*\*\*) hatte er einen hohen Ruppelbau beabfichtigt, erhielt aber bie Genehmigung jur Ausführung nur bes Unterbaues.

Raber feiner urfprünglichen Gefchmaderichtung tommt Schinkel in mehren Schloßbauten, fo im Umbau bes Schlof-Schloß fes Rurnit im Bosenschen, bas er in eine Art mittelalter-Aurnit.

<sup>\*)</sup> Sammlung architektonischer Entwürfe, enthaltend theils Berke, welche ausgeführt find, theils Gegenstände, beren Aussführung beabsichtigt wurde. Bearbeitet und herausgegeben von E. F. Schinkel, Berlin 1820—42. 28 hefte. heft XIII. V.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft XV. XVI. XXII. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Gbenbafelbft XXII.

'3. Beitr. lich-romantisches Chitell umgewandelt.\*) Sehr malerisch ift bas Schloß bes Prinzen von Preußen auf dem Babelsberge bei Potsdam \*\*), das eine lebendige Silhouette und eine große Mannichfaktigkeit der Ansichten darbietet. Auch bas Rathhaus' in Zittau iftin dieser Reihezu nennen.\*\*\*)

Mit dem Gebäude der Bauafadem ie in Berlin macht bemie. Schinkel offenbar einen neuen Stylversuch, und bringt durch breite Fenster, slache Fensterbogen und zierliche Ornamentik (von gebrannter Erde) eine überraschend schöne Wirkung hervor, womit er uns aber an die Renaissance erinnert. †) Wieberum aber ganz der antiken Gesühlsweise entspricht der Bau Schloß der neuen Schloßbrücket), die mit ihren seingezeichneten bridte. Gesändern und den monumentalen Marmorgruppen auf machtigen Sockeln eines der schönsten modern-antiken Baudenkmale der Reuzeit ist.

Richt also auf ben Wegen ber Romantik, die er balb verließ, auch nicht auf durchaus neuen Bahnen suchte Schinkel für die Baukunft unserer Tage neues Leben zu gewinnen. Nur in den Gesammtanlagen eignen, vornehmlich decorativen, malerischen Eingebungen folgend, nahm er mehr und mehr die drei altgriechischen Bauformen als canonisches Gesetz für die Schönheit der Verhältnisse, Formen und der Ornamentik an. Seine Unsicht scheint gewesen zu sein, daß wie die gesammte europäische Baugeschichte von dort aus ihre reiche Entwickelung durch Römerthum und Rittelalter gefunden, gesundes Leben auch wieder nur aus der ursprünglichen Wurzel

<sup>\*)</sup> Sammlung 2c. Heft XXIII.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbst Beft XXVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst Heft XXVII,

<sup>†)</sup> Ebendaselbst Geft XX. XXV.

<sup>††)</sup> Cbenbafelbft. Beft III.

auffeimen tonne. Ueberblickt man die Folgen feiner Lebre. 3. Beitr. fo fann man fie ichwerlich eines Irrthums zeihen. Denn aus Schinkel's Schule ift eine Anzahl fo ausgezeichneter Architeften bervorgegangen , bag mas Grundlichfeit bes Studiums, fo gut wie freie Bewegung bes Gefchmads und ber Erfindung betrifft, nur Wenige ihnen an Die Seite zu ftellen fein burf-Bertheilt über bie ganze Monarchie ift es nicht möglich von Allen, ja nur von Bielen Rachrichten zu erlangen; allein auf die überraschendfte Beife ertennt man faft in jedem Provinzial- oder Local-Baurath in Breugen, und war' es nur in ber iconen Urt zu zeichnen, ben fortwirkenben guten Ginfluß Schinkel's. Und bag vom Standpunkt ber mobern-antiken Runft auch ber Romantit gerechte Würdigung zu Theil werben tonnte, haben Zwirner als Colner Dombaumeifter, Strad als ber Architekt ber Betrikirche, Salzenberg und viele Anbere rühmlich bargethan.

Bu ben altesten und talentwollsten Schulern Schinkel's gehört Albert Schadow aus Berlin, geb. 1792, ber Er-n. Schabauer ber russischen Kirche zu Ricolscow bei Potsdam\*), und ber Schloscapelle in Berlin mit ber hohen Kuppel und bem Brachtausbau im Innern.\*\*)

Am entschiedensten in der engern Umgrenzung Schinkelscher Borbilder halt sich August Stüler aus Berlin, August
geb. 1796. Er steht da als der unmittelbare Erbe der Thätigkeit des großen Reisters. Ihm wurde der Bau des Neuen
Museums übertragen, er fertigte den Entwurf zu der oben
erwähnten, großartigen Schloßcapelle; mehre neue Kirchenbauten in Berlin wurden von ihm ausgeführt; die Decoration des weißen Saales im Schloß ist sein Werf; gleich

<sup>\*)</sup> Architetton. Album. Potsbam 1837.

<sup>\*\*)</sup> Befdrieben in einem eigenen Berte bes Runftlere. Forfter, Geich. b. beutich. Runft. V. 22

3. Beitr. Schinkel ubt er einen großen Ginfluß auf bie Bewerke burch Beichnungen von Formen und Ornamenten. Das Riefen= unternehmen eines Dombaues fur Berlin mit ber anliegenden Friedbofe-Salle bat ber Ronig in feine Sande gelegt, und nur die Erfrantung bes boben Berrn icheint bas Sinderniß ber Ausführung zu fein ; wenn man nicht außerbem gu ber Ueberzeugung fommen follte, bag ber Beift und bie Berhaltniffe bes proteftantifchen Gottesbienftes Die Roloffalitat eines firchlichen Gebaubes ausschließen. Dit bem Plan, einem Ruppelgebaube auf ber Bafis eines Quabrats, mit einer tiefen und hoben, babei gleich breiten Gaulenvorhalle, und vier vierecten, in Spitypramiben ausgehenden, schmalen Edthurmen, bat ber Architeft ben Berfuch gemacht, zu ber in Deutschland neuen Aufgabe (eines protestantischen Domes) eine neue Form zu finden, und hat bafur noch romanische antife, altitalienische, byzantinische und Renaiffance-Elemente zu einem Ganzen verbunden. Durch biefen Aufwand ber mannichfachsten Formen macht es Ginbrud; bie barmonifche Wirkung eines aus bem Bolks und Zeitgeift gebornen , in allen Theilen organisch entwickelten Runftwerks tann man - bei bem angebeuteten Wiberfpruch zwifchen Saupt- und Beiwort - nicht verlangen. - Gludlicher erscheint Stuler in ber Reftauration ber Burg Gobengollern, bei welcher fowohl auf ben Charafter eines Bergichloffes als auf gegenwartige Bedürfniffe Rudficht genommen ift. - Bu biefen und vielen andern Arbeiten für Berlin und Breugen kommen noch bie Auftrage von außen: bie Borfe von Frankfuri a. M., bas Schloß in Schwerin 2c., fo bag fchwerlich ein

<sup>3.5.</sup> zweiter Architekt eine so weit verbreitete Thatigkeit entwickelt E. bigis. Freier als Stüler bewegen sich 3. S. Strack aus Bucke E. Anob burg, geb. 1806, Fris hisj und Eb. Knoblauch au

Strad erbaute bie Betrifirche im gothischen3. Beitr. Berlin. Style bes 14. Jahrhunderte, freilich auf ber wiberftreitenben Bafis eines gleichschenkligen Kreuzes, aber mit Renntniß ber Formen und harmonischer Durchbilbung. Auch andere Rirchen in andern Baufthlen bat er aufgeführt. Aber fein und feiner obengenannten Runftgenoffen entfchiebenes Berbienft tritt in bem Banbon Bobn hauf ern glangend zu Tage. bie von ihnen zu Berlin entftanbenen Privatgebaube betrach= tet, wird fich über ben Fortschritt freuen muffen. ordnete Vacaben, die mit Rothwendigfeit aus ben praftisch und bequem angelegten Grundriffen entwickelt find, gut gebilbete Blieberungen, paffend verwendete Ornamente, entfprechen ber verftandigen Raumeintheilung, ben luftigen Bimmern, ben hellen Treppen, ber forgfaltigen Detailausfübruna. Befonders hat man angefangen, die Monotonie ber bis zum Ueberbruß symmetrischen Façaden zu milbern. Man fucht wo möglich eine mehr malerische Unlage zu erreichen, ordnet an ben Echaufern polygone, thurmartige Ausbaue, Die einen angenehmen Wechsel in ber Raumgestaltung geftatten, legt halbgeschoffe, Galerien, Altane und bin und wieder felbst Erfer, Beranben und Loggien an, die mit fleinen Sartenanlagen in Verbindung fteben; läßt gerade Sturze und Befimse mit rundbogigen Formen wechseln und flicht um bieß n vielfach belebte architektonische Bliebergerüft mancherlei bei= teres Ornament."\*)

Fast noch sichtbarer wird der Fortschritt in der Archischlecktenschule Schinkel's dargethan durch einen der begabtesten in Münstler unserer Tage, den nur das Uebermaß der Phantaste in der ruhigen Aussalffung und Durchführung seiner Plane

Ľ.

<sup>\*) 2</sup>B. Lubfe, D. Runftblatt V. p. 357.

3. Beitr. hinderte, ber aber als Lehrer einen tiefeingreifenden, mohl-Bill. thatigen Ginfluß gewonnen. Das ift Bilbelm Stier, geb. 1799 zu Blonie bei Barfchau, geft. 19. Sept. 1856 in Berlin, einer ber trefflichften, liebensmurbigften Denichen. beren bie Genoffenschaft ber Runftler fich zu erfreuen gehabt. Die Ibee eines protestantischen Riefendomes batte auch ibn erfaßt, und vier große Entwurfe, in benen in vier verschiebenen Stylen ber Bebante eines großen National-Beiligthumes . in welchem freilich ber fonntagliche Gottesbienft eine nur fleine Rolle fpielte, ausgeführt mar, bat er ber Runftwelt gurudgelaffen. In bem von Ronig Maximilian II. von Babern angeregten Wettbewerb um Erfindung eines "neuen Bauftple" bei Anlage eines großen Schulgebaubes ("Athenaum") gewann Stier ben erften Breis. Doch warb weber fein "neuer Bauftpl" angenommen, noch fanb er als prattifcher Architeft Beschäftigung. "Durch Ernft bes Forfchens aber und Barme ber Begeisterung versammelte er eine zahlreiche Schule um fich, bie er fur bie eigene Erfindung nicht allein auf die antiken Style, fondern auch auf die baulichen Geftaltungen bes Mittelalters und felbft ber Rengiffance ber verschiedenen Lander hinwies."\*)

Soner. Auch der früh (1853 im 49. Jahre) verstorbene Soller, ber Erbauer ber St. Michaelskirche in Berlin, gehört zu Schin-Berfius. kel's ausgezeichnetsten Schülern, vornehmlich aber Per sius, ber in seinen Bauten in Potsbam und Charlottenhof gezeigt hat, wie man Motive aus der Bolksbautunst mit Gluck benutzen und mit Geschmack ausbilden kunn, ohne mit den Vormgesetzen der höhern Bautunst in Widerstreit zu geratben.

<sup>\*)</sup> B. Lubte a. a. D. Ich mache bei bieser Gelegenheit auf bas Buch: hesperische Blätter, nachgelassene Schriften von B. Stier, Berlin 1857, ausmerksam.

3. Beitr.

## Die Rupferftecherkunft

bat in Berlin vielfältige Bflege gefunden und zu bedeutenben Leiftungen geführt. Daniel Berger aus Berlin, geb. 1744, Daniel geft. 1824, hat vornehmlich nach Beitsch, Angelica Raufmann, Dahling, auch nach Begas geftochen. an ber Afademie hatte er zunachft Ginfluß auf bie Bilbung ber Schule. 36m folgte im Amt R. L. B. Buch born ausk. 2. B. Salberftadt, geb. 1770, ber inzwischen fo wenig als Berger born. auf eine Reuerung bedacht mar. — 3. Caspar aus der 3. Schweiz, geb. 1797, war einer ber Erften in Berlin, ber fich ber ftrengern Methobe bes Rupferflichs widmete; boch bat ibm nach nicht febr langer Thatigkeit Augenschwäche ben Grabftichel verleibet. Die Rufen von Bach hat er geftochen, bie Madonna Colonna Rafael's, bie Tochter Tizian's 2c. Cb. Cichens, geb. 1800 zu Berlin, fuchte Unterweisung Cb. bei Toschi in Barma und hat große Gefchicklichkeit erlangt. Er hat nach Benfel, Stilfe, Steinbrud, vorzügliche Blatter aber nach Raulbach geftochen. A. Goffmann hat zuerfta. boffmehre Blatter nach Duffelborfer Malern, nach Blane, Leffing, Steinbrud; bann bie Erfennung von Joseph und feinen Brübern nach Cornelius geftochen und hat fich zulest ber Bervielfältigung von Compositionen Raulbach's gewibmet. -&. Luberit aus Berlin, geb. 1804, ftach viele Blatter nach ge. Rauch und B. Schadow, auch einige nach Rafael und Correggio; bann aber legte er fich mit Erfolg auf bie Berbreitung ber Werke ber neuern Runft, und ftach nach Leffing (bas trauernbe Rönigspaar), nach Gilbebrandt (bie Rinber Cbuarbs), Romeo und Julie nach Sohn, und Mehres nach Raulbach. - Cb. Mandel aus Berlin, geb. 1809, hat ben Ruf gang Bo. besondrer Geschicklichkeit fich erworben. Auch er hat vor3. Beitr nehmlich Duffelborfer Bilber und Einiges von Kaulbach mit feinem Grabstichel vervielfältigt. Bornehmlich find es die Bandgemalbe des Neuen Museums von Kaulbach, und sein Shakespeare, womit die Aupferstecher Berlins beschäftigt worden.

## Runftlerfefte hat Berlin nicht in bem Ginn, wie fie bie Munchner Runft-

ler zu feiern pflegen; aber es befteht boch unter ben bortigen Runftlern ein Brauch, ber zu charafteriftisch und ichon ift, ale baß er von ber Geschichte burfte übergangen werben: bas Beib. find die Weihnachts = Ausftellungen in ber Afademie. nachts: In vielen Häufern, namentlich in Trattorien und Conditolungen reien Berlins werden zu Weihnachten die Wohnraume in zauberhafte Garten umgewandelt, in denen bas Publicum fich Da wird gleichzeitig im Afademie-Beergebt und erquidt. baube eine fünftlerische Mahnung an die Bedeutung des Chriftfeftes ausgesprochen mit Transparentbilbern unter Rufitbe= Jahre lang hatte man fur biefen 3med befannte und paffende Werfe großer Reifter ausgewählt und in Copien in Transparentbilbern feben laffen; als man zu Weihnachten 1851 zu bem Entschluß tam, eine Folge biblifcher Bilber aus eignen Mitteln vorzuführen. Die Runftler lie-Ben bas Lous enticheiben, wer berufen fein follte, und fo traf es fich, baf v. Al öber bie Berfundigung malte, 3. Schraber die Anbetung ber b. brei Ronige, A. Dengel Chriftus unter ben Schriftgelehrten im Tempel; C. Cretius die Taufe Chrifti, C. 2. F. Beder, wie ber Beiland bem Sturm gebietet, und A. En bel feinen Ginzug in Berufalem.

Und biefer löbliche Brauch erhalt fich fortwährend unter fteter Erneuerung ber funftlerischen Rrafte und bei ungejowachter Theilnahme ber Bevölkerung, bie für einen fo fcho=3. Beitr. nen Kunstgenuß gern bas Eintrittsgeld zahlt.

## Dierter Abschnitt.

Duffelborf.

Cornelius hatte im herbst 1825 Duffelborf verlaffen; wer von seinen Schulern nicht mit ihm nach Munchen gezogen, folgte ihm bald nach. Die Manner, die als Leiter der Afademie zurudgeblieben, Mosler, Wintergerft, Kolbe, waren nicht befähigt, auf dem neugelegten Grunde im Geiste und mit dem Erfolg des Meisters sortzubauen: ein neuer Meister wurde berufen, aber durch ihn ein ganzlicher Neubau bezonnen.

Wilhelm Schadow, zum Nachfolger von Cornelius Bilbelm erlesen, kam im Verlauf bes 3. 1826 mit einer Ungahl Schu- bow. Ier, die fich bereits in Berlin an ibn angeschloffen, nach Duffelborf. Sie richteten fich in bem gur Atabemie umgeftalteten alten Schloffe ein, arbeiteten ftill und eifrig und traten im Berbft 1828 mit ben Ergebniffen ihres Fleiges auf ber Berliner Ausstellung vor die erstaunte Welt. Der Erfola mar überraschend, burchschlagend. Man wollte nichts mehr von "Schule" und "Schulern" boren; man fah nur "Meifter", dem Meifter boch über ben Ropf gewachsen; man fab fich in die Reiten von Rafael und Michel-Ungelo gurudverfest: man mar auf einer Sobe weit oben über Cornelius angelangt! Die Ruuftler ihrerfeite liegen fich bas Lob gefallen, arbeiteten aber treu und fleißig fort, nach höherer Bollenbung ringend.

3. Beitr. Ein' icones Runftlerleben geftaltete fic. Das alte Schloß mar zum Familienhaus geworben, in welchem" ein um ben Sausvater Schabow eng geschloffener Kreis von Brübern aemeinfam bachte, empfand und erfand, und wo jede' Errungenichaft auf bem Runftgebiet zum Gemeinaut marb. raid und weit verbreitete Ruf ber Schule führte ibr von allen Seiten junge Talente zu; Dichter und Schriftsteller gogen fich babin und traten in Berfehr mit ben Runftlern, Felix Den= belfobn fab Geiftesvermandte in ihnen, Die auch ibn auf feinen Wegen forbern fonnten; Manner, wie 3mmermann und Schnaafe, auf ihrer fagtlichen Laufbabn babin geführt, mußten mit ber Rraft, Rulle und Rlarbeit ihrer Bebanken einen belebenben Ginfluß, auf Die junge Genoffenschaft ausüben. Dennoch war ihr Leben balb einer bedeutenden Wandlung unterworfen.

Man hat biefe erfte Beit ber Duffelborfer Schule "bie romantische" genannt, gewiß nur mit halbem Recht; benn obwohl die jungen Runftler ihren Stoff gern aus romantifchen Dichtern, wie Uhland u. A., zogen, fo bewegten fie fich boch fünfilerisch in einer burchaus andern Richtung, als bie Deiften, die wir als die Bertreter ber neuen Romantif fennen gelernt, namentlich als Overbed und Cornelius. Selbst bie paffive Gefühlsftimmung, bie fich in fo vielen Bilbern bon trauernden Grubben auszusbrechen ichien, mar in ber That nicht allgemein, und ift eine mehr zufällige, außerlich bewirfte Erscheinung. Waren bie unmittelbaren Borganger ber Schule in Duffelborf mit oft ungureichenden Mitteln an bie Lösung schwieriger und großer Aufgaben gegangen, fo erfannte fie es nun ale bringend geboten, grundliche Durchbilbung im Beichnen, Mobellieren und Malen, por allem eine gang genaue Renntniß ber Natur fich zu erwerben, und nichts

zu unternehmen, wozu bas so erlangte Kunstvermögen nichts. Beitrausreichen wurde. Ruhende Gestalten, in geringer Anzahl zusammengestellt, entsprachen am besten diesen Bedingungen, und wurden, wo sie sich darboten, im Alten Testament oder einem Uhlandischen Gedicht, in den Evangelien oder in der Mythologie, im Kerker oder in der Wüste, als willsommener Stoff ausgenommen, wobei natürlich persönliche Sinnestichtung nicht ohne Einsluß blieb; der sich bei weiterer Entwickelung der Schule so sühlbar machte, daß eine Scheidung unsvermeidlich wurde.

Dennoch trat an dem eigentlich fünstlerischen Charafter ber Schule eine Veranderung erst bann ein, als sich Talente mit schöpferischen Kräften, vielgestaltender Phantasie und einer entschiedenen Gedankenrichtung herangebildet und ein neuer Einfluß nach ganz entgegengesetzter Seite, auf die nur äußerliche Wirkung des Kunstwerks, bei einem andern Theil der Schule sich geltend gemacht hatte.

Der Gründer der Düffelborfer Schule ist Wilhelm B. Schal Schad ow, ben wir bereits unter den Romantikern der neuen beutschen Kunst in Rom, später in den Reihen der Berliner Künstler gesehen. Schadow ist einer der einsichtvollsten, bessonnensten Künstler der Reuzeit. Im Bestz einer umfassenden Bildung, mit der Richtung der Gedanken und Bestrebungen auf die höchste Bestimmung der Kunst, verbunden mit der schonenbsten und liebevollsten Beachtung auch der schwäschern, ihr geweihten Kräste, mußten seine Bemühungen vom größten Ersolg begleitet sein, der sich jedensalls noch viel bedeutender gezeigt hätte, wäre er von der Natur selbst mit einem größern Kunstvermögen ausgestattet worden. Schadow ist fast in allen Stücken das Gegenbild von Cornelius. Das Wachsthum der Schule lag ihm sehr am Herzen, und selbst

3. Reitr für mittelmäßige Talente fuchte er entsprechende Bege; aber grundliche Schulbilbung mar unerläglich; neben ber hiftorien= malerei erhielten Genre- und Landichaftmalerei vollkommenes atabemifches Burgerrecht, ja felbft bie Stilleben blieben nicht vor berThur. Des Runftvereins nahm er fich fogleich fo energifch und einfichtevoll an, bag beffen reiche Mittel für bie bobern Bwede ber Runft, für monumentale Berte, fluffig gemacht und feine Bestimmungen bie vernunftigften aller abnlichen Bereine wurden. Es ift unleugbar fein Berbienft, bag eine große Ungabl öffentlicher Runftwerte mit Gulfe bes rheinifch= weftfälischen Runftvereins fur Rirchen und Rathhäuser befchafft worben find. \*) Fur Cornelius hatten bie Runftvereine feinen Werth, und was fich nicht felbft in ber Sobe hielt - mochte untergeben! Bas Beibe aber am beftimmteften scheidet, war die Auffaffung ber Aufgabe ber Runft fiberhaupt; wie Schadow bieß felbft bei Belegenheit bes miffenfchaftlichen Congreffes in Strafburg auseinander gefest. Rach feiner Unficht gibt es zwei Wege zur idealen Kormenbilbung zu gelangen: ber Runftler hat - und bas ift ber Weg von Cornelius (und ber alten Runft) - bas Ibeal in fich und bringt es unter bem Beiftand ber Raturanschauung gur finnlichen Erscheinung; ober - und bas ift Schabow's Beg er ftubiert bie Natur und veredelt bie von ihr genommenen Formen. Da diefe Beredlung naturlich auch nur nach einem

<sup>\*)</sup> Innerhalb 20 Jahren wurden 24, meist fehr werthvolle Altarbilber in protestantische und katholische Kirchen, und 11 größere Delgemälbe in Museen und andere öffentliche Gebäude von diesem Kunstverein gestistet. Bu bem Fries im großen Rathhaussaal zu Eleberselb zahlte er 5000 Thir. und zu ben Fresten im Rathhaussaal zu Aachen 12,000 Thir. Dem Gölner Dom schenkte er ein Gesmälbe Overbeck's (im Preise von 5300 Thir.).

inwohnenden, ibealen Gefühl vor fich geben fann, fo bat e83. Beitr. ben Unichein - und bas glaubt Schabow zu feinem und feiner Junger Rachtheil - baf beibe Beftrebungen zu bemfelben Biel fuhren mußten. Die imponierende Gewalt aber ber Ratur gar nicht gerechnet, überfieht Schadow, bag bas mefentliche Clement ber Runft, ber fcbobferifche Formenfinn. bei ibm gar nicht geweckt, und nur burch einen wablerischen erfest wird, ber aber nicht ausreicht für ben Aufbau einer Composition, nicht für die Motive ber Darstellung, nicht für Bildung ber Charaftere (wenn fie nicht zufällig fich barbieten), nicht für Unordnung und Stol ber Gewänder, nicht für Rarbung und harmonie, und ber ben Runftler aus ber Abbangiafeit vom Dobell und bem Gliebermann bochftens burch ein gludliches Gedachtniß befreit. Wie ber Idealismus feinerfeits zur Natur= und Rorperlofigfeit fich vergeiftigen fann, fo begegnet bem Runftler bier bie Gefahr, vom Raturalismus beberricht, felbit zum Materialismus geführt zu werben.

Unter den Gemälden, welche Schadow in Duffeldorf ausgeführt, find mit Auszeichnung genannt: das Gebet Gebet Christi am Delberg, sein Abendgang mit den beiden Delberg. Tüngern nach Emaus und eine Pieta; sämmtlich mit gang n. großer Liebe, vielem Fleiß und einer sichern, der alten Kunst Miendentlehnten vollkommenen Technik (mit Untermalen, Uebermalen und Lasieren) ausgeführt, zugleich aber auch mit den Merkmalen jenes wählerischen Formensinns, der mit bewußter Borsicht das "Noble" aussucht und damit die Unmittelbarkeit des Eindrucks schwächt. Bald wandte er sich indeß umfassenderen Werken zu. Zuerst malte er ein großes Bild von den thörichten und klugen Jung frauen an der Himsen richten. melspforte, welche der Bräutigam öffnet; ein Gemälde, das singen ihm das überraschende Lob zuzog, daß man neben diesen, vom frauen.

3. Beitr. Simmel ausgeschloffenen thörichten Jungfrauen bie Seligen um bie flugen nicht beneibe. Der fymbolifche Bebante übrigens, ber bem Bangen ju Grunde gelegt ift, fommt unter ben überall fichtbaren Raturftudien und Bildnifzügen nicht gu freier Offenbarung. Roch weniger vermag ein fpateres, gro-Brunnen ges Gemalbe, "Der Brunnen des Lebens", trop allen Lebens. Aufwandes von firchlich religiösen Gedanken und geschichtli= chen Berfonen, eine Wirtung auf die Phantafte und bas Gemuth bervorzubringen. Die Meinung, bag ein poetischer Bebante unter ben Banben bee Runftlere nothwendig eine poetische Wirfung machen muffe, bat fichtbar zu ber Babl biefes Bildes geführt. Jung und Alt, Arm und Reich, Goch und Riedrig, Rrant und Gefund - alles nabt fich bem Brunnen, fcbopft und trintt; und bamit man wiffe, mas getrunfen wird, fo fteht über bem Brunnen ein Marmorbild: Maria mit bem tobten Chriftus im Schoofe. Subert van Chf in feinem berrlichen Gemalbe ju Rabrid \*) bat benfelben Bedanfen behandelt. Wie fommt es, bag bies Werf uns zugleich erwärmt und in ber Sobe fymbolischer Unschauung erhalt, mabrend bas Bilb von Schadow fogar bes nothwenbigen Ernftes entbehrt? Weil, - fo fcheint mir - Die Darftellung fich fo febr einem wirklichen Borgang, bis felbft zum Waffertrinken! bequemt bat, bag barüber ber beabfichtigte Bebante überfeben und nur eine Gefellichaft Menfchen mabrgenommen wirb, bie fich an einen Brunnen brangen, um gu trinfen. Und boch hat bas Bild etwas Ruhrendes, felbft Ergreifenbes, burch ben treuen Gifer, mit welchem es unter'm Aufwand aller bem Runftler zu Bebot ftebenben Rrafte ausund burchgeführt ift.

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in E. Förster's Denkmalen b. b. Kunft VI.

Rach biesem malte Schadow brei große Bilber von3. Beitr. Hölle, Fegeseuer und himmel nach Dante's "Gött- Höge- licher Romödie", die ich aus eigner Anschauung nicht kenne, seinen Loon benen ich aber nicht gehört, daß sie seine frühern Arbeiten überträsen. Schadow hatte bei herannahendem Alter den Schmerz, sein Augenlicht erlöschen zu sehen. Zwar ge- lang die heilende Operation; doch gab er die Leitung der Akademie auf, die in die Hände eines seiner ersten Schüler gelegt ward. Sollte manches ihm im Leben versagt geblieben sein, eines hat er in reichster Külle gewonnen: die dankbare Liebe seiner Schüler, deren eine große Jahl ist. Schadow ist auch als Schriststeller thatig gewesen und hat namentlich über das Düsseldorfer Kunstleben (sowie über frühere Kunstgenossen) Mittheilungen gemacht, die er unter dem Namen "Der neu eder neue Basari.

Der altefte von Schabow's Schulern ift Julius Bub= Julius ner aus Dels in Schleffen, geb. 1806. Ausgeruftet mit einem trefflichen Talent ber Ausführung, ift er auch nicht obne Darftellungsgabe und Sinn für Composition; boch fehlt ibm ber einfach naturliche Ausbrud, fo bag feine Geftalten bie beabsichtigte Begebenheit nicht vor-, fondern aufführen, und bann baufig in ben Schausvieler-Fehler ber Uebertreibung fallen. Dabei bat er Unlage zu fibliftifcher Beichnung, bie unter anbern Berhaltniffen vielleicht ihre Entwidelung gefunden hatte. Dit ,, Ruth und Raemi" begann er feine Buth u. Laufbahn in Duffelborf und erntete feinen erften Rubmesfrang mit bem "Fifcher" von Goethe. Balb aber fühlte Der er bas Ungenügende biefer blos contemplativen Runft, und im Berlangen nach einer Darftellung ber That und einer gro-Bern Ibeenverbindung entwarf er feinen "Roland in berBoland Soble ber Rauber", wie er die Bringeffin von GaligienRauberb. 3. Beitr. befreit. Der Beld fteht in ber Mitte bes Bilbes und fcbleubert einen großen Stein auf Die Rauber gut feinen Rugen rechts, bie mit Bfeilen nach ibm ichiefen, während auf ber andern Seite bie Bringeffin halbliegend eine Bewegung bes Schredens macht. Dan bat bas Gefühl bes Arrangements ; bennoch ift ein gefundes Rorn in bem Stud. Als Rahmen= verzierung bat er ben Genius ber Geschichte angebracht, ber vom Erzbischof Turpin die Tafel mit bem "Leben Carl's b. Gr." empfangt, um fie an ben Genius ber Dichtfunft fur Auch in biefen Geftalten ift bie Unlage Ariofto abrugeben. zum großen Styl nicht zu verfennen. Subner ging fobann Chriffus an ein großes Altarbild, Chriftus in Wolfen, barunter in Bolbie vier Evangeliften, ein Werk, an welchem vornehmlich Berftanb, Ueberlegung und Fleiß thatig gewesen, ben Mangel an urfbrunglicher Unichauung und Barme ber Empfindung gu Diese Schwäche ober Unflarbeit ber Empfindung, beden. für welche etwas Wohlgefälliges in Anordnung, Saltung - und Bewegung, ober auch nur ber Reiz bes Gebantens ent= Sobes. schädigen foll, tritt vornehmlich in dem "Sohenlied" (in lieb. ber an ben bornehmen Ronig fich gracios anschmiegenben Das aplone Sulamith), und in ben Angben, bie bas goldne Beitalter Beitalter vorftellen, beutlicher noch zu Tage. Bubner verließ Duffelborf 1838, um nach Dresben überzusiedeln, wo wir ihm wieber begegnen werben.

Das Vermögen indeß und die Richtung der Schule in ihrer ersten Zeit sprach sich am entschiedensten aus in zwei andern ihrer Jünger, die durch ihre Begabung vor Allen herzestsing vorragten, durch Leffing und Bendemann. Sie waren 1. Bende mann. Sie waren wann. es vornehmlich, deren Werke eine große Wirkung hervorbrachten, den Ruf der Schule begründeten, und den Ton angaben für Alle, bei denen darum auch am deutlichsten die Rängel

hervortreten mußten, bie auf bem eingeschlagnen Wege faft3. Beitr. unvermeiblich find. Weit entfernt, vertennen zu wollen, baß eine innere, bewegende Rraft bie Quelle ihrer Schöpfungen war, fo war fie boch weber ftart, noch flar; fo bag im Be= muben um ben vollendeten forperlichen Ausbruck, der geiftige - ber in ben burftigften Linien fich fund geben fann migglüdte. Innerlichkeit war ber Bebanke ihrer Schöpfungen ; die Belt ber ftummen Empfindungen und Borftellungen, bornehmlich fcmerglicher. Wir haben Cberhard v. Wachter in abnlicher Richtung gefeben. Indem diefer aber, faft unbefummert um bie außere Bollendung, nur bedacht mar, feinen Beftalten die feelische Bedeutung zu geben, erhielten fie einen Werth, den man in Duffeldorf verfehlte, indem man fich bier für bie barzuftellenden Geftalten mehr an außere Borbilber, als an innere Unschauungen hielt, und fo zu Ergebniffen gelangte, die fich neben bie f. g. "lebenden Bilber" ftellen, bei benen die Form vom Bufall oder einer unvolltommenen Wahl, ber Ausdruck aber von der Fähigkeit ber mitwirkenden Indivibuen abbangt. Gludt bann bem Runftler bei außerer Bollendung und technischer Geschicklichkeit, durch Beleuchtung und Saltung eine allgemeine, wirffame Stimmung, fo ift ber Enthuftasmus geweckt, und lief't, ohne befondere Brufung, aus ben Bilbern beraus, mas er felber erft bineingelegt. mar bas Schidfal ber erften größern Leiftungen ber Runftler, von benen nun bie Rebe fein wirb.

Carl Friedrich Leffing, geb. zu Breslau 1808, wird von Allen, die ihn kennen, nicht nur megen seines gro-Ben Talentes, sondern vornehmlich wegen seiner edlen Gefinnung, seines in allen Beziehungen trefflichen Charatters, hoch gehalten. Seine ersten fünftlerischen Arbeiten waren Landschaften, und zwar in vorzugweis duftrer oder gbenteuerlicher 3. Beitr-Stimmung, wie fie feiner Borliebe fur romantifche Dichtungen entsprachen. In Duffelborf aber erweiterte er feinen Rreis und trat 1830 mit einem hiftorischen Gemalbe, bem Erauern, trauernden Königspaar", öffentlich auf. nigspaar Salle fiten ber Ronig und feine Gemablin (ohne bestimmte Bezeichnung von Beit und Land) am Boben; ber Ronig mit übereinandergeschlagenen Sanden, die Ronigin Die Linke barauf gelegt, ben Ropf an die Rechte gelehnt, niederblidend, während ber Ronig bie Blide icharf auf uns richtet. 3m bintergrunde fieht ein Sarg; im Borbergrund Die Statuette einer madonnenartig verhüllten weiblichen Geftalt mit betend auf-Wohl barf man an ein Kunftwert bie gebobenen Sanben. Forberung ftellen, baß feine Elemente, bie bezeichnenben Domente, unter fich in fichtlicher Begiebung ober Berbinbung Will man aber bie auf feine Weise ausgesprochene fteben. Richtung ber Bedanken ber Trauernben auf ben Sarg boraussetlich annehmen, jo wird biefe Annahme boch fogleich burch ben auf une gerichteten Blid bes Ronigs aufgehoben. So brudt bie Trauer fich nicht aus! ber Ronig ift bei und, und nicht bei feinem Berluft. Es erflart fich aber biefer Diggriff nicht gang, wenn wir boren, bag Schabow feinem Schüler jum Rönig als Mobell gefeffen, und daß biefer mit gewiffenhafter Treue fich an fein Borbild gehalten. — Das Bild ift im Befit ber Raiserin von Rufland; gestochen von Lüberis.

Die Unsicherheit gegenüber ben Aufgaben ber historisichen Kunft, ben Gegenstand im ausbruckvollsten Moment zu Lenore. fassen, trat noch mehr bei bem zweiten Bild, "Lenore nach Burger" heraus. Die Borstellung, daß es genüge, irgend einen Moment aus dem Berlauf eines Ereignisses treu gesichtlert zu haben, verleitete ihn zu einer Darstellung, in

welcher bie Burger'sche Ballabe fich taum von fern ausspricht:3. Beitr: ein ichwarzgefleidetes Madchen zur Rechten, neben ihrer Mutter und ihrer Schwefter, bat in einem vorüberziehenden Reitertrupp ihren erwarteten Geliebten nicht gefehen, und ift von ber Ausfunft, Die ihr einer ber Reiter im furgen Jagdvelz, ber vom Bferd geftiegen, gibt, fcmerglich betroffen. ift es von biefem Moment bis zum gesvenstischen Ritt nach bem Grabe Wilhelms!

Das Bilb ift im Befit bes Konigs von Preugen. Œ8 gibt bavon eine febr aute Lithographie von Jenten.

In hellborf bei Duffelborf, auf bem Schloffe bes Grafen von Spee, hatte Leffing bie Schlacht von Iconium Schlacht in Fresco gemalt, ohne, wie es fcheint, fur ben Begenftanb und für die vorgeschriebene Technik befonderes Intereffe gebabt zu baben. Die Auffaffung eines geschichtlichen Ereigniffes nach feiner Bebeutung in ber Geschichte lag ihm noch ferner, als ber Sinn einer Ballabe.

Mit bem trauernben Ronigspaar batte er ben Ton angeschlagen, ber ber berrichenben Richtung feiner Gebanten Das Leben und die Ratur boten ihm bequemeren Stoff, als Poefie und Geschichte. Mit Borliebe verlor et fich in einsame Balbgegenben, auf veröbete Rirchhöfe, hinter fchneebededte Rloftermauern, in Grabgebanten ober in bie Betrachtung eines freudelosen Lebens. Go unerquidlich im Allgemeinen Grabscenen, verfallnes Leben, ein burch feine Berbrechen von der menfchlichen Gemeinschaft Ausgeschloffener bem Unblid find, fo herricht boch in biefen Bilbern eine fo mabre, tief melancholische Stimmung, fie find fo fehr ber unmittelbare Ausbrud eines funftlerifchen Gefühls, bag man ibnen einen großen Werth zuerkennen muß, ber fich fleigert durch die Bollfommenheit, mit welcher alle Ginzelnheiten aus3. Rein geführt find. Bei biesem Ueberwiegen bes Gefühls und ber Stinunung darf es nicht aussallen, daß der kunstlerischen Form, dem Gleichgewicht der Massen, der Schönheit und Harmonie der Linien, nicht in gleicher Weise Rechnung getragen ist. Hier befriedigt den Kunstler, wie großentheils die Beschauer, die Wahrheit, die Uebereinstimmung mit der Wirflichkeit. Und dafür ist bei Lessing in reichem Maße geforgt, durch seine ausgezeichnet klare und scharse Beobachtungsgabe und ein Gedächtniß, das es ihm möglich macht, ganze Kelspartien, Burgtrümmer, Thurme und Thore mit allen Einzelnheiten in Form und Farbe genau aus der Erinnerung zu malen; während der schöpferische Formenstnn ihm abgeht oder in nur geringem Grade eigen ist.

Indeffen konnte boch ein Geift wie Leffing nicht immer in dieser passiven Stellung bleiben. Erlebnisse und Greigniffe wiesen ibn auf neue Bahnen, auf benen er - obwobl geschieben von feinem Deifter - feine eigentlichen Biele er-Un vielen Orten in Deutschland mar fannte und erreichte. ber confessionelle haber wieder erwacht, und in bas Glaubens= feuer wurde von allen Seiten mit langverhaltenem Gifer ge-Das regte in Leffing bas ererbte protestantische Blut blafen. auf und fortan widmete er feine Runft bem Rampfe wiber bas Pfaffenthum. So entstand seine " Buffitenpredigt", fein " Sug vor dem Concil zu Conftanz", " E zzelino im Befangnig", "Beinrich V. im Rirchenbann", "Die Gefangennehmung bes Bapftes Bafcalis II. ", " buß vor bem Scheiterhaufen", endlich " Lu= ther, ber die papfiliche Bannbulle verbrennt."

Wenn biese Gemalbe vom confessionellen Standpuntte aus verschiedene Beurtheilung fanden, so daß Meister und Schuler sich trennten und Barteien entstanden, ja daß an einem andern Orte der Ankauf eines dieser Bilder von Sei-3. Beitre ten einer Kunstanstalt diese um ihr Haupt brachte, so ist das zwar zu beklagen, aber nicht zu verwundern. Wenn aber unter den von consessionellen Vorurtheilen unabhängigen Männern eine so geringe Uebereinstimmung sich kund gab, daß die Einen in Lessung den größten Kunstler der Gegenswart, einen Rasael und Richel Angelo in Einer Person sahen und einer wahren Schwärmerei des Kunstgenusses vor seinen Bildern sich hingaben; Andere aber völlig ungerührt blieben, als hätten sie wohl geschickte, aber im Wesentlichen versehlte, mit der Kunst Rasael's und Richel Angelo's nicht in der entserntesten Beziehung stehende Ausarbeitungen vor sich: so ist das sichon schwieriger zu begreisen. Ich will versuchen, die Lösung zu sinden.

Ein Kunstwerk spricht zu uns durch seinen Stoff, durch seine Uebereinstimmung mit dem Leben, durch die innige Berbindung mit seinem Schöpfer, durch freie Bewegung innershalb der fünstlerischen Formgesetze, durch bedeutsame Auffassung, reich und richtig motivierte Darstellung, eigenthumlichen Formens und Farbenstnn, durch Phantaste, Geschmack u. m. a. Wer sich mit den ersten drei Bedingungen begnügt, wird von Lessing's Werken ergriffen sein; wer darüber hinaus geht, sieht sich unbefriedigt.

Die weitere Frage wurde an Leffing gerichtet werden, ob er nicht felbst über die drei ersten Punkte hinausgehen sollte? Und ich antworte: nur untergeordneten Künstlern laffen sich Wege vorzeichnen; der begabte folgt seiner Ratur. Sier allein leistet er, soviel er kann; wollte er mehr leisten, wurde er weniger erreichen. Unbekummert um kunstlerische Formgesetze hat Lessung von Ansang an seinen Stimmungen Ausdruck gegeben, und mit seinen Kunstwerken, wegen ihrer

3. Beitr. unmittelbaren Berbindung mit feinem Denten und Empfinben, eine unleugbar große Wirfung bervorgebracht. er treu geblieben auch in feinen fvatern Arbeiten, und gewiß zu deren Bortheil, ba ihnen damit bie organische Ginheit ge-Rie in frember ober angeeigneter Beise fichert geblieben. ift ber Runftler groß und achtungswerth. Aber über ben Berth ber Beise entscheibet bas Runfturtheil.

Suffiten. predigt.

Bei ber " Buffiten prebigt" fiebt man eine Schaar von Mannern im Freien um einen wildaussehenden Mann gelagert, ber in gewaltiger Aufregung mit theatralischen Befliculationen bie eine Sand ausstredt, mit ber anbern ben Reld emporhebt, aber feine Borer bamit nicht aus ihrer Rube bringt. Es foll aber bie Rube fein, die bem Sturm vorausgeht; bas beutet bas im Sintergrunde brennende Rlofter an. Buß vor Das Bilb ift im Befit bes Ronigs von Breugen. - "Guß

dem Concitium, vor bem Concilium"\*) macht noch immer ben tiefften Eindrud. Der Angeflagte, ein ichwächlicher franklicher Mann. fteht halb gebudt vor feinen geiftlichen Richtern; bie Sand auf ber Bruft, Die Blide auf Die Berfammlung gerichtet, fpricht er innige und mahrhaftige Ueberzeugung und zugleich bie Unmöglichkeit aus, etwas anderes als biefe auszusprechen; bie Bischöfe, seine Richter, find ausgesuchte Exemplare von Sochmuth, Dummheit, Bosheit, Blutdurft und jeder Schlechtigfeit; faum bag Giner zum Nachbenfen nur gebracht wirb, oder daß ein Funken von Theilnahme in einem Winkel fich Die Geftalten find fo lebensmahr, ihre Buge fo inbirgt. bividuell, daß die Wirklichkeit vor uns zu fteben scheint: es ift aber nicht ein Concilium (nur eine gelegentliche Episobe), und der Moment entscheibet nicht über Leben und Tod; fo

<sup>\*)</sup> Lithogr. v. C. Wilbt.

daß wir auch hier wieder ber eigenthumlichen Reigung bes Beitr. Runftlers begegnen, ber eigentlichen Spige eines Ereignisses, ober einer Sandlung aus bem Wege zu gehen. Das Gemalbe ift im Besth bes Stadelfchen Inftituts in Frankfurt a. M.

Ebendafelbst befindet sich auch "Ezzelino im Ge-Gyelino in Gein geine in Gyelinen zu erweichen; allein er antwortet mit tauben Ohren, stummen Lippen, unbeugsamen Bliden und Fäusten voll Haß. In all diesen Bilbern scheint jedes Haar, jeder Stein, jede Kalte im Kleid oder in der haut nach der Ratur gemalt, und doch ist saft durchaus nur das Gedächtniß die Quelle für diese auffallende Naturwahrheit.

"Beinrich V. im Kirchenbann" wird mit feinem seinrich V. im Rir Gefolge auf der Jagd von einem Gewitter befallen und suchtgenbann. Unterkunft in einem Klofter; aber der Abt mit feinen Mönschen tritt vor die Pforte und wehrt ihm den Eingang. Auch hier wieder ein Moment ohne Entscheidung, die allein in dem nun folgenden Benehmen des Königs liegen wurde. Für Lessing aber war es genug, auf den Risbrauch geistlicher Geswalt, auf das Widernatürliche, Empörende des kirchlichen Fluchs gedeutet zu haben.

Entschiedener ift er in der "Gefangennehmung von Gefangennehmung und gennehmung pap ft Baschalis II.", da hier der Ausgang nicht zweiselsmung haft ift, obschon Geinrich V. nur die hand nach ihm aus-Baichalis II. streckt, und keiner der ihn begleitenden Krieger einen Schritt weiter geht, und die ruhige, seste Miene des Bapstes dem Ereigniß Halt! zu gebieten scheint. Uebrigens ist bei diesem Bilde die Gleichgültigkeit gegen die Form doch ins Ungebühr-Liche gesteigert. Der Kaiser ist fast nichts, als ein auf ein großes Mantelviereck gestellter Kopf, und die Linien lausen

3. Beitr wiber einander, als follten fie die Berwirrung in der Umgebung des Papfies ausdruden. (Im Besty des Königs von Preußen.)

In keinem Bilbe bagegen burfte Lessing's Eigenthumlichkeit, bem entscheidenden Moment einer Begebenheit für die Darstelbur vorlung auszuweichen, beutlicher hervortreten, als im,, huß vor Scheiter dem Scheiterhaufen. In einer Bilberfolge aus der Pafbausen. fionsgeschichte bes böhmischen Marthrers wurde der gewählte Moment mit manchem andern seine Stelle sinden; bei der Auswahl einer einzigen Scene hätte man aber jene erwartet, inwelcher die Spannung den höchsten Grad erreicht, jeder Ungewischeit ein Ende gemacht war: Huß auf dem eben entzündeten Holzstoß. Aber nicht nur die dem Kunstler eigene Ansicht über die Gleichberechtigung aller Momente der Wirklichfeit spricht aus dem Bilbe — noch viel mehr sein protestantischer Geist, der das Schausviel der scheußlichsten, von der katholischen Kirche ausgeübten Unduldsamkeit recht sichtlich vor Augen stellen wollte.

Ich beklage, das Bild nicht aus eigener Anschauung zu kennen, das nach ziemlich allgemeinem Urtheil als Lessing's hervorragendste Arbeit anzusehen ist. Es ist fast unmittelbar nach seiner Bollendung im Jahr 1850 an den Eigenthümer, Herrn Böcker in New-York, abgegangen. Ich solge deshalb dem Bericht, den No. 28 des D. Kunstblattes von 1850 gebracht hat.

"Das Bilb, 171/2 F. lang, 111/2 F. hoch, fiellt den Moment dar, wo huß und hinter ihm die Schaar der bunt bewaffneten Rathsknechte von Constanz in ungeordnetem Zuge von rechts her auf dem Abhange einer felfigen Anhöhe angelangt find, auf deren Rucken an der linken Seite des Bildes gegen den Mittelgrund an einem durren Baumstamm der Scheiterhausen errichtet ist. Huß ist zum Gebet in die Knie ge-

funten; fein Angesicht ift mit bem Ausbruck ber Ergebung3. Beitr. und bes innern Friedens nach oben gerichtet, während Einer ber roben Rathstnechte die herabgefallene Regermüge ihm wieder aufset, und ein anderer mit ber Eisenfaust zum Schlag auf ihn ausholt. In ähnlicher Weise außert ber ganze Saufe Spott und Saß. Gehaltener benehmen sich die henterekte, und scheinen ruhig das Ende des Gebetes abzuwarten.

So weit find die Theile bes Gemalbes im Belldunkel Davor, rechts, feben wir in voller Beleuchtung vier Reiter , voran auf prachtigem Falben ber vom Raiser mit ber Erecution betraute Bergog Ludwig von Bayern; neben ihm ein geiftlicher Burbentrager; noch vor Beiben fteht ein Bettelmond, auf feinen Anotenftod geftutt, die Augen ichadenfrob auf buß geheftet. Auf ber linken Seite bes Borbergrundes ftebt bichtgebrangt bas Bolf, untermifcht mit Rriegefnechten, in weitem Rreise um ben Scheiterhaufen. Bang born fniet eine Jungfrau, beimlich mit bem verftecten Rofentrang betend; offen neben ihr und faft frampfhaft innig betet ein vornehm gekleibeter Dann, wohl Giner ber bohmifchen Ebeln, Die zum etwaigen Schut fur huß mit nach Conftang gegangen; und ein Trinitarier-Monch fieht erwartungevoll, ein wohlbehaltener Burger mit Zeichen ber Rubrung, nach ber Richtstätte, mahrend eine Frau ihre Augen theilnehmend auf Bug ruben lagt. In nabe und ferne Butunft icheinen ein bohmifcher Bauer mit gornig geballter Fauft, und ein nach= benklicher Augustiner=Monch zu beuten. Die Stimmung bes Bilbes brudt bie trodene Schwule bines ftaubigen Sommertages aus; bas Colorit ift ernft und prunklos, bie Durch= bilbung alles Einzelnen vollkommen; jede Figur ift gang fle felbft, bom Scheitel bis zur Bebe, gefchloffene, lebenbige Individualitat, bag wir aus ihren Bugen ihre Gefchichte ent3. Beitr ziffern zu können glauben mochten. Dagegen ift ber Ausbrud, weber bes haffes, ber Rache und ber triumphierenden Schabenfreube, noch bes Mifleids, ber Theilnahme, des Unwillens start genug, um auf Alle den jedenfalls beabsichtigten Eindrud zu machen."

In der gleichen Lage befinde ich mich auch gegenüber dem Bilbe von "Luther, wie er die Bannbulle verbrennt," verbrenntdas unmittelbar nach seiner Bollendung an hrn. Notteboom bille ich Auch hier an den Bericht des D. Kunstblattes, No. 28. 1853 gewiesen bin.

Das Bilb\*) ift 7 F. breit und 5 1/2 F. hoch; die vordern Figuren haben noch nicht halbe Lebensgröße. Auf einem freien Blat vor ber Stadt Bittenberg, Die man im Binterfleibe im hintergrunde fieht, ift ein geuer angemacht, in meldem mehre Schriften brennen, und wird von einem ftattlichen Magifter eifrig geschurt; rechts fteht Luther, Die papftliche Bannbulle in ben Sanden, und im Begriff, fie ben Flammen Sinter ihm brangen fich Studenten und Reuzu übergeben. gierige aus bem Bolf beran. Links vom Feuer fteben De= lanchthon, Forfter, Bugenhagen, Bernhard und andere Reformatoren, babei eine friegerisch aussehende, ritterliche Beftalt, im pelzverbramten Mantel, Die Linke auf ben Schwert-3m Mittelgrunde, zwischen beiben gengnnten fnauf geftütt. Gruppen, ein Bolfshaufe, in welchem man Lucas Cranach "Das Sauptverdieuft bes Bilbes liegt nicht fofteben fieht. wohl in bem linearen Bau ber Composition, als in ber bewundernswürdigen Lebendigfeit, mit welcher ihre einzelnen Bestandtheile individualisiert find und in Beziehung zu einander und jum Bangen fteben. Go fprechend und lebensvoll

<sup>\*)</sup> Beftochen von Janfen.

bie Charakteristik, so mahr und naturgetreu ist auch die ma=3. Beitr. lerische Aussuhrung. Bon dem untergeordneten Beiwerke bis zu dem geistigen Mittelpunkte des Bildes — dem Kopfe Luther's — hinauf, ist alles mit dem tiefsten Studium voll= endet. Dabei ist die Gesammtwirkung in derkräftigen, tiefen Farbe sowohl, als in der Modellierung harmonischer und klarer, als bei Lessing's frühern Bildern."

Im Jahr 1858 flebelte Leffing nach Carleruhe über, nachbem er noch vorher einige feiner ichonften Landschaften, nach Motiven aus ber Harzgegend, gemalt hatte.

Der zweite Duffelborfer Runftler von der beschaulichen Richtung ift Ebuard Benbemann, geb. in Berlin 1811. E. Benbe-Er trat zuerft 1832 mit einem großen Delgemalbe, "bie Juden in Babylon" auf und erntete unermeglichen Bei-Babylon. fall, fo bag felbft fein Meifter ibn bem Rafael an bie Seite ftellte. Unter einer rebenummachfenen Beibe fitt ein gefeffelter Alter, beffen Sand Die Sarfe entfintt, und wendet fich nach feiner Rechten, wo ein Weib mit einem Rind im Urm, abgewendet von ihm, in die Landschaft hinaus fieht; ein anderes, jungeres Weib fitt an ber linken Seite, ben Ropf mit niedergeschlagenen Augen auf ben linken Arm geftütt, ben fie auf dem linken Knie aufstemmt; zwischen ihr und bem Alten liegt ein Madchen und birgt ihr Angesicht in beffen Schoof. - Was dem Runftler vorgeschwebt, ift fichtbar: er wollte ben Schmerz ber Berbannung ausdruden, aber über bem treuen und eifrigen Modellstudium verfaumte er bie pinchologischen Studien und das Auffinden fprechender Motive. Der feitwarts gewendete Ropf des Alten fpricht wohl Berdruß, aber feine Trauer, am wenigsten ben Schmerz eines gangen Bolfes aus, auch bie beiben Frauen bringen es nicht weiter berab, als bis zu einer ftarfen Verftiminung, und bas Mad3. Beitr-chen könnte sogar schlafen. Das Gemälbe ift im städtischen Museum zu Coln; gestochen von Ruschewehh, lithographiert von B. Weiß und J. G. Schreiner.

Balb barauf folgte ein größeres Gemalbe in berfelben BeremiaeRichtung: "Beremias auf ben Trummern von Jerus Trum. falem"\*), von welchem wir einen Umriß hier beifügen. Rasch rusalems hatten fich die ihm verliehenen Kräfte entwickelt; sein fleißiges Studium war mit Erfolg belohnt: Farbe, Beichnung, Behandlung zeigen eine meifterhafte Geschicklichkeit, und bie eingelnen Röpfe' find bon fcblagender Birtung. Der Anordnung aber fehlt Rlarbeit und Bufammenbang ber Linien und Maffen und in ben Motiven herrscht die alte Unficherheit und Der Prophet fist auf einem Steinblock in ber Armutb. Mitte bes umfangreichen Bilbes, bas tummervolle Saupt fo ift es boch gemeint - mit ber linten Sant geftust. aber ber Rubepunkt bes Armes gleich boch liegt mit bem Ropf, fo wird biefer nicht geftutt, fondern feitwarts gedruckt, mas mit bem rubenden Urm nicht übereinstimmt und bem Ropf ben Ausbrud nicht ber flagereichen Trauer, fondern ber Unzufriedenheit ober des Difbebagens gibt. Links flagt eine Familie über ihr tobtes Rind zu ihren Fugen; barüber ein Beib mit einem Saugling im Arm, gur Flucht gewendet; rechts ein fterbender Krieger, an welchem ein Anabe binaufschaut, und eine Frau, Die mit einem Anaben beschäftigt ift,

einen Tobten fortzubringen. Im hintergrunde die rauchenben Trummer ber Stadt. Alles ohne Berbindung unter fich, ohne Rudficht auf die harmonie der Linien und Maffen, der flaren Entwickelung der Formen, die willkuhrlich sogar unterbrochen oder abgeschnitten werden, und durftig in den Mo-

<sup>\*)</sup> Lith. von Beig.



Λ

Porator's D. humitgiorth. V.

. •  tiven, wie benn z. B. ber Anabe in halber Aniestellung vor3. 3eitr. bem fterbenden Arieger mit der einen Sand diesem bas Kinn, mit ber andern unnut ben Boden berührt.

Dennoch machen beibe Gemälbe, "Jeremias" und "bie trauernden Juden" unleugbar einen großen Eindruck, und nicht nur durch den Ernst ihrer Stimmung, sondern selbst durch die allgemeine Silhouette. Bendemann hat nicht die reicheromantische Gefühlsströmung Lessing's, und darum nicht das gleiche Maß Raivetät; aber er hat mehr Unlage für die künstlerische Form und würde, wie mir scheint, unter dem Einstluß anderer Grundlehren, zwar nicht an Phantasie, gewiß aber in der Ausbildung seines Gesühls für Composition nach den Bedingungen der Einheit, Klarheit und Schönheit viel haben gewinnen können.

Bendemann blieb mit der Wahl seiner Stoffe auf bem Boben des beschaulichen Lebens. Sie boten den dreisachen Bortheil, daß sie eine ruhigere, vollendetere Durchbildung der Bilder nach Raturstudien gestatteten, daß sie nicht einen zu bestimmten Ausdruck verlangten, und daß sie dennoch das Publicum veranlaßten, eine Fülle von Gedanken und Empsindungen darin zu entdecken. Derart sind seine "zwei Rad-madden chen am Brunnen" in einem phantastischen Ballcostume, nen. deren flummen Mienen die mannichsachsten Auslegungen geworden;\*) sein "hirt und hirtin", die auf der Spise sirtin eines hügels sitzend, in die Lande schauen, eine wunderliche Busammenstellung, wonach beide Gestalten in der Form eines umgekehrten Antiqua-V nach unten auseinander gehen, das Kinn des Girten aber auf der Schulter der hirtin liegt und beide Köpfe nach derselben Richtung sehen; dahin gehört auch

<sup>\*)</sup> Im Befit von Frau Moll in Coln; geft. von Felfing.

3. Beitr.,, bie Aernte", wo ber Hausbater unter bem Schatten eines Baumes stehend, seinen Schnittern und Schnitterinnen von fern zusieht. (Gestochen von Eichens.) Im Jahr 1838 folgte Bendemann einem Rufe nach Dresden, wo wir ihn wieder finden werden.

Carl Cobn aus Berlin, geb. 1805, trat querft 1828 a.Sobn. mit einem Bilbe "Rinalbo und Armibe" nach Taffo's und Ar.,, befreitem Jerusalem" öffentlich auf. Weder religiöse, noch poerische Romantit beftimmten, wie fich balb zeigte, seine Bahl, Sinnenluft und finnliche Liebe boten fich ihm bei bem Studium nach bem Mobell als bankenswerthe Motive ber Darftellung; babei aber blieb Sohn weit entfernt von frangöfticher Schlupfrigfeit, ober venetignischer ober Rubens'icher Dreiftigfeit: er bielt fich und ben Befchauer ftete in ben Schranken einer erlaubten Sehnsucht und eines nicht anftofigen Naturgenuffes. Guges, fcmachtenbes Berlangen fpricht aus bem erften Bilbe (im Befit bes Bringen Friedrich von Breugen), wozu Ringlbo und Armide in ber That nur ben Ramen gelieben, mabrend bas in fanfter Umschlingung im Grafe rubende Baar jeben andern führen fonnte. Sein zweites Bild, Splas. "Splas", womit er in ber Ausstellung von 1830 glangte, ftebt, obicon ber griechischen Sage entnommen, feiner Quelle nicht naber, ale bas erfte ber feinigen, fonbern gebort gang ber Begenwart an. Gin ichoner entfleibeter Jungling fist mit einem Bafferfrug am Baffer, in bas er bereits mit einem Bein binabgleitet, und in welchem brei fcone Madchen, ohne alle Berbullung, fich bemuben, ibn zu gewinnen. Die erfte umschlingt ibn und fvielt unter gartlichen, fcmachtenben Bliden in fetnen Loden; Die andere ftredt mit glubenbem Berlangen bie Urme nach ihm aus; bie britte umfaßt bas herabgleitenbe Bein bes Junglinge. - Diefem Bilbe folgten unmittelbar "Diana mit ihren Nymphen im Babe", aufgeschreckt3. Zeitr. Diana burch einen (nicht sichtbaren) Lauscher, und "das UrtheilimBade. unbeitd. Des Paris." Wenn keines dieser Bilber, ungeachtet der Paris. mit sichtlicher Vorliebe vorgeführten Racktheiten, eine bedenksliche Wirkung außert, so ist sicher Grund dafürnicht allein in der nicht sehr lebensvollen Färbung und sehr glatten Beshandlung, sondern auch in der ernsten Zurückhaltung des Künstlers zu suchen; wenn sich aber die Schönheit des weibslichen Körpers in diesen Bildern fast nirgend in freier Entwicklung zeigt, vielmehr häusig durch contrastierende Bewesgungen verdecktwird, so scheint die Schuld an der Ungeschickslichkeit der Modelle zu liegen, denen der Künstler mehr als billig Rechnung getragen. Der "Raub des Hylas" ist im Besitz des Königs von Preußen.\*)

Sohn kehrte hierauf zu neuern Dichtungen zuruch: er malte die Scheibefcene zwischen Romeo und Julie nach der ersten Liebesnacht\*\*), und aus Goethe's Taffo "dieu. Bilabeiden Lendren" und "Taffo von den Prinzeffin Boethe's Taffo. nen belauscht." Im ersten der beiden letztgenannten Bilber, das mehr als ein anderes mit unbegrenztem Beifall aufgenommen worden ist, stehen die beiden Damen in phantaskischem Theatercostume auf einem offenen Balcone, hinter welchem der Garten sichtbar ist; die Prinzessin von Este scheint verstimmt, die Grässin Sanvitale, die ihre Küße in eine wunsderlich gekreuzte Stellung gebracht, macht sie mit einer Handsbewegung auf die Schönheiten des Parks, wo nicht auf den für uns unsichtbar darin wandelnden Dichter ausmerksam. Das Bild macht den Eindruck von ein Paar Costümesiguren,

<sup>\*)</sup> Lith. von Olbermann.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von Luberit.

3. Beitr. benen ber Beschauer nach Belieben Gebanten unterlegen fann\*), nur feine aus Goethe's Taffo. Das andere Bilb zeigt uns Taffo im Bart ins Gras geftredt, mit bem Oberforber an ein Saulencapital gelebnt, mit Buch und Griffel bichtenb: bie beiben Lenoren betrachten ihn ohne gesehen zu werben von Wieberum ein Bilb, bas ber entzudten Bhantaffe bes Befchauers überläft, einen Inbalt ibm zu geben.

Reben biefen Bilbern mit biftorifden Titeln fteben einige ähnliche ohne biefen Schmud, die man etwas ausgeschmudte Lauten. Raturftubien ober Bildniffe nennen konnte, wie "Die Laufpielerin. tenfpielerin", im Befit bes Confuls Wagner in Berlin, ein romanhaft gefleibetes Madchen mit einer Laute, "bie Some beiden Schwestern", ein blondes und ein braunes Madftern. chen neben einander. Außerbem hat fich Sohn einen Ramen gemacht burch eine Angahl Bildniffe, namentlich von Frauen, Die fich indeg weniger durch eine besonders charaktervolle Auffaffung, als vielmehr burch eine gebiegene Beichnung, weiche Mobellierung und vollendete Ausführung auszeichnen.

Chr. Röbler.

Chr. Röhler, geb. 1809 gu Werben in ber Altmart, wählt auch am liebften Frauen zu Gegenftanben feiner Bilber, und balt fich babei an Borbilber weniger von feinem Glieberbau und psychischen Vorzugen, als von berben Formen und Er begann feine Laufbahn mit "Eliefer finnlicher Kulle. und Re. und Rebecca am Brunnen" und "Jacob und Rabel", becca. Bacob u. zwei schuchternen Compositionen, durch deren Ausführung er

fo zu fagen fich eingeschult. Dit ben fo erlangten Rraften Findung machte er fich an ein größeres Werf, "die Findung Do-Mofis. fis", ausgestellt 1834, und bekannt durch Jengen's Litho-

<sup>\*)</sup> Lith. von Wilbt, von Schall, Bed, Bollner, und mehren Anbern.

graphie. Die Prinzessin neigt sich theilnehmend zu dem Kind, 3. Beitrbas ihr, von einer knieenden Dienerin dargeboten, die Aermechen entgegenstreckt, während eine ältere Frau es bewundernd betrachtet; zwei andere Dienerinnen mit Wäsche und einem Salbengesäß halten sich, obwohl nicht gleichgültig, links etwas zuruck; einige Palmenpslanzen erinnern an den Nil, dessen Userrand den Vorgrund bildet. Es sind anmuthige, mit sorgfältiger Wahl und lleberlegung gestellte und drappierte Gestalten von durch und durch modernem, modellartigen Gespräge, vortresslich coloriert und mit dem achtungswerthesten Fleiße ausgesührt. Unter allen bisher genannten Bildern steht keines der Weise des Meisters so nahe, ist keines bis in die kleinste Kalte, ein so sprechendes Beispiel für die Anwenzung seiner Lehren. Das Bild kam in das städtische Museum zu Königsberg.

Selbstständiger erscheint er im nächstsogenden Bilbe, der "Semiramis", die von ihren Bofen umgeben, im Zorn ramis. vom Buttisch auffährt, an dem sie ihr Haar ordnet, wäh= rend ein Aufruhr die Stadt durchtobt. Es ist ein Aniestud; seine Hauptwirfung wird in das zornfunkelnde Auge der Kö= nigin gelegt. Höher noch wird seine "Mirjam" gewürdigt, Mirjam. welche in hoher Begeisterung vor den isvaelitischen Jungfrauen nach der Rettung aus dem rothen Meere hertanzt. Und als gleich ausgezeichnet wird das Bild gepriesen, in welchem Da= vid's und Saul's Siegeszug nach der Bewältigung Go-Bavid. liath's geschildert ist, und in welchem vornehmlich der Jungfrauen-Reigen Wohlgefallen erweckt. Aber als die vollendetzsten Werte Köhlers werden\*), vornehmlich des beinahe venetianischen Colorits halber, gepriesen: "die Aussetung sebung sebung

<sup>\*)</sup> B. Müller, Duffelborfer Ranftler, 1854.'p. 37.

3. Beitr. Dofis" und eine zweite, großere " Semiramis." ramis. keinem Bilde tritt das Bedenkliche der Duffeldorfer Bringi-Boefie, pien deutlicher bervor, als an feiner .. Boefie." fbrungliche Conception, ohne innere Anschauung, wird eine 3dee ale folche gewiß nicht zur Darftellung gelangen ; bas Musgeben vom Modell wird immer nur im beften Fall zu einer aut gezeichneten und wohlgemalten Rigur führen. Röbler's "Boefte", aber, als Boefte, Die Reflexion in jedem Buge, Die ben Ausbruck berechnet, Die Sylbenmaße gablt, vor Berletung des Unftandes fich bewahrt, aber nicht mehr Be-Rein Wunder, baß geifterung bat, ale fich lernen läßt. Shatespeare's Beift bon ihm migberftanden worben. fpateres Bild ftellt Romeo's "Julia nach ber erften Lic-Aulia. been acht" bar; fie ift aus bem Schlafgemach, beffen Lampe noch ihren Schein auf fle wirft , auf ben Söller getreten und blidt nach bem Garten binab, wo wir und ihren fortgebenben Beliebten zu benten haben ; bie Morgenbammerung legt einen Lichtschein auf ihr burchwachtes Untlig. Abgefeben von bem febr reifen Alter und einem über bie erfte Liebe binausgerudten Aussehen biefer Julig icheint mir die Wahl biefes Gegen-

beinr. Mude.

Seinrich Mude aus Breslau offenbart in seinen Berfen ein eigenthümliches Streben, bas nur nicht von ausreichenden Kräften unterftüt wird. Seine Stärke hat er in
einer ernsten, historischen Färbung, beren Tiefe uns für den Mangel an Tiefe der Zeichnung und Charakteristif entschäbigen sollte. Mit Vorliebe hat er sich romantischen Stoffen gewidmet, der Legende von der h. Genovefa; der Geschichte

ftandes für eine Runft, Die bem Beschauer Die Freiheit ber

Bebanten läßt, unpaffend.\*)

<sup>\*)</sup> Geft. von Felfing.

von Eginhart und Emma; von Barbaroffa und Gela; Triftan3. Reitrund Isolbe, St. Elisabeth' 2c. Bon allen mir bekannten Bilbern des Künstlers, die zu dieser Gattung gehören, hat mir keines so wohl gefallen, als "die h. Katharina", wie ihr Leichnam von Engeln durch die Lüfte getragen wird.

Mude bat auch mehre Wandmalereien ausgeführt: namentlich hat er fich an ben Fresten im Schloffe bes Grafen Spee ju Bellborf betheiligt und bort bie Unterwerfung ber Railander unter Barbaroffa, bie Demuthigung Beinriche bes Lowen, und bie Raiferfronung in Rom; befigleichen bie beiben einzelnen Geftalten: Dtto, Bifcof von Frenfing, und St. Bernharb, gemalt. Bon ben Arbeiten im Elberfelber Rathhause, beren leitenbe Bebanten von ihm herrühren, übernahm er "bie Ginführung bes Chriftenthums burch ben h. Suitbertus", und ftellte ibn bar, wie er die Beibenopfer abschafft, wie er predigt, tauft und das Abendmabl austheilt; auch wie er Rirden und Rlöfter ftiftet. Diese Compositionen find nicht werthlos: aber es fpricht auch nicht ein besonders glangender Runftlergeift mit überraschenben Motiven pber großen Formen baraus uns an.

Hermann Stilfe ift theils unter ben Runftlern ber altern Duffeldorfer, bann ber Munchner Schule und zulett bei Berlin aufgeführt. hier will ich nur hinzufügen, baß er in ben Jahren 1831 bis 1847 in ben Reihen ber Duffelborfer Runftler stand. Unfangs gab er sich ganz ber herrschenden Richtung auf Bilber von passiver Stimmung hin und wählte bie Stoffe mit Borliebe aus ber romantischen Zeit, namentlich aus ben Kreuzzügen. So entstanden 1832 Rinaldo und Armide; 1834 bie verschmachten Bilger in der Buste (im Besit, des Grafen Raczynski in Berlin; gest.

3. Beitr. von Eichens, lith. v. Sprick); bie Morgen wache ber Areuzfahrer (lith. v. Gerhard); Ehristensclavinnen im harem; ber verwundete Areuzritter; bie Auf-nahme eines Areuzritters in einem Kloster. Ferner malte Stille für das städtische Museum in Königsberg 1841 ben Auszug ber letten Christen nach der Eroberung von Ptolemais. Schonfrüherhatte er die Flucht ber letten Christen aus dem Gelobten Lande gemalt. Zu diesen Bildern aus den Areuzzügen fügte er verwandte Gegenstände. "Semiramis" (wie Köhlers. o.), das Gebet der Jungfrau von Orleans mit Aandbildern aus ihrem Leben (für Lord Landsdown). Die früher erwähnten Arbeiten im Schloß Stolzensels fallen in die Jahre 1842 bis 1846.

EbeodorSchule gehört Theodor Gilbebrandt aus Stettin. aeb. brandt. 1804. Durch ibn finden bie Lebren Schabow's ihre Berwirklichung obne iene Consequenzen, Die ben Arbeiten von Bendemann, Robler u. A. Abbruch thun: er macht feine Berfuche ber Idealifterung ber Dobelle. Da er für biefe feine Sinnesrichtung am meiften Anhaltepuntte in Shakefpeare's Dramen fab, bezog er ben Stoff für feine Bilder von ihnen. Rach einigen leichten Flugversuchen nahm er fogleich mit feinen Rinder "Rindern Eduards" 1834 einen leuchtenden Auffchwung. ards. In reizvoller Umarmung liegen die beiden Anaben schlum= mernb auf ihrem Lager im Tower; bie gebungenen Mörber, bie bon ber Rudfeite ans Bett getreten, beben ichon bas Riffen empor, womit fie fie erftiden wollen, halten aber - gerührt vom Anblid ber Schonheit und Unschuld inne - im Bollgug ihres fcheuflichen Auftrage. Das Bilb (einmal im Befit bes Domherrn v. Spiegel in Salberftabt, bann ein zweites bei Graf Raczonski, geft. von Lüderit und Knolle) ift mit

Bu ben eigenthumlichften Erscheinungen ber Duffelborfer

Recht eine Berle genannt worden. Bu der Liebe und Sorg-3. Beitr. falt, womit es bis in die kleinsten Einzelheiten ausgeführt ift, gefellt fich eine große Freiheit und Schönheit der Darftellung, und wie gewissenhaft auch hilbebrandt seine Stubien nach ber Natur gemacht: die Worte Shakespeare's stehen darüber und bleiben der Leitstern, den er nicht aus den Augen verliert.

Aus Shakespeare's Beinrich VIII. entlehnte er ben "Lob bes Carbinal Bolfen" in Gegenwart bes Abtes und Carbin. ber Monche im Rlofter zu Leicester, ein nicht gang gludliches Boifen. Bild; aus "Othello" ben Moment, wo ber Mohr bem Do-Diffello. gen und feiner Tochter Desbemong feine Geschichte erzählt . und bamit bas Berg ber lettern fur fich entzundet, ein Bilb. bei welchem es ihm gelungen, bas boppelte Intereffe, womit ergablt und womit angehört wird, beutlich auszudrücken, fo baß man auf ben undarstellbaren Inhalt ber Erzählung ohne Bormurf verzichtet. Aus "Lear" mablte er bie Sterbefcene gear. bes greifen Ronigs und erreichte auch bier gludlich fein Biel. Dagegen muß feine "Judith bei Bolofernes" (im Be-gudit. fit bes B. vom Rath in Duisburg) als ein ganglich verfehltes Bert bezeichnet werben. Die Beroine ift figend bargeftellt, Solofernes liegt zu ihren gugen, ben Ropf auf ihrem Schoof; ben faßt fie mit ber Linken am haar und bebt mit ber Rechten bas Schwert zum Morbe: eine Lage, in welcher nur ein Durchfägen bes Salfes, fein Abichlagen bes Ropfes möglich ift. Auch bat bas Bild weber ben Reiz ber Farbung, noch ber forgfältigen Ausführung, wodurch bes Runftlers andere Bilber glangen.

Die Freude an ber Natur, am wirklichen Leben, bie Luft, mit ber Silbebrandt bei feinen hiftorischen Bilbern ihr als feiner treuen Fuhrerin folgt, und aus allen Rraften fie

3. Beitr zu erreichen ftrebt, hat ihn veranlaßt, allerhand Gegenstände aus dem Leben, wenn auch nicht aus der Gegenwart, zu nehmen, ohne dabei das Buch der Geschichte oder der Dichtkunft zu Rathe zu ziehen. So hat er mit fichtbarem Behagen einen alten Ariegsmann aus dem 16. Jahrhundert gemalt, der Krieger. ein Kind auf dem Schooß halt, das ihn neckend am Barte zupft; ein heiteres, in Farbe und Modellierung vortreffliches Gemälde (im Besitz des Consuls Wagner in Berlin; lith. von Wilb).

Dem Coftume nach ber gleichen Zeit angehörig ift "ber Dirantefrante Rathsherr" (im Befit bes Geren Krause in Ten-Rathsbert. zerow), ber kummervoll bie hand auf seines unbefangen zu ihm aufblidenden Töchterchens Lockentopf legt.

Sieher gehören auch: fein "ruhenber Rauber", ein Beitgenoffe von Leffing's "Rauber"; ferner "die Kinber im Kahn", ein Knabe und Mädchen, die fich forglos von der spiegelnden Fluth treiben laffen; "die fingenden Chorfinaben", "die Märchenerzählerin" u. a. m.

Aus bem Bisherigen ift zu ersehen, daß Sildebrandt einen entschiedenen Beruf zur Bildnismalerei haben muß; und in der That erreicht er hier seine hochste Göhe, namentlich bei mannlichen Bildnissen. Als Schadow im Jahr 1830 mit mehren seiner Schüler in Rom war, entstand dafelbst durch gemeinsame Betheiligung ein Bildnissbild, auf welchem Bendemann mit Bater und Mutter, hübner, Schadow, Sohn und Hildebrandt conterseit sind, und zwar der Bater Bendemann und Maler Sohn von Hildebrandt.

Eduard In abweichender Richtung sehen wir Eduard Steinbrad brud aus Magdeburg, geb. 1802, romantische Stoffe aufsuchen und bearbeiten. Wenn hildebrandt an den großen Britten sich wandte, so kehrte Steinbrud lieber bei L. Tied

ein , beffen ,,wundervolle Marchenwelt" mit ihren reinen Bhan=3. Beitr. taffe-Gebilben feiner etwas unentschiedenen Natur am meiften Urfprunglich Schuler von Bach in Berlin, bann von Schabow in Duffelborf, bann felbftftanbig in Rom, fbater in Berlin, ging er 1833 wieder nach Duffelborf, und aus biefer Beit ftammen feine namhaften Gemalbe. Bier malte er bie "Genovefa", Die mit ihrem Rinde am Stamm eines Beno-Waldbaumes fist, und Troft und Gulfe fuchend nach oben blidt. Das Bilb (j. in ber großherzoglichen Galerie zu Darm= fadt, und gestochen von Felfing) ift febr fleißig ausgeführt, leibet aber wesentlich an bem Mangel ber charafteriftischen Buge, welche bie Geftalt erft zur Genovefa machen murben. Daffelbe gilt von bem "Rothfappchen", bas fich burch nichts von einem fleinen Bauernmadchen , bas mit einem Sund ivielt, unterscheibet. Es ift im Befit bes Bergoge von Deffau, lith. von Lange und Tempelten. Um gludlichften burfte er ben Marchenton in ben "Elfen" getroffen haben, bie ein Glien. zwischen bobem Schilf auf einer Muschel fahrendes Rind umfcmarmen , bas Schiffchen ziehen, auf Schnedenhauschen muficieren und allerhand Rurzweil treiben. . Er mußte bas Bild öfter wiederholen, und malte ein zweites bazu, in welchem Die Elfen zwischen Pflanzenftengeln auf- und nieberflettern. Auch bie "Rhmphe ber Duffel"und Fouque's "Unbine" Duffel. find Arbeiten ähnlicher Art. Doch ift nicht zu verfennen, dag undine. beiberlei Gegenftanben bie Delmalerei mit ihrem realiftischen Karbenton nicht die geeigneten Mittel an die Sand gibt. Leichte, luftige Wafferfarben wurden fie gewiß poetischer ausmalen.

Steinbrud hat fich auch an biblifchen Begenftanben verfucht. Seine Barabel aber vom "Satan, ber Unfraut Satan unter ben Beigen fat", vollendet 1844 und im Befft untraut

3. Beitr. bes Königs von Breußen, hat das Unglud, das sinnreiche Gleichniß hinkend zu machen. Er nimmt Christus als Saemann und läßt Satanas unmittelbar hinter ihm drein gehen. Würde das — muß man fragen — der allwissende Heilen, ohne an einen feindseligen Nachtreter zu denken, ohne sich einmal umzusehen? Ist dieß versehlt, so ist das Bestellen der Ernte und das Berbrennen der Disteln durch Engel, wie freundlich es sich auch ausnimmt, nicht glücklicher. Das Bild des Dichters paßt nicht immer in die Hand des Malers, der es vielmehr zuruck übersehen muß, wenn es auf Sinn und Gemuth wirken, und mehr als ein Bilderräthsel sein soll. Korn schneiden aber und Disteln verbrennen rühren das Gerz nicht, auch wenn es Engel thun! Ganz dassels gilt von der zweiten von

wenn es Engel thun! Ganz daffelbe gilt von der zweiten von D. große Steinbruck (1844) gemalten Barabel ", vom großen Gaftsaft, mahl". In offener Halle, an einer reich besetzen Tasel sitt ber Hausherr, der seine Knechte ausgeschickt hat, Gäste zu laden. Bon der einen Seitekommen Arme, Krüppel, Lahme und Blinde, um am Mahle Theil zu nehmen, von der andern Reiche, um sich zu entschuldigen und wieder zu gehen. Schenken bedienen die Tasel. Daß ein getstliches Gastmahl gemeint seit, kann Riemand von selbst wissen, und für eine Schmaßerei ist die Kunstanstrengung zu groß und doch wirkungsloß.

— Bohlgefällig, aber ohne neue und eigenthumliche Motive Geburt. ift die Geburt Chrifti von ihm. Auch in Landich aften gante, bat er fich, und nicht ohne auten Erfolg, versucht.

5. Bind. Germann Blubbemann aus Colberg, geb. 1809, bemann. trat zuerft mit einer "Loreleh" auf, und in die in Duffelborf herrschende Richtung ein. Balb indeß wendete er fich ernsteren Aufgaben zu und zeigte ein achtungswerthes Streben, bas nur nicht von ausreichenden Kraften unterflust wurde.

Doch erregte er mit bem Gemalbe von ber Auffinbung3. Beitr. ber Leiche Roland's burch Carl ben Großen und ben Ergbischof Turpin im Thale von Ronceval großes Auffeben. In Belldorf malte er bie Erfturmung von Sconium nach einer Beichnung von Leffing, und bie Auffindung ber Leiche Barbaroffa's nach eigener Composition. Daran reibt fich bie Ginrichtung Conradin's und Friedrich's von Baben, ein ebel und in fprechenben Gegenfagen gehaltenes Dit Columbus bat er fich mehrfach beschäftigt; Gemalbe. er malte ben Moment ber Entbedung Amerita's, wo Die rebellische Mannschaft fich reuig vor Columbus nieberfturzt : bann bie Rudfehr bes Entbedere, und feinen Tob.

Mit Rude malte er im Rathbaus zu Elberfelb, und zwar ben Theil bes Frieses, welcher ein Stud mittelalterlich beutscher Culturgeschichte gum Gegenftand bat: ein Saugericht, Minnefanger, Turniere, Baffenschmiebe, Scenen bes Fauftrechts; Induftrie und Sandel; auch driftliche Diffionare.

Un biefen Arbeiten betheiligte fich auch Loreng Cla- gorens fen aus Duffelborf, geb. 1812. Er hatte bereits burch Bearbeitung einiger biblifchen und geschichtlichen Stoffe fein Salent für Composition bewährt, ale ihm für bas Elberfelber Rathhaus "bie Segnungen bes Friedens" übertragen wurden, Darftellungen, benen man eine gewiffe Gefchidlichfeit nicht absprechen fann, ohne von ihnen besonders angefprochen zu werden.

Aus ber großen Angahl von Runftlern und Runftjungern, die fich in Duffeldorf jufammengefunden, nenne ich gunachft noch einige, beren Ramen öfter, wenn auch nicht mit großer Auszeichnung genannt worden. Otto Mengel- Dito berg aus Duffelborf, geb. 1817, malte eine Judith, einen Bengel-

8. Beite. Drachentöbter Michael, eine Lorelei, den verlornen Sohn ic.

18. Ebr. — Abolph Ehrhardt aus Berlin, geb. 1813, malre, ir Bendemann's Weise, die Tochter Jephta's, Jacob und Ra-Rießen. hel ic., und ging später nach Dresden. — Jos. Nießen aus Coln, geb. 1821, zeigte Talent für Farbe, über dessen Ausbildung im Sinne venetianischer Meister und Manieristen er die Aufgaben der Composition vernachläsiste. Er malte eine Herodias mit dem Haupte des Iohannes, ein Marthrium der H. Irene, wobei das Haupt der Heiligen, man sieht nicht ein warum? in Schatten gesetzt ift, und viele Bilder christlichen Inhalts ohne entsprechenden Gehalt. Er siedelte 1859 nach Weimar über.

Es kann meine Aufgabe nicht fein, die Ausläufer einer ohnehin nicht besonders mächtigen Aber weiter zu verfolgen; ich wende mich zu einigen Jungern der Schule, in denen von Anfang an reichere Kräfte in Bewegung waren, und die sich auf eignen Wegen, aber in Zusammenhang mit der neuen beutschen Kunft in ihrer geschichtlichen (in diesem Buche des Weiteren dargelegten) Entwickelung zu rühmenswerthen Reiftern durchgebildet.

Mifred Rethel.

Ich nenne hier zuerst Alfreb Rethel aus Aachen, geb. 1816, gest. 1859, ein mit schönen fünstlerischen Gaben ausgestattetes, leiber! in der Bluthe des Lebens gebrochenes Talent. War schon bei seinem ersten Auftreten in Duffelborf seine markige Art zu zeichnen, gegenüber den zaghaften, unbestimmten Umrissen eines Sohn, Bendemann, selbst Lesstug's, ein Beweggrund der Bewunderung, so zeigte sich auch bald, daß er, wie Keiner seiner Kunstgenossen, über einen Duell kunstlerischer Formen verfügen, und daß er diese Kormen bis zur Großartigkeit steigern konnte. Weitumsassen in seinen Conceptionen war er schwungvoll, energisch und

treffend in der Darftellung, und richtete neben den wie durch3. Beitr. Unstedung verbreiteten Schlummerliedern der Schule seine Phantaste auf große Ereignisse und Thaten.

Die erste Aufgabe, die er sich gestellt — "Die Geschichte ber Berbreitung bes Christenthumes inwonisations. Deutschland" — bezeichnete ben neuen, von ihm eingeschuse. Deutschland" — bezeichnete ben neuen, von ihm eingeschuse. Beg und die Kluft, die ihn von der heerstraße seiner Borgänger schied. Er stellte den Apostel der Deutschen, Winfried (Bonisacius), in der gesunden Kraft seines Glaubens dar (1832), dann (1836), wie er, umgeben von den wilden Söhnen unserer Nordebenen, die Eiche Wuodans fällen läßt, um aus ihrem Holze eine christliche Capelle zu erbauen, deren Grundriß er auf den Boden zeichnet. Trot, Zweisel, hingebung, Glaube stehen in klar ausgesprochnen Gegensägen neben einander. (Im Besit des Domherrn von Spiegel in Halberstadt.)

Inzwischen versolgte Rethel tiesen Plan nicht, da es ihm vorerst daran liegen mußte, die kunstlerischen Mittel der Aussführung zu gewinnen. Das erste von ihm gemalte Bild: "Nemesis die einen Mörder versolgt", zeugt vonzemesis. der Tiese und dem Ernst seiner Auffassungsgabe und macht einen erschütternden Eindruck, ist aber doch zu unvollsommen und phantastisch in der Form, als daß der Künstler hätte darauf weiter dauen können. Bedeutender ist sein "Daniel Daniel in der Löwengrube", in der Sammlung des Städelschen Instituts zu Frankfurt, gest. von Steisensand, lith. von Fah. Roch andere kleinere Bilder, wie "St. Martin" den Manztel mit einem Bettler theilt, die Auffindung der Leiche Wartin. Gu stad Abolph's ze. malte er; aber offenbar drängte sein Gustav Genius nach anderen Zielen; und da er diese in Düsseldorf Adolph zu erreichen verzweiselte, verließ er die Schule und ging nach

3. Beitr Frankfurt a. D., wo er in Bh. Beit und E. Steinle verwandtere Geister zu finden hoffte, und wo wir ihn spater, mit großen Arbeiten beschäftigt, wieder antressen werden.

In Duffelborf batte übrigens Rethel einen Runftver-3. Rav. mandten gefunden an Joseph Ray aus Coln. geb. 1813. ber ihm, obicon mit ichwächeren Rraften, folgte. Simfon guerft mit einem Bilbe von " Simfon und Delila" auf, Rico. bem er "Rleopatra's Selbfttöbtung" folgen ließ, in welchen Arbeiten fich ein berber Raturglismus fund anb. Als er aber veranlagt murbe, an ben Fredfen im Elberfelder Rathbaus Theil zu nehmen, verließ er biefe Babn und lenfte in bie von Retbel angegebene Richtung ein. Er batte .. bie Deutschl. Uraef dichte bes germanifchen Bolfes" barguftellen. ididie und zeigt une im Bilde bie Lebensweise, Sitten und Befchaftigungen unferer Altworbern. Da baben wir einen Greis por une, ber einen Buben in ber Anfertigung eines Bogens unterrichtet, mabrend andere Knaben ringen, und weiterbin für bie Rabrung geforgt wird. Ginem Schwertertang fraftiger und gewandter Junglinge feben Frauen und Greife qu: bann folgt eine Jagbscene, eine gottesbienftliche Sandlung, und endlich die Arminiusschlacht im Teutoburger Balbe. Es fpricht ein frifcher, gefunder Runftgeift aus Diefem Berte, Phantafte, Freiheit und Berftand in ber Composition, wie in ber Formengebung. Es find urwuchfige, fraftige und icone Beftalten, fraftig in ihren Bewegungen, und ausbruckevoll und mahr in Mienen und haltung. Leider hat fich gan fpater nach Baris begeben, wo fo mancher beutsche Runftler fcon eine oberflächliche, frembe Geschicklichkeit fur bie Tiefe und Wahrheit ber Empfindung, fur Phantaffe und Schonbeitfinn, für nationale und perfonliche Gigenthumlichkeit einaetaufct bat.

3ch fomme nun zu bem Runftler, ben ich fur ben Stol23. Beite. ber Schule, ficher fur bas bedeutenbfte Ergebnig ber Lehren Schabow's halte, ju Ernft Deger aus Bodenem bei Gil-E. Deger. besheim, geb. 1809. Wohl ift Deger von Modellftubien mehr, als von ber Auffaffung ber Ratur und bes Lebens im Großen ausgegangen, und noch in feinen vollendetften Werfen fpurt man die urfprungliche Abhangigfeit von ber oft gufälligen außern Erscheinung, allein ber bie und ba mangelhafte Formenfinn findet in der Tiefe und Reinheit des Gemuthe unfere Runftlere, in ber Fulle und Wahrheit ber Embfindung einen fo vollftanbigen Erfan, bag Auge und Berg bes Beschauers nicht Beit haben, fritische Betrachtungen anguftellen. Deger bat fich ausschließlich ber driftlichen Runft, und zwar nur im Bereich ber fatholischen Rirche gewibmet. Er ift Ratholit, im unberührten Befit eines ererbten, findlichen Glaubens, in welchem er fur feine Seele Frieden und Seligfeit, für feine Runft aber eine unerschöpfliche Quelle neuer beglückender Unichauungen findet. Ift die Runft ein Lebenszeichen bes Geiftes, fo barf die fatholische Rirche mit besonderer Befriedigung auf Deger feben, als einen treuen und berebten Beugen, wenigstens foweit fie bie Trabitionen bes Chriftenthumes feftgehalten, wodurch fie fich ja von ber allgemeinen driftlichen Rirche nicht scheibet. Auch barf nicht verschwiegen werben, bag fich Deger's Bilber einer allgemeinen Unerkennung und weiten Berbreitung in Rachbilbungen Er trat zuerft 1831 mit einer Grablegung auf Brab. (im Befit vom Buchhandler Dumont - Schauberg in Coln, legung. lith. von Sonderland); 1832 folgte eine Kreuztragung Rreng-(im Befit von Pring Friedrich von Preugen) und eine Ma-tragung. ria, manbelnd mit bem Chriftfind an ber Sand (im maria Befit von Jul. Gubner, geft. von C. Muller), ein befondere belub.

1834 malte er für bie

3. Beitr. burch Raivetat ansprechenbes Bilb.

Aufer. Rirche von Arneberg die Auferstehung Christi; 1836 Bertan. Die Geburt Christi, gest. von Caspar: 1837 Die Berbigung fundigung und bie himmelsfonigin mit bem Rind nigin, in ben Armen, für die Jesuitenkirche in Duffeldorf. taufenbfach überlieferte Gegenstande in ber alten Form wieberfehren, fo fonnen fle auf einen besondern Gindrud nicht rechnen; felbft bann taum, wenn Form und Bortrag ihnen ein neuce Leben einzuhauchen versuchen. Wenn aber ein folder Gegenstand eine Wiedergeburt im Gemuth erlebt, wenn eine neue Auffaffung neue Seiten baran entbect und zeigt. bann ift feine Sertunft von Altereber vergeffen und wir glauben ein Erftlingswert vor uns zu feben. Das ift Deger's ebenburtig angeführtes Marienbild! Gleich ber Sixtinischen Radonna, ift fie, ungeachtet ber Simmelsfrone, nur bie Tragerin bes göttlichen Rinbes, und schlägt fogar in himmlifcher Befcheibenheit die Augen nieber, mabrent bas Chriftusfind auf ihren Armen bor ihrer Bruft mit weitoffnen Augen in bie Belt blidt und fie mit weitoffnen Urmen liebevoll zu um= fangen begehrt. Schwerlich bat ein Madonnenbild neuer Beit fo in bas Berg bes Bolfes gefchlagen; Reller, Conft. Muller und auch A. Glafer haben es geftochen; hundertfaltig ift es nachgebilbet worben, und auch die Blaftif bat fich mit beftem Erfolg feiner bemächtigt.

Hatte sich Deger in biesen und einigen andern Staffeleisbildern als ber berufene Junger ber christlichen Kunst bewährt, so bedurfte es nur einer außern Beranlassung, um seinem Genius die breiteste Entfaltung zu sichern. Diese fand sich, indem der Graf von Fürstenberg-Stammheim, durch eine Erbschaft zur Erbauung und Ausschmudtung einer Kirche "wonlina" verpslichtet, auf dem Apollinarisberg bei Remagen die-

fen Bau burch ben Dombaumeister von Cöln, Zwirner, aus-3. Beitr. führen ließ, und für die dafür bestimmten Freskogemalde eines Malers bedurfte. Die Wahl konnte in Düsseldorf nicht wohl auf einen Andern, als auf Deger fallen; allein die Größe der Unternehmung verlangte Beistand, und er fand ihn in drei möglichst gleichgestimmten Kunstgenossen, den Brüdern Andreas Müller, geb. 1811 in Cassel, und Gebrauter Andreas Müller, geb. 1811 in Cassel, und Gebrauter über ihren geb. 1818 in Darmstadt, und in Friedrich fr. Bienebach.

Obichon bie Rirche in ber Form eines griechischen Rreuges aufgeführt worben, fo bat man boch bie Bauformen bes Colner Domes bafur angewendet, aber in einer Beife, baß große Wandflächen fur Malereien gewonnen wurden. Inhalt und Anordnung ber Bilber ift bas Ergebniß gemeinfamer Berabredung ber betheiligten Runftler. Das Leben Maria und die Rindheitgeschichte Chrifti, von Ittenbach, nehmen Die Banbe bes Sauptichiffs ein. 3m Rreugschiff malte Un br. Ruller an ben Dft = und Weftwänden bie Geschichte bes S. Apollinaris, umgeben von vielen einzelnen Beiligengeftalten: wie ihn Betrus zum Bifchof weiht, wie er in Ravenna bie Tochter bes Stadthauptmanns vom Tobe erwedt; wie er in Wegenwart bes romifchen Imperators und vieler Rrieger und Großen bes Reichs bie Statue Jupiters burch fein Bunberwort gertrummert; und wie er jum Marthrer wird. ber Sudwand bes Rreugschiffes ift ber Gingang und ein bo= bes Spisbogenfenfter. Deffen ungeachtet ift noch Raum für bie Darftellung ber Bermählung, Berfundigung und Beimfuchung (von C. Muller) und bie umgebenben Figuren von Glaube, Liebe, hoffnung und Demuth (von Itten bach). An ber Rordwand bes Rreugichiffs bat Deger bie Rreugigung Chrifti in einem großen Gemalbe bargeftellt, umgeben von 3. Bein ben Gestalten ber Starke, Gerechtigkeit, Räßigkeit und Klugheit; darunter im Sockel in mäßig großen Kiguren. das Gebet am Delberg, die Geißelung, Dornnenkrönung und Kreuztragung Christi. Auf den Wandslächen des Chors in der Klucht des Hauptschiffs hat E. Müller die Himmelsahrt und Krönung Maria, und gegenüber Deger die Auferstehung Christigemalt, Ittenbach aber darunter Betri Schlüsselamt und das Noli me tangere. Im Tribunenbogen vor der Chornische hat C. Mülzler das symbolische Lamm von anbetenden Engeln umgeben angebracht, und auf dem Gurtbogen (grau in grau) die sieben Sacramente.

In der Chornische selbst, für welche die halbfreisrunde, romanische Form beibehalten worden, hat Deger Christus in der Glorie gemalt, das Evangelium in der Linken, die Rechte segnend erhoben, Maria und Johannes den Täuser als erste Bekenner zu beiden Seiten, und hinter Beiden hervorzagende Gestalten des Alten Bundes, Adam und Eva, Noah, Abraham, einige Propheten u. s. w. Darunter stehen von Ittenbach's Hand die vier Evangelisten, St. Petrus und St. Apollinaris, als sein Schüler.

Wohl vermißt man in der Anordnung einen klaren Zufammenhang, einen naturgemäßen Organismus, bei welchem
die Oelgemälde als die nothwendige Folge der Architektur,
das Ganze als ein ungesuchter Ausstüß der Idee der Kirche
erscheint; aber verfolgt man das Werk in seine Einzelheiten,
so gelangt man zu der fröhlichen Ueberzeugung, daß damit
etwas Großes gewonnen ist, daß die Dusseldorfer Schule
damit ihre Befreiung von einer schwächlichen Sentimentalität und Engdrüftigkeit seiert und eingetreten ist in die Gemeinschaft mit den großen Kunstbestrebungen aller Zeiten.

Ran fieht es, bag fich bie Runftler zu ihrem großen Werke3. Beitr. auf bas ernftefte vorbereitet, und in Munchen und Rom, bei Meiftern ber Neugeit und vergangener Jahrhunderte, forgfam Rathe fich erholt. Ungeachtet ber art- und gradweisen Berschiedenheit ber bier bereinigten, funftlerischen Rrafte, fpurt man burch bas Gange bie Ginbeit ber Richtung, unter Anerfennung ber überwiegenden Berfonlichkeit Deger's, ber fich burch feine Arbeiten an Diefer Stelle unter Die erften Runftler ber Begenmart geftellt bat. Ein ftreng firchlicher Sinn beherricht die Auffassung im Allgemeinen; boch macht in der Darftellung bie perfonliche Empfindung bie und ba mit großer Entschiedenheit und zum Vortheile bes Gangen fich geltenb; fo 3. B. in Deger's fleineren Baffionsbilbern, bie mit einer folden Fulle innigen Gefühle und ganglicher Berfentung in ben Gegenftand ausgeführt find, bag man leicht bavon bis zu Thranen gerührt wird. In Anordnung ber Compositionen und im Sthl ber Zeichnung unterscheiben fich biefe Arbeiten wefentlich von ben meiften fruber genannten ber Duffelborfer Ift auch bei einzelnen Bilbern, g. B. ber Rreugi= Schule. gung, noch ein Ginfluß früherer Ginbrude, vornehmlich noch eine theilweise Abhangigfeit von Modellftubien fichtbar, fo hat boch ber Runftler balb eine folche Freiheit gewonnen, baß feine Beftalten in ber Chornifche als felbftftanbige Schopfungen burchgebilbeter Bhantafte bafteben; ein Borgug, ben in berichiebenen Abftufungen bie übrigen Gemalbe ber Rirche Gleichmäßig ift bas Colorit ber Auffaffung und ber monumentalen Bestimmung biefer Malereien angemeffen, licht und leicht und von bem Sinn fur Sarmonie belebt. Ausführung aber in Fresco ift fo vorzüglich. baß man geneigt ift, eine Borübung vorauszuseben, bie boch nicht hat ftatt= finden fonnen.

3. Beitr. Eines, weiß ich, hat man ben Malern von Apollinarisberg zur Schmälerung ihres Ruhmes entgegengestellt: "ihre Kunst ist die einer längst verschollenen Zeit, ihre Gegenstände
leben nicht mehr im Bewustsein der Gegenwart, fromme Bunder- und Heiligengeschichten haben keine Geltung mehr!"
Dem kann man getrost antworten: "Male nur Einer, was ihm oder der Gegenwart das Herz bewegt, mit gleicher Innigsteit und Wahrhaftigkeit, mit gleichem Ernst und mit dem gleichen Anschluß an die Werke classischen Kunst! Man wird keine frommen Bilder von ihm verlangen und Ruhm und Dank werden nicht ausbleiben.

Ce haben nun noch einige andere Junger ber Duffelborfer Schule den von Deger bezeichneten Weg eingeschlagen:
a. namentlich Carl Clasen aus Duffelborf, geb. 1812, von Clasen. dem es einige Altarbilder gibt; Joseph Rehren aus Hulchsetren, rath (im Bergischen?), der sich durch seinen Betrus, der den Herrn anspricht "Du hast Worte des ewigen Lebens!" als ein eigenthumliches, energisches Talent erwiesen. Auch wird sein "Joseph, der den Brüdern sich zu erkennen gibt", ferner "Christus mit den beiden Jungern auf dem Wege nach Emaus" und "der gute Hire" sehr gerühmt.

Hatte die Schule nach dieser Seite einen wesentlichen und unverkennbaren Fortschritt gemacht, so erfuhr fie an einer andern Stelle eine ebenso deutliche Veränderung, in der ich aber einen Fortschritt zu erkennen nicht vermag. Lessing's Werke und Ruf hatten 1841 eine Anzahl junger Amerikaner über den Ocean nach Duffeldorf gelockt, um unter seinem unmittelbaren Einstuß ihre Ausbildung zu erlangen. Rur Ciner von ihnen hat in Deutschland einen Ramen gewonnen:

bifch Gemund (geb. 1816), aber fcon im Anabenalter mit3. Beitr. ben Acltern nach Philabelphia gezogen.

In Leffing's Arbeiten haben wir vornehmlich zweierlei Berdienfte bervorgehoben: er ließ fich in ber Wahl feiner Gegenstanbe nur burch fein Berg bestimmen, und in feinem Bergen wohnt die Liebe gur Wahrheit und Freiheit neben bem Bag gegen Beuchelei und Unterbrudung; ferner: er wibmete feinen Berten bie grundlichften Studien und bie forgfältigfte Durchbilbung und erfeste bamit, mas ihnen an eigentlicher funftlerifcher Form abgeht. Die Menge wird vom Stoff angezogen und befriedigt; Die Runft genügt fich nur in ber Die jungen Burger bes nordamerikanischen Freiftaates faben in Leffing nur ben Maler ber Freiheit und nab= men ihn nur als folchen, nicht für bie fünftlerische Ausbilbung zum Führer. Go feben mir Leute lauter Stoffe mablen, welche jebes freifühlende Berg in Bewegung feten; feben ihn aber auch zugleich, gang abgefeben von Composition, febr unbekummert um Richtigfeit, ober gar Feinheit ber Beich= nung, und fo flüchtig in ber Ausführung, bag bamit bem zum alleinigen Leiter ermählten Naturalismus fein letter Werth, ber ber finnlichen Wahrheit, noch genommen wirb. Die technische Behandlung aber ftellt bie Gemalbe von Leute (wenigstens bie von mir gesebenen) viel naber an frangofische Tapeten, als an bie fluchtigfte Stigge feines Reifters.

Rach dem Gesagten wird es nicht überraschen, daß Leuge, durchglüht von Liebe zu seinem zweiten Baterland, seine Stoffe gern aus der Geschichte America's wählte. Sein erstes Bild stellt Columbus dar vor dem hohen Rathe zu Salamanca, Golumin welchem alle Stufen geistiger Bildung von dem borniertetesten Hochmuth bis zur freudigen Theilnahme am Entdedungserifer des fühnen Seefahrers vertreten sind. Es würde intersorder, Gesch. deutsch. Runft. V.

3. Beitr.effleren, wenn bie Charafteriftit - Sandlung ift ba nichtgut burchgeführt ware. Diefem folgte "bes Columbus Rudfebr", wo er fettenbelaben am Safen ficht; bann (in Munchen, wo er fich einige Beit aufgehalten) "wie ibm von R. Ferdinand bie Retten abgenommen werben"; bazwischen zwei Bilber aus ber englischen Geschichte: Sir Balter Raleigh's Abschied von feiner Frau und "Cromwell am Sterbebette feiner (ibm fluchenden) Tochter." " Gromwell und feine Familie bei Dilton" enthält fcbone Motive fur Die Darftellung, fo daß bei liebevoller Ausführung und grundlicher Durchbildung ein Bild in ber Weise Wilfie's hatte entstehen können. In Rom malte Leute ,, bie Landung ber Rormannen in Ame-Rach Duffelborf zurudgefehrt, widmete er fich vornehmlich Darftellungen aus ber englifden Gefchichte und malte querft "Anox als Strafprediger ber Maria Stuart"; bann "bie englischen Bilberfturmer", wo puritanische Raferei wider katholische Frommigfeit gefcilbert ift, und noch einige andere Bilber bes puritanifchen Fanatismus; hierauf " Seinrich VIII. mit Unna Bolenn" und "Sir Walter Raleigh's gludlicher Sofmannebienft", wie er feinen Mantel über eine feuchte Stelle breitet, über welche bie Ronigin Glifabeth ju geben genöthigt mar. Gin andres Bild aus dem Leben Beinrich's VIII., in welchem bargeftellt ift, wie Unna Bolebn ihn berebet, ben Carbinal Wolfet zu entlaffen, ift zunächft burch ben Berfuch, eine unmögliche Aufgabe ju lofen, merkwürdig: Unna Bolenn und ber Ronig beim Frubftud, fie bittend zu feinen Bugen; ein Bage gur Seite. Bas fie bittet, ift aber fchon gewährt: Um Die Ede in ber Perspective bes Salons fieht man ben Carbinal; ein hofmann und Bachen bertreten ibm

ben Weg: er ift entlaffen! - Aus ber Geschichte ber Juben-3. Beitr. verfolgung in Spanien malte Leute ben Moment, wo eine bon Juden erfaufte gnabige Entscheidung von Ferbinand und Ifabella burch ben blutburftigen Dominicaner Torquemada vereitelt wirb. Sierauf folgen fich ,, ber Em= pfang bes gurudgetebrten Columbus am Sofe Ferbinands", "bie Eroberung von Mexico burch Ferbinand Cortez", wo ber lette, vergebliche Widerftand ber Gingebornen auf ben Stufen eines Bogentempels in umfangreider Weise bargeftellt ift; hierauf ben "Uebergang Baibington's über ben Delaware" in ber Chriftnacht Dit Gisschollen bebedt ift ber Strom, über welchen ber fuhne Feldherr in leichtem Sahrzeug fest, um die burch Siege ficher geworbenen Feinde zu überfallen; in Often graut ber Morgen, wohin ber fefte Blid bes Führers gerichtet ift; bie Schiffsleute wehren die andrangenben Gisschollen ab. Dem Gemalbe fehlt jede Andeutung einer Entscheidung. -Das lette mir befannte Bild von Leute ift "Ronig Carl's II. lette Soirée, ein nach allen Beziehungen burchaus unintereffanter Begenftand, eine Galagefellichaft im Luftre-erleuchteten Schloffaal; Beruden- und Reifrodgeftalten in Converfation, alles ohne Charafteriftif und ohne ben Reiz fünftlerifcher Anordnung, leicht wie fur bie "Illuftration" gezeichnet, und von der fluchtigften Behandlung. Es reprafentiert fo vollftindig die Manier ber Decabance, daß man feine Entftebung in unierer Beit ichwer begreift, wenn man nicht bie Runft mit in bas Bereich ber auf Mobethorbeiten gegrundeten, induftriellen Unternehmungen ftellen will.

Rur flüchtig fei noch eines Runftlers gebacht, ber ganz ifoliert zu ftehen icheint, von bem ich leiber nichts gefeben: The obor Mintrop aus ber Gegend von Werden, geb. 1814, Mintrop. 3. Reitr.eines Bauern Sohn, und bis in sein 30. Jahr Bauernknecht, ward er durch den Maler Gesellschap, der sein Talent entdeckt, nach Duffeldorf gebracht; und hier entwickelte sich sein Kunststun (nach dem Bericht von B. Müller a. a. O. S. 57) nach den Prinzipien der Schönheit im Geiste Rasael's. Heitre Arabesten mit poetischem Gehalt und glücklich gewählten Motiven aus dem Leben, auch religiöse Gegenstände in neuer, eigenthümlicher Auffassung beschäftigen seine Muse und finden allgemeinen Anklang.

Bildniß.

Die Bildnifmalerei

ift großentheils durch die genannten Siftorienmaler vortrefflich vertreten. Wohl vorzugweis mit dem Bildniß haben Möting fich — und mit Gluck — die Maler I. Röting aus Dres-Scholz den, geb. 1822, Scholz und Winterwerb abgegeben.

Scholz. Winters werb.

Die Genremalerei

bat in Duffelborf viele und ausgezeichnete Talente beschäftigt. Schrödter. Bor Allen ift bier Abolf Schrödter aus Schwedt in Bommern, geb. 1806, gu nennen. Beiterfeit ift bie Geele feiner Darftellungen, und mit ibr ift er überall willfommener Baft. Dit einem offnen Auge fur Ratur und Leben, mit einer geichidten Sand, Die Gindrude niederzuschreiben, Die Ericheis nungen nachzubilben, verbindet er eine rege Ginbilbungefraft, einen Reichthum an Ginfallen und Gebanten und eine vollfraftig bulfterende Aber gefunden Sumore. Gein erftes Bild (1832) ichilbert bas Treiben einer Rneibichente am Mittelrhein, ein Saus mit einer breiten offnen, aber bon einem Rufbaum beschatteten Treppe im Sintergrunde; im Vorbergrunde Karren und Kaffer. Sier wird gezecht und gespielt, bort gerechnet und gebandelt, auch Wein in Faffern in ben Reller gebracht. Die Rellnerin, Die fich eben von Studenten losgemacht, eilt diensteifrig die Treppe herab, an3: Beitr. beren Fuß ihr ein neuer Ankömmling mit dem komischsten Ernst von der Welt seine Reverenz macht. Es ist die reinste Heiterkeit über das Bild ausgegoffen, das sich im Besty bes Consuls Wagner in Berlin befindet (lith. von Fischer und Tempeltei).

In Diefer Richtung entftanden allerhand luftige Bilber, an benen auch schalfhafte Satire ihr Theil hatte, wie ,, ber Fuhrmann ale Runftbeforberer", lith. von gunt, bie "Beinprobe", lith. von Jengen; bie "Udermartichen Dorfpolitifer", lith. von Fischer und Tempeltei, u. A. fonnte er begreiflicher Weife bie in ber Schule epibemisch geworbene, fentimentale Trauersucht nicht ungenecht laffen, und malte ,, bie trauernben Lohgerber", bie, am Bach . Saute waftend, bochft betrubt einem vom Baffer entführten Ralbofell nachfeben (lith. von B. Weiß). Um Stoff aus Werten ber Dichtfunft zu erhalten, manbte er fich - obichon mit geringerem Glud - an Cervantes und Shakefpeare, an Soethe und an die Bolfsbucher "Runchhaufen" und "Gulen-Das größte Aufschen erregte fein "Don Qui= ipiegel". rote", ein meifterhaft ausgeführtes Bilb, bas in ben Befis bes Buchhandlers Reimer in Berlin fam (lith. von Bille). Der Ritter fitt von alten Buchern und Waffen umgeben in einem gerriffenen Lehnftuhl und ift in einen Folianten, Ama-Auffallender Weise ift Schrödter die von Gallien, vertieft. bier bem berrichenden, von ibm verspotteten Fehler ber Schule verfallen : man muß fich alles, was bie Figur zum Don Quirote macht, hinzubenten; benn alles Bedeutenbe geht ungefeben, innerlich vor, und bas bem heiterften und witigften Buch entlebnte Bild ift tragifch ernft und ohne jeben erflarenden ober modificierenden Gegenfat. Roch fchlimmer ift

3. Beitr.ein zweites Bilb, in welchem wir Don Quirote von ben Windmühlflügeln in die Luft gehoben und feine Roginante jammerlich zugerichtet am Boben feben; mahrend ber allein tomische Moment, ber Unlauf wider die Rublen, ungenutt porüber gelaffen ift. Um nichts naber kommt Schrödter ber fomischen Wirkung bes Originals in bem britten Bilb, ber "Waffenwacht", wo fein offenbar elender forperlicher Ruftand nur, jenachdem man weichherzig ift oder nicht, Erbarmen ober Widerwillen einflößt\*) - In feinem "Fallftaff und ben Refruten" nach Shafesveare fallt er fo tief in bie Carricatur, bag Ginem bas Lachen vergebt, ju welchem ber Dichter unwiderftehlich reigt. Auch "Auerbach's Reller" aus Goethe's Tauft leidet an bemfelben Fehler. Raber fommt er feinen Borbilbern, wo biefe felber Carricatur find, im "Dunchhaufen" und im "Eulenfpie= gel"; wie aber follte es gelingen, ben Erzähler von Lugenanetboten zu charafterifferen? wie die fomische Wirfung zu gewinnen bei Badwert in Gestalt von Schafen und Rinbern? Dagegen bat er biefen Gelben feiner Runftlerlaune einen gludlichern Wirfungofreis auf feiner Berlobungefarte 1840 angewiesen, wo fie in reichen Rrangen ihm ihre Soch= zeitgaben in bie Wirthschaft bringen.

Jedenfalls ift Schrödter am gludlichsten, wenn er nur den Eingebungen seiner Laune folgt; wenn er z. B. das "Bauernleben in der Aneipe" in einem langen Friese schildert; oder wenn er (in Reinick's Liebern) "Geburt, Hochzeit und Abschied des Frühlings" in Kinder= gestalten darstellt; oder in seinem "Rampf um den

<sup>\*)</sup> Dreißig (eigne) Rabirungen zum Don Duirote von A. Schrobeter, Leipzig 1844. Es find nur obige 3 Blatter erfcienen.

Becher", von einem Kriegsmann und einem Mönche aus-3. Beitrgeführt; in seinem "Ständchen" von Lumpenmustanten; im "neuen Simfon", einem Studenten, der in den Armen einer zweiselhaften Geliebten Haare läßt und den akabemischen Mausch ausschläft; ober in der "Flasche", wo- mit er zugleich seinem Monogramm, dem Pfropfenzieher, ein Denkmal gesetzt, wo eine Menge lustiger Geister bemüht sind, den Pfropfen zu heben, andre, noch lustigere vom Boden der Flasche aussteigen. Die meisten der letztgenannten Blätter hat Schrödter selbst radiert; und ist ihnen auch eine etwas förnigere, lebenvollere Zeichnung zu wünschen, so gehören sie doch zu den dankenswerthesten Leistungen der Schlie. — Schrödter ist übrigens nach Frankfurt a. M. übergesstedelt.

In ahnlicher Richtung, nur mit geringern Mitteln, ars beitet J. B. Sonberland aus Duffeldorf, geb. 1804; er onberland aus Duffeldorf, geb. 1804; er onbermalte komische Situationen nach dem Leben, Reisende die den Bostwagen versäumt, ein gestörtes Stelldichein, die Wirths-haus-Zeche u. bgl. m., ist aber besonders thatig mit der Radiernadel, wie er denn 40 Blätter "Bilder und Randzeichenungen zu deutschen Dichtungen" auch einen "Zigeunerzug" u. m. a. herausgegeben.

Einen begabteren Vertreter fand ber humor in Peter Beter Hafen af enclever aus Remscheid, geb. 1810, gest. 1854. Wohl clever, schildert er am liebsten Schwächen und Thorheiten ber Menschen und seine Satire trifft Alt und Jung, Soch und Riesbrig, und kann sich bis in die Regionen tragischer Erschütterungen verlieren; aber auch der Geist der Heitersteit ist ihm nicht fremd und das Reinkomische gelingt ihm vortrefflich. Gleich eines seiner ersten Bilder, "der Nießer" (1836) übte einen unwiderstehlichen Lachreiz aus, und die gleichzeiti-

3. Beitr gen "Bolitifer" und "Smollistrinfer" tragen eine barmlos beitre Farbe. Seinen Rubm grundete er indeß erft burch feine Bilber ju Kortums tomifchem Belbengebicht, ber "Jobfiade", obwohl baffelbe erft burch ibn in weiteren Rreifen bekannt worden fein mag. Der Lebenslauf eines jungen Mannes vom Studenten ber Theologie bis zum Racht= wachter wird uns in vier Bilbern vorgeführt; im erften macht Jobs als Renommift einen Ferienbefuch im alterlichen Saufe, beren Mitgliedern er Schroden und Erftaunen einflößt; im zweiten fleht er als Janorant im Examen vor ben gelehrten Berüquen ber Examinatoren, beren aus theologischer Bor= niertheit fammende Zweifel und Entruftung nicht fcwerer wiegen, als feine Unwiffenheit; im britten bat er als Dorf= fculmeifter eine großentheils zugellofe, aller Schul- und Bubenftreiche volle Dorfichuljugend vor fich und nimmt fich nicht fehr beneibenswerth aus; im vierten endlich front ibn fein Blud mit bem Beruf bes Rachtwächters. Die brei erften bat Janffen in Rupfer gestochen.

In hafenclevers übrigen Bilbern sieht sein humor auf eignen Füßen. Röftlich, und am weitesten verbreitet ift seine "Bein probe." Belch' eine ernste, Achtung einstößende Gescllschaft! Mitten unter Weinfassern im Reller sieben prüsende, riechende, gurgelnde, trinkende Trinker im Amtseiser! Und wie gut sind die Rollen vertheilt! Daß der Magister langsam, um des längern Genusses willen, erst mit der Nase, der Prälat aber mit der Jungenspise schmeckt, der Künstler aber ohne Borrede oder Einleitung das Stück in vollen Jügen spielen läßt. Und daneben steht, gleichgültig wie sein Faß, der Küfer. Größte Wahrheit in allen Charakteren, größte Lebendigkeit in allen Jügen; vollkommene Durchsührung der Haltung und malerische Behandlung!

Das Bild ift durch Lithographie, Stich und Photographie in 3. Beitr. Maffen vervielfältigt.

Undre Bilder von ihm find: "das rheinische Rellerleben", "ein Stadtrath im 3. 1849", "die Pfarrerfamilie", "die Theegefellschaft", "der erste Schulbesuch", "Bauern, die das große Loos gewonnen haben" und sich nun mit lächerlicher Ungesschicklichkeit gutlich thun; ferner "das Lesecabinet" "die entzweiten Raucher" u. a. m. Aber auch dem bittern Humor mit Hogarthe Geißel über sittliche Entartung und Berkommenheit hat Hasenclever seine Kunst geweiht und die Esel und Entsehen erregenden Scenen der Spielhöls- Ien dargestellt.

Ift ber humor bei Safenclever überwiegend fatirifcher Ratur, fo gestaltet er sich umfaffenber und reiner in Rudolf Rorban. Jordan aus Berlin, geb. 1810. Ernft und Beiterfeit bes Lebens, fomische und tragifche Auftritte, alles was bas Gemuth in Leid und Freud bewegt, machte er gur Aufgabe fei= ner Runft und erwählte fich bafur bas in naturfrifcher Gigenthumlichkeit erhaltene Leben ber Strand- und Infelbewohner ber Rorbfee. Seinen Ruf begrundete er durch ben Bei= ratheantrag auf Belgolanb." Berlegen fteht fich bas Baar gegenüber, ber junge Seemann fucht vergeblich nach ber Unrede, bas Madden zupft niedergeschlagenen Blicks an ber Schurze, fo bag ber alte Schiffer zwischen Beiben wirklich nöthig ift, bag er bem Freier ans Rinn fagt und Muth einspricht. Das Bild ift taufendfach vervielfältigt. -Bon fomifcher Birfung ift auch fein "fchiffmannifches Examen" und noch mehr " bie vergeffenen Stiefel", Die ein fleiner Bub, ber faum ihre Große erreicht, bem Bater nachschleppt. - Reigend find Jordans heitre Bilber, fein

3. Beitr.,, Abend auf der Strandtreppe", wo ein alter Schiffer mit seiner Tochter sich in die Anschauung der von der Abendsonne vergoldeten Meeressläche verliert; gleich innig empfunden ist der "heimkehrende Matrose", der nach seiner ersten Seefahrt von seinem geliebten Mädchen begrüßt wird; oder "die Wochenstube" mit Mutter-, Bater- und Großmutterfreude; oder das "Sonntagsvergnügen hollandischer Seeveteranen", die mit Weib und Kind vor ihrer Sutte sigen, rauchend und schwaßend in vollstommenster Seelenruhe und Heiterseit nach der See hinaus sehen. Das Wohlthuende des Gegenstandes wird durch eine weitreichende Meisterschaft in der Ausführung, vornehmlich aber durch eine scharfe und sichere Betonung der charakterisstischen Seemannszüge wesentlich unterstützt.

Alber auch Die Schattenfeiten Des Seemannelebens laft Jordan uns feben. Bei ben "heimkehrenben Loot= fen" fagt une ber bunfle Simmel über bem Meer, jeber Bug in ben Gefichtern und Bewegungen ber Secmanner, die angftliche Sorge eines Weibes mit ihren Rindern, daß ein Unglud gefcheben; wenn wir aber inmitten biefer fcmerglichen Gemutheaufregung, ein Rind unbekummert mit einem gum Schiff umgewandelten alten Schub fpielen feben, fo fpuren wir bas Walten bes humore, ber uns an die Macht und bas Recht bes Lebens erinnert, Die Gegenfate zu vereinigen. -Bu biefer Gattung ber mit tiefem Ernft ansprechenden Bilber gehört "ber Aufbruch ber Belgolanber gur Rettung eines vom Untergang bedrohten Schiffes", "ber ertruntene Seemann"; "ber Schiffbruch" an ben Ufern ber Normandie, wo vornehmlich eine handeringende, um Gulfe flebende Frau am Lande, und beren Mann auf dem gefährdeten Schiff in der Brandung Theilnahme erregen; ", das Gebet um Rettung ber mit Schiff-3. Beitr. bruch Bedrohten", ein Bild von mächtig ergreifender Bir- tung. Jordan hat eine frifche, lebendige Farbung, eine breite, zuweilen tede Behandlung, eine charafteristische, aber nicht fehr feingefühlte Zeichnung.

Ein zweiter Runftler, ber fich bem Seemannsleben qugewendet, ift Benri Ritter aus Montreal in Canada, geb. Beiter Ungesucht und boch sehr verftandig in der Anordnung, reich an Motiven, fprechend im Ausbrud, fein in Beichnung, Farbe und Behandlung find feine Bilber febr angiebend, obicon er fich bin und wieder in ber Babl bes Gegenftanbes an Undere anlehnen mag. Sein "Auffchnei-Der" erinnert an Schrödter's "Munchhausen" und theilt mit Diefem ben Rachtheil, bag man fich die (unfichtbare) Urfache gu ber (fichtbaren) Wirfung bingubenten muß; obichon man ben Glaubigen, Zweifelnden und Spottern anfieht, bag es "Meerwunder" find, die ihnen der Lugner auftischt. licher ift Ritter in einem Bilb, mit welchem er fich gang auf bem Feftland befindet; bas ift "ber Bilbbieb." Stud fpielt in Rorbengland. Der Belb, ein etwas wilbausfebender Bergfohn, fteht - feiner Waffe beraubt - in ftummer, beinabe tropiger Erwartung im Berbor vor bem Ebelmann ber zwischen einem Reufundlander und einer banifchen Dogge mitteninne figend, bie Brille abwischend, einen ernftprufenben Blid auf ben Burichen wirft, ohne eine Miene gu ver-Der Jager zeigt auf bas am Boben liegenbe Corpus delicti, ben wiberrechtlich erlegten Rebbod; ber Sagerburfch, ber feiner flegreichen Miene nach, ben unberechtigten Collegen gefangen genommen, ftebt feinem Geren mit zwei Jagdgewebren untern Arm, jur Seite. Sinter bem Ebelmann, am Fenfter fitt ber Gerichtschreiber, bes Winks gewärtig, bas

3. Beitr. angefangene Protofoll zu foliegen; einiges Sausgefinde bat fich neugierig zum Berhor in bie Berrenftube geftellt , und vor ber Thure fieht man Bolf, bas fichtlich - wenigstens mit bem Bergen - Bartei fur ben Delinquenten nimmt. er hat noch andere, und wie es scheint, wirksamere Zurfpreder. Außer ben beiben treuen und gefährlichen Schildwachen fteben noch zwei andere neben bem herru, bie gegen ben innern Feind auf Boften fteben: Die beiden Tochter bes Ebelmannes, von benen die Gine unverfennbar fille Fürbitte für ben bubfchen Burichen einlegt; und ce ift bem humanen Angeficht bes gnabigen Berrn mobl zuzutrquen, bag er ber milben Stimme folgen wird. Roch eine Figur ift im Bilbe, bei welcher bie erwartungevolle Stimmung ber Unwefenben in ein= bringlichfter und zugleich bochft lacherlicher Beife fich fund gibt: bas ift ber fleine Rattenfanger bes Wildbiebes, ber binter ibm vor mit größter Spannung auf Die Scene ficht. Die Ausführung ift ber finn- und geiftreichen Auffaffung burchaus entsprechent, fleißig ohne Mengftlichfeit, gefdmad. voll und boch nicht gefucht.

Emil Chers. An die beiden Borgenannten reiht sich zunächst Emil Ebers aus Breslau, geb. 1807. Zuerst trat er mit "Rau=bern", "Schleichhandlern" und berlei Gefindel vor das Bublicum, fand aber endlich für sein nicht gewöhnliches Talent für Farbe und Zeichnung die entsprechenden Aufgaben im Seemannsleben. Gerühmt werden vornehmlich zwei Bilder; tas eine, wo einer geretteten schiffbrüchigen Dame in einer Schifferhütte das gleichfalls gerettete Kind gebracht wird; dann tas andere, wo Schiffbrüchige, die sich auf ein Floß gerettet, ein Schiff erblicken, das ihnen Gulfe verspricht, während zugleich eine Jungfrau um ihre sterbende Mutter besschäftigt ist.

Eb. Gefelfchap aus Umfterbam, geb. 1814, bat,3. Beitr. nachdem er fich in biblifchen Gefchichten und in romantischen felichar. Bilbern mit geringem Glud verfucht, fich bem wirklichen Leben zugemandt und ibm , inebefonbere ber Rinberwelt, anmuthige Bilber abgewonnen. "Das Ermachen ber Rinder am St. Riclas = Morgen", wo bie Rleinen aus bem Bett auf bie ferzenbeleuchtete Befcheerung neben bem= felben feben und die Aeltern binter bem Bettvorbang laufchen, ift ein Bild, bas in feiner Ginfachbeit und Innigfeit an Sebel erinnert. Gbenfo lieblich ift "bas Chriftgefchent ber Mutter", ein Reugebornes, bas bie Geschwifter mit liebevoller Reugierde betrachten. Weniger befriedigt "ber Ginaunterricht", obicon man nicht ohne Bergnugen auf bas Dutend bellerleuchteter Rindergefichter fieht, Die obendrein alle anegefucht bubich find.

Bier ichließt fich 3. G. Meber von Bremen an, ber 3. G. mit feinen bollandifch fauber und fleifig ausgeführten Bilbern bes fleinen und gludlichen Familienlebens viele Bergen ge= wonnen; ferner mit abnlichen Gegenständen Abolf Richternichter. aus Thorn, Frang Wieschebrint aus Burgficinfurt, Bifche-Lub-w. Erdmann aus Boebefe bei Baberborn, u. A. m.

Liegt Die Sauptwirfung eines Runftwerfes in feiner Rai= vetat, fo ift es fein Bunber, bag bie Runft felbft von bem Leben in feiner Raivetat angezogen wird. Ift biefe am nachften burch Cultur und Berfeinerung gefährbet, fo ftellt fle fich am unverholensten im Leben bes von ber Bilbung am wenigften berührten Landvolfes bar. Daber bas Intereffe an "Dorfgeschichten", fo wie an "Dorfbildern." Reben bem Dichter ber erftern fieht ber Maler ber andern, neben Berthold Auerbach Jacob Beder aus (Dittelsheim bei) Borms, geb. Bacob Bobl bat auch er feine Laufbabn begonnen mit einem 1810.

3. Beitr. Eritt ,ins alte romantifche Land", hat aber fchnell feinen Buß zurudgezogen, um bei ben Bauern bes Wefterwalbes ein= gutebren , und aus bem Gefundbrunnen eines frifchen Ratur= lebens erfrischenbe Bilber ju ichopfen. Sein erftes Gemalbe ber Urt ift unter bem Ramen ber "betenben Bauern= familie" befannt. Sie betet vor einem Beiligen-Bilbe für eine augenfrante Rutter. Dem folgte ber "Abend am Brunnen." Im Schatten hober Nugbaume fieht ber Brunnen , um den fich bie Waffer holenden und traulich fcmabenben Beiber fammeln; Ranner naben fich in ernften Gefpraden, Rinder tummeln, Liebespaare finden fich; wir haben bas ganze gemuthliche Leben einer gludlichen Dorfgemeinde bor Die Beichnung ift beftimmt, aber nicht hart, bie Charafteriftif treffend, wenn auch nicht fein, Die Farbung ift ein wenig schwer und fühl; Composition aber und Gruppierung mannichfaltig und lebenbig.

Diesem Bilde folgten ", der heim kehren de Krieger", ber sich vom Lodtengraber an das Grab seiner Aeltern führen läßt; "die beiden Wildschützen", beren Einer, zum Tode getroffen, vom Andern geführt wird, eine Art Wahrspruch für das Naturrecht, wie sie bald von andrer Seite mit noch größerer Entschiedenheit abgegeben wurden; auch einige Bersuche in humoristischen Darstellungen, die aber, (wie "der betrunkene Bauer) nicht besonders Glück machen konnten. Seinen bald sehr weitverbreiteten Namen verdankte er dem Bilde, das unter dem Titel "Landleute dom Gewitter überrascht" in hundertsältigen Nachbildungen bekannt geworden. Ein schwarzes Unwetter zieht über die Gegend, in deren Hintergrund man ein Dorf sieht, wo so eben der Blitz gezündet. Die mit der Ernte beschäftigten Landleute bemerken mit Schrecken das unheilvolle Ereigniß und stürmen fort, Gülfe

qu bringen, ober erftarren vor Entfeten, ober fluchten gum3. Beitr. Gebet. - Gin anderes Bilb von abnlicher Birfung ift "ber vom Blis erichlagene Schafer." Um Fuß einer alten, vom Blit zersplitterten Giche liegt bas andere Opfer ber wilben Naturfraft , ber entfeelte Schafer , im Schoofe eines berzugeeilten Mannes, ber bedeutungsvoll nach oben weift. bem Todten liegt verzweiflungsvoll und farr auf ben Rnien bas fo urplöglich beraubte Weib bes Erschlagenen, neben ihr fteben Madden und Anaben verschiedenen Altere in gradweiser Berfchiedenheit der Theilnahme. Das Bange ift von ergrei= fenber Energie bes Ausbrucks, ohne bas Gefühl zu verleten; und ein mild verföhnender Sonnenftrahl ftreift über die Biefe, binter ber bas dunfle Wetter fich bingieht. Gin beiteres Gemalbe bagegen ift "die Beimtehr ber Schnitter" mit bem vollen Erntemagen; und einen fehr ernften Unblid bietet "bie vor Rriegegefahren mit ihrem Beiftlichen fliebenbe Gemeinbe." Beder ift fcon feit langerer Beit - ale Lehrer an bas Städeliche Inftitut berufen nach Frankfurt a. M. übergefiebelt.

Ein Geistesverwandter von ihm ift Jac. Dielmann 3 Dielaus Sachsenhausen, geb. 1810. Er bewegt sich ungefähr in denselben ländlichen Kreisen, wie Beder, meidet aber Gegenstände von tragischer Schwere. Das ftille und das laute, das fromme und das lustige Dorsleben, Ginsamkeit oder muntere Gesellschaft in frühlingfrischer, oder sommerund herbsträftiger Natur reizen ihn zu Darstellungen, die er mit Wärme, Geschmack, Fleiß und in blühenden Farben, wenn auch nicht in sehr charaftervoller Zeichnung ausstührt. Am glücklichsten ist er, wenn er statt der Oelfarben, Wasserfarben anwendet.

Wer feine Blide auf die untern Schichten bes Bolts-

3. Reitr. lebens richtet, wird bald finden, daß es ba nicht nur idpllische Freuden und Gemuthlichkeit gibt, fondern bag auch mannich= faches Clend, und eine febr wenig barmlofe Berbitterung ba ibre Bobnung aufgeschlagen. Er wird fich nach ben Ur= fachen biefer Ericbeinungen umschen und fie in ben Begenfaten von Arm und Reich, von Bornehm und Gering, von Berrichaft und Unterthanigfeit finden, und fur Diefe Wegenfate und beren fchlimme Folgen je nach Ginficht und Umftanben bie Schuld bem Gingelnen und feiner Gelbftvernach= laffigung', ober bem Rachften, ober ber beftebenben allgemeinen Ordnung ober endlich bem Schickfal beimeffen. Standpunkt, auf welchen ber Dichter ober ber Runftler biefen Ericheinungen gegenüber fich ftellt , wird feine Auffaffung berfelben abhangen, und es ift bei ber Wirfungefähigfeit ber Runft, in feine Sand gegeben, ju beffern und zu verfohnen, ober auch Erbitterung und Saf bis zur blinden Buth und jur Emporung wider menschliche und gottliche Bebote zu ftei-Das Berlangen, auf die eine ober andere Beife im Bolf zu wirken, ift erklarlich ' benn jebe geiftige Thatigfeit verfolgt ihr geiftiges Biel! - bie Berfuchung, ber Unzufriebenheit zu ichmeicheln, ben Widerftand zu weden und zu ftarfen , liegtum fo naber , je unleugbarer, aber auch je rudfichtelofer die Macht fich geltend macht, und je empfanglicher Beitereigniffe die Gemuther der Mehrheit für gewaltsame Umwandlungen ftimmen.

Die Lefer ber "Dorfgeschichten" wissen, bag bie Dichtfunft bas Ihrige gethan, die Schäben und Gebrechen bes socialen Lebens, selbst auf Kosten des Friedens und der Gerechtigkeit, aufzudeden. Die bildende Kunst, nemnentlich die Malerei, sollte folgen, und es erscheint als eine eigenthumliche Ironie der Geschichte, daß der energischste Angriff auf biesocialen Justände der Segenwart von der Schule der "traue-3. Beite. ernden Königspaare", die nie eristiert, der "trauern= den Juden" aus der eisgrauen Zeit der babylonischen Gessangenschaft, der "trauernden Kreuzsahrer", der "trauernden Lenore", und der schön geputzten "Leosnoren" und "Kirchgängerinnen" hervorgehen sollte. Er geschah durch Carl Hübner aus Königsberg, geb. 1814 Carl und wurde mit ungewöhnlicher Kraft und einem ganz außersordentlichen Ersolg ausgesührt.

Sein erftes Bild, womit er feinen Ruf begründete, waren "bie fchlefischen Weber." Das Bilb, bas einen Doment aus einem Ablieferungstag ichilbert, ift burch eine Wand in zwei Theile geschieben, beren einer rechts in bas Magazin, ber andere links in bas Comptoir feben lagt. Das lettere ift mit bem bochften Luxus ausgeftattet, am Tifche fchreibt ein Mann; ein Rnecht trägt Leinwandftude fort. 3m Dagazin fteben teppichbebedte Tifche; barauf haben bie armen Beber, Die Ergebniffe wochenlanger mubfeliger Arbeit gelegt. An einem Thurpfoften lebnt in vornehmer Rleibung und Bleichgültigfeit ber Cobn bes Saufes mit ber Cigarre und ber Reitveitsche in ben Sanben; an ben Tischen fteben bie Fabricanten , beren Giner ein Stud Leinwand mit ber Louve untersucht bat und als untauglich bem Berfertiger, ber bergeblich Einwendungen macht, mahrend feine arme Frau vor Schreck jufammenfinkt, fein Sohnchen angftvoll gittert, por bie Buge wirft; weiter nach hinten fieht man einen zweiten noch widerwärtigern, noch bergloferen Brufungecommiffgir mit ber Loupe beschäftigt, und bie Gruppe ber Elenben vor ihm fieht mit banger Erwartung bem Berbammungeurtheil entgegen. Weiter rechts fteben zwei Greife, eine alte Frau und ein junger Menich, bie ihren Lohn erhalten haben und Forfter, Beid, D. Deutid, Runft. V. 26

3. Beitr-über beffen funbliche Berfurzung troftlos find; noch weiter rechts fitt ein Greis mit feiner Tochter auf einer Rifte und harrt forgenvoll bis die Reibe - ber Berurtheilung - an ihn fommt; endlich fieht man zwei Manner die Salle verlaffen, von benen einer muthentbrannt bie Fauft ballt, ber andere bie Rache bes Simmels herabzurufen icheint. lung ift fo lebendig, ber Ausdruck in allen Geftalten, Bewegungen und Gefichtezugen fo mahr, bag bas Bilb einen ungeheuern, ja einen gefährlichen Gindrud machen mußte. Man hat begwegen große und fchwere Borwurfe gegen ben Runftler erhoben, Die er fich leicht hatte ersparen fonnen. Die Runft fcbildert einzelne Falle; allein in ihrem Wefen liegt es. fie für allgemein gelten ju laffen. Subner zeigt uns nicht bas Verfahren ein es fchlefifchen Fabrifanten : er brandmartt alle in bem Ginen, wie er nicht einige, fonbern ,, bie fchlefifchen Weber" fcbilbert. Diefem Unrecht verwerflicher Ginfeitigfeit fonnte er entgeben, wenn er bie Rebrieite ber Ruftande gleichfalls bem Beschauer vor Augen geftellt; benn es gibt Gottlob! auch menschliche Raufherrn, Die fich freundlich gegen die Schöpfer ihres Reichthums erweisen und mild und erbarmenb gegen bas Elenb. Damit mare bas Tenbentible bes Bildes aufgehoben, aber freilich auch ber Ripel zur Erbitterung gegen bie Reichen verschwunden.

Subner hat bas auch empfunden und in einem zweiten Bilbe ein junges Madchen bargestellt, bas als ein rettender Engel in die armliche Wohnung einer darbenden Weberfamilie mit Brot und Holz tritt. Selbstständig aber, ohne alle Berbindung mit dem ersten Bilbe, konnte es keine versöhnende Araft üben.

"Der Solzfrevler" ift ein alter Mann, ber fich ein wenig Golz im Walbe gesammelt, vor Ermattung nieber-

gesunken, aber auch der brohenden Gesahr Breis gegeben ist, 3. Beitrvon den in der Ferne sichtbaren Forstgehülsen und ihren Hunben gesaßt zu werden. Roch unversöhnlicher tritt Hübner im
"Jagdrecht" auf. Vor uns sehen wir einen Bauernburschen
verzweistlungsvoll seinen durch eine Augel tödtlich verwundeten
Vater nach seiner Hütte schleppen. Das weggeworfene Jagdgewehr verräth ihn als Wildschüßen. Er hat das Jagdrecht
bes Edelmannes gegen ein Wildschwein verlegt, das seine der
Ernte entgegenreisende Saat verheerte, und hat es erlegt.
Der Edelmann hat ihn so gut als auf der That ertappt und
reitet nun mit seinen Jägern ihm nach durch das Kornseld,
und ein wohlgesührter Schuß bestraft den Eingriff des geringen Mannes in die Vorrechte des Vornehmen mit denv
Tode!

In weniger grellen Farben fchilbern "bie Auswanberer" baffelbe Berhaltnig, indem arme fleißige Bauern burch unerfdywingliche Laften genothigt find, bie beimathliche Erde zu verlaffen, mabrend vornehme Ruffigganger "noblen Bergnugungen" fich bingeben. Dag unter folchen Bilbern auch die an armen, hubschen Madchen ausgeubte Buberei ber Berführung nicht fehlen fann, verfteht fich von felbft. erforene Opfer ift eine & örfter & tochter , die gebrochnen Bergens ben Berrn Baron, ber ihr bie Che verfprochen, mit feiner jungen Frau am Saus vorüber reiten fieht, mahrend bas Früchtchen feiner erlogenen Liebe neben ihr fclummert. Gbenfo wenig fonnte Subner bas bantbare Thema einer "Pfanbung" unberührt laffen und erging fich mit Behagen in bem Begenfat gefühllofer Gerichtsbiener und verschulbeter Armer, benen nur dießmal unverhoffte Gulfe gebracht wird. Berlangen nach Berfohnung tritt noch entschiedener in einem andern Bilbe bervor, wo eine vornehme Dame mit ihrem

3. Beitr. Tochterchen Eroft und Unterftugung in bie Gutte ber Armuth Bei bem überwiegenden Intereffe fur aufreigenbe bringt. Begenftanbe und bem ficbern Erfolg berfelben tritt naturgemaß eine Gleichgültigfeit gegen Die bobern fünftlerifden Unforberungen ein, wie benn in ber That Die Beichnung Subner's manches zu munichen übrig läßt.

Libe

Abolf Tibemand aus Mandal in Rormegen, geb. Rive' 1815, malt Scenen seines heimathlichen Bolkslebens mit großer Energie. Sein bedeutenoftes Bild ift ,, ber Rachmittage=Gotteebienft" einer Schwarmerfefte in einer Bauernbutte, in welchem es ibm auf's vortrefflichfte gelungen ift, die Situation ber Aufregung, fo wie bie mannichfachen Charaftere in ihr lebendig vor Augen zu ftellen. - Indivibueller jeboch in ben Bugen find Gemalbe von Sub. Salentin und von Bautier. Bon Erfterem fab ich "bie Brebigt eines Rapuziners" in einer Baldcabelle, ein Bilb nicht nur von glücklicher Farbenzusammenftellung, Abrundung und Saltung, fondern vor allem von einem folden Reichthum charafteriftifcher Geftalten einer landlichen Bevolferung und einem fo fprechenden Ausbrud aller Dienen, bag man bas wirkliche Leben vor fich hatte.

Bon gleicher, wenn nicht von größerer Bedeutung ift Bautter. ein Bild von Bautier, wo man in zwei Rirchenftublen binter einander erft Frauen, bann Manner in andachtiger Saltung Die außere Beranlaffung ber Anbacht, ber Brefinen flebt. biger, ift nicht fichtbar, fo bag bas Bild ein Fragment bleibt und nur Rirchenbante, Rirchenfaulen und Rlingelbeutel uns anzeigen wo wir find, fo wie bie Abwefenheit von Rofenfrangen bie Confession ber Gemeinbe verrath. Bier ift bei aller Ginfachheit ein fo überraschendes Leben, eine fo große Wahrheit ber Darftellung, fo fprechend individuelle Buge,

daß man an Photographie benten mußte, wenn es möglich3. Beitr. ware, ber Maschine einen belebenden Kunftgeift abzugewinnen, ber allein ber schaffenden Sand bes Kunftlers eigen ift.

Alle bisher genannten Duffelborfer Genremaler follten nun - fo fchien es - weit überboten werden burch einen jungen Runftgenoffen, ber ohne Lehrjahre fogleich als Meifter anerkannt murbe. Lubwig Rnaus aus Wiesbaben, geb. gubmig 1829, ift mit einem Birtuofentalent zum Ralen, wie fein zweiter, ausgeruftet. Er hat bie Runft wiedergefunden, in feinen Gemalten jebe Spur ber Binfelführung unfichtbar gu machen, ber Malerei bas Unfeben eines Guffes zu geben. Dief gilt jedenfalls von einem Bilbe, bas ich gefeben, "bie Dorffomiebe", in welcher ein Rabe bem hammernben alten Schmied gufieht, mabrend zwei Rinder oben auf bem Berd fich warmend hocken. Rnaus bat feine Begenftande vornehmlich aus bem heffifchen Bolksleben genommen; eine "Bauernhochzeit", ein "Leichenbegangniff" und "bie Bauern am Spieltifch" werben bor andern gerühmt. Rnaus hat geglaubt, für fein Talent bie bochfte Bollendung in Baris holen zu muffen. Das Bild, mas er von bort mitgebracht, eine abgelebte, gelangweilte "Grifette, bie mit Ragen fpielt", ein Deifterwert malerifcher Birtuofitat, ift bas widerwartigfte Bilb, bas ich je gesehen, ein ber Runft und bem eignen Talent angethanes großes Unrecht, bas nur Stumpern, Die mit nichts als mit bem Stoff zu reigen bermogen, nachgeseben merben fann.

## Die Landschaftsmalerei

hat in Duffelborf eine ausgezeichnete Pflege gefunden. Welche gant. Bebeutung Leffing in biefem Jache hat, ift obenfchon aus-ichafter. gesprochen; er ift - meiner Ansicht nach - hier am größten,

3. Beitr unveraleichlich an poetischer Tiefe und Eigenthümlichkeit, na= mentlich wo er jene Momente in ber Ratur schildert, Die einer ernften Stimmung, einer ftillen Wehmuth, einer tiefen Trauer entsprechen. Un Leifing batte fich eine Ungabl jungerer Runft-Ler herangebilbet, bie mit ihren Burgen und Stabten am Rhein, ihren Relspartieen ber Mar und abnlichen Studien nach ber Ratur eine romantifche Landschaftsmalerei vorftellten.

Neben Leffing fand mit febr abweichender Richtung Sob. Bilh. Shirmer aus Julich, geb. 1807, der vorerst da= nach trachtete, einen weiteren Gefichtefreis zu gewinnen, Die' Begenden ber Normandie, bie Ruften ber Rordfee, felbft bie Berge Norwegens und ber Schweig, auch bie Reize Italiens fennen zu lernen. Damit war die entschiedenfte Unregung zur Bielfeitigfeit gegeben, Die fich bald in feiner Schule zeigte; aber er fuchte fich auch ber Pringipien gu bemachtigen, nach benen bie großen Meifter feines Fache ihre Landschaften auf-Inzwischen ift es ihm nur theilweis gelungen, fich aebaut. bon bem Ginfluß bes Naturalismus, bem er von Saus aus angehörte, frei zu machen; bafur weht frisches Leben in all' feinen Bilbern, benen nur eine etwas forgfältigere, gefchmadvollere Behandlung zu munfchen ift. Schirmer bat in neuefter Beit fich praftisch mit ber Frage beschäftigt, wie fich Siftorienmalerei und Landschaft vereinigen laffen? Er bat nehmlich eine Folge von biblifchen Stoffen als Motive fur Landschaften fich ausgesucht und biefen Form und Stimmung gu geben unternommen, die ben Stoffen entsprechen. Sier brangt fich nur fogleich ein Bedenken auf. Richt alle biblischen Stoffe vertragen die untergeordnete Stellung, die fie nothwendig als Bugabe zur Landschaft, ober, mas eben fo viel ift, zu einem Architekturbilde haben murben. Dan bente fich eine Gebirgslandschaft mit Mofes, ber aus ben Sanben Jehova's bie Be-

festafeln empfängt, ober ben Brachtfaal eines reichen Juben3. Beitr. mit ber Ginfetung bes Abendmable! Gelbft bie erften Meltern im Baradies haben eine viel zu schwere symbolische Bebeutung, ale bag fie bagu bie Laft einer großen Waldpartie Unvermeiblich muffen fie ben Ginbrud von tragen fonnten. nadten Denfchen machen, die im Balbe Aepfel vom Baume effen. Go ift es bei Schirmer, ber obendrein bas Barabies ju febr mit ben Bugen eines taufenbjährigen Urwalbes ausgeftattet. Dagegen war er in ber Bahl anderer Gegenftanbe febr gludlich, und es ift ibm fast burchgangig gelungen, ber Landschaft ein beftimmtes, mit ber Begebenheit übereinftimmendes, ja eigentlich von ihr ausfließendes Geprage zu geben. Eine Gewitterlandschaft mit Abel's Erschlagung ift wohl etwas gefucht; aber herrlich fteht die lachende Thallandschaft ju Roah's Rebenpflanzung; wie bae buftere Felfenthal ber Stimmung bes Batriarden entfpricht, ber fein Beib Sabra zur ewigen Rube bestattet. Bon gang vorzüglicher Erfindung und Stimmung find zwei Bilber von Abend und Morgen in ber Bufte, wo wir erft mit ber fintenden Sonne bie verfto= Bene Sagar mit ihrem Ismael hinfinten feben, verschmachtenb, wie die von ber Site bes Tages ausgefogene Debe; bann aber am Morgen, ber mit bem werbenden Licht Erquidung ber Erbe bringt, fie zu bem Quell begleiten, ber ihr und ihrem Anaben rettende Labung fpendet. Die Figuren find mohl jum fleinften Theil von Schirmer's Erfindung; vielfach ift bafür Schnorr's Bilberbibel benutt. Mit Recht! Schirmer's fünftlerische Phantafte bewegt fich in ber Landschaft; beren Formen und Stimmungen find bie Sprache, in welcher er bichtet. Um aber einen bestimmten Anhalt fur feine Conceptionen zu haben, bringt er fle mit einem Greignig von flar ausgesprochenem Charafter in Berbinbung. - In andern

3. Reitr Lanbschaften hat Schirmer bie Bielfeitigkeit feines Talentes bargethan, das ebenso befreundet ift mit lieblichen, offenen Gegenden, als mit Felsschluchten, Bafferfällen, Balbbickichten und Einöben; wobei inzwischen nicht zu verkennen, daß Farbe und Ausführung mit der Zeichnung nicht auf gleicher Sobe stehen. — Schirmer ift nach Carlsruhe übergesiedelt, um der dortigen Kunstschule als oberster Leiter zu bienen.

Bu ben poetischen Lanbichaftsmalern wird mit Recht Muguft auch Aug. Weber aus Frankfurt, geb. 1817, gegablt. Der Beber Charafter feiner Landschaften ift vorzugweis Deutsch, ohne Bilbnifabnlichfeit; mas in Stimmung und Bufammenftellung in unserer beimathlichen Ratur, fei's im Walt, in ber Chene, im Gebirge, in Thalgegenden bes bebauten Sugellandes, und wo immer unfre Phantafie und unfer Gemuth bewegt und entzudt, fucht er in feinen Bilbern mehr, ale bie Einzelformen und Erscheinungen ber Wirflichfeit wiebergu-Aber Italien ift ihm nicht fremb. 3ch fab zwei Bilber von ihm, "Morgen" und "Abend". Trefflich hat er in ben unruhig bewegten Linien mitten in ber feierlichen Stimmung vor Sonnenaufgang ben Morgen gezeichnet, ber über einer hochgelegnen Stadt und bem weiten, im Dammerlicht liegenden Thalgebiet anbricht; und ebenfo treffend die laugen, rubigen Berglinien im warmen Schimmer ber untergegange= nen Sonne zum Träger bes Abende gemacht.

In hohem Grade poetisch, aber mit entschieden romanstischer Färbung ift C. Scheuren aus Cassel, geb. 1810 in Edeuren feinen bald von Nittern oder von Näubern, von Zigeunern oder von Landsknechten belebten Rheinlandschaften mit hohen Burgen, breiten Wasserslächen, fernen Städten. Er hat eine lebendige Phantaste und ein sicheres Gefühl für passende Stimmungen, wie für Harmonie; allein nach und nach hat er sich

doch in Form und Farbe etwas zu weit von der Ratur ent=3. Beitr. fernt, so daß bei einer obendrein etwas leichten Behandlungs= weise die Bilder dem Vorwurf der Manier nicht entgehen können.

Dagegen trat in ber Schule ein Talent erften Ranges in gang entgegengefester Richtung auf: Unbreas Uchen =n. noenbach aus Caffel, geb. 1815. 3war folgte auch er anfangs bem allgemeinen Untrieb, und verlor fich in die Rheingegenden; balb aber führte ihn ber Bug feines Bergens an ben Ort feiner Bestimmung, an bie Meerestufte. Seit bem großen Bathunfen war es feinem Runftler wie ibm gelungen, bas Reer in feiner gewaltigen Sturmbewegung zu faffen und bas emporte naffe Glement mit ber ergreifendften Bahrheit uns vor Augen zu ftellen. "Wahrheit" ift die Seele ber Achenbachichen Scefturme, und bor ben bochaufgethurmten icaumenden Wogen, vor ber braufenden Brandung, im Ungeficht ber beranfturmenden Wetterwolfen vergeht Ginem bas Berlangen nach Poefie, wie bie Menschenstimme schweigt ober verhallt, wo die großen Raturgewalten fprechen. hier ift Bahrheit Dichtung!

"Ebenso großartig ist ber Kunftler als Maler ber norwegischen Ratur aufgetreten. Diese wilben, unbesteigbaren
Belsenhöhen und Rlippen, biese Föhrenwälder, biese ungebänbigten Ströme, bie in tausend Bafferfällen über bie Berge
bahinbrausen, ganze Tannen und Granitblöde im Sturze mit
sich reißend; die in's Land tief einschneibenden Buchten (Fjorde),
biese starrenden Eisberge, diese unwirthlichen Saiden, auf
benen bas Elenthier streift, biese Scenen voll mächtiger, ungebändigter Naturfraft, bald wechselnd im falten, bustern
Lichte des Nordens, bald mit geheimnisvollen Rebeln bedeckt,
sind ganz und gar geeignet, einen mächtigen, originellen Geist

3. Beitr.gu feffeln. Sier, wo bie Abler borften, icheint Achenbach fo recht zu Saufe zu fein. Er bat die iconften und mannichfaltigften Motive aus jenen wilben, feltfamen Bebirgen behandelt und barin eine Lebendigfeit und Frifche ber Auffaffung, eine Gewalt ber Farbe entwickelt, Die immer neue Bewunderung erwedt."\*) Minder glangend tritt fein Talent bervor in ber Schilderung friedlicheidvllischer Begenden; wie eine hollandische Landschaft, die ich gesehen, bei aller Bahrbeit bes Tons, boch - jumal bei ber etwas mechanischen Behandlung, namentlich bes Waffere - nicht auf ber Bobe ber früher bezeichneten Bilber fteht. Roch meniger follen feine italienischen Landschaften mit feinen nordischen fich mef-D. Aden-fen konnen. — Sein Bruder Dewald Achenbach, geb. 1827 zu Duffelborf, bat fich - und nicht ohne Erfolg -

ber Darstellung einer milben und in den Linien und Formen schönen Ratur, vornehmlich italienischer Landschaften, gewidmet. Bon ihm sieht man auch sehr anmuthige Aquarelle.

Dem ältern Achenbach nah verwandt ift G. Gube aus Christiania, geb. 1825. In energischer Wahrheit kommt er ihm gleich, in einfacher Charakteristit überbietet er ihn vielleicht. Bon großer, schauerlicher Schönheit ist eine norwegische Gebirglandschaft von ihm, auf welcher zu den starren Fels und Gletschermassen, und den unwirthlichen, armselig begrünten Rasenslächen an ihren Abhängen sich ein alles verschüttendes, schwarzblaues Regenwetter gesellt. Rerkwürbiger Weise soll ihm daneben gerade das Anmuthigste in der Ratur, ihr Ausblüben im Frühling, vor allem gelingen.

<sup>\*) 3</sup>ch habe obige Stelle über bie Norwegischen Landschaften Achenbach's, bie ich nicht fenne, von B. Muller genommen, a. a. D. S. 337.

## A. Leu. Georg Saal. Graf Ralfreuth. 3. 2B. Preper. 411

Mit Entschiedenheit hat ein ander Kunstler, A. Leu<sup>3</sup>. Beitraus Königsberg, sich nach Achenbach gebildet, ohne jedoch die Andeutungen der Ratur immer richtig zu fassen. Ein Blick auf den Chiemsee, der mit seiner weitschimmernden Fläche und seinen sonnigen Ufern von den schattigen Aesten eines Baumes im Borgrund wie umrahmt erscheint, ist wohl eines seiner gelungensten Bilder.

Georg Saal aus Coblenz, ber fich nach Achenbach's Georg Borbild auch nach bem hohen Rorben gewandt, gefällt fich vornehmlich in wunderbaren Ratureffeften und grellen Constraften bei Sonnenuntergangen, Gewitterbeleuchtungen 2c.

In Gebirglandschaften ift, nach allgemeinem Urtheil, Graf Kalfreuth aus Berlin fehr ausgezeichnet, sowohl was mrant bie Bahl ber Gegenstände, als die Tüchtigkeit der Ausführung betrifft. Er hat sich neuerdings nach Weimar begeben,
um dem dort zu begrundenden Kunftleben seine Krafte zu widmen. (Ich habe noch kein Bild von ihm gesehen.)

Roch muß ich einer besondern Erscheinung gedenken, die bei den Landschaftsmalern anderer Schulen nicht vorkommt. Im Allgemeinen wird sich der Landschaftsmaler immer von der freien Ratur, von Wald, Meer, Gebirge, nicht- oder wenig-bebautem Haibeland zc. angezogen fühlen. Die Duffelborfer Schule hat eine nicht unbeträchtliche Anzahl cultivierter Landschaftsbilder, Stellen aus oder für Garten und Barks, mit Kontainen und Blumenbeeten hervorgebracht. Maler dieses Fachs sind außer Dswald Uchenbach, E. Jung= heim aus Duffeldorf, Kotsch, Krause u. A.

Die Architektur= und Thiermalerei hat es in nichten Duffeldorf nicht zu besonders nennenswerthen Leiftungen ge- Thierbracht. Dagegen hat das Stillleben zwei ausgezeichnete Bertreter gefunden in Joh. Wilh. Preper aus Eschweiler

3. Beitr. und Jac. Lehnen aus Ginterweiler, Die burch Fleiß und Lebnen Sauberteit fich an bie alten Gollander murdig anschließen. Die Rupferftecherfunft wird in Duffelborf mit groftecher. tunft. Bem Gifer betrieben. Sehr ausgezeichnet, vornehmlich in 3 Reller fleineren Blattern' nach Overbed, Deger u. A. ift 30f. Re Iler aus Ling a. Rb. geb. 1815. Rit Berftandnif und Treue, zugleich ohne bas Beftreben, ber Beichnung einen Schein von Malerei zu geben, bat er feine Borbilber auf Die Blatte übergetragen. Weniger gludlich mar er bei einer größern Arbeit, ber er viele Jahre und Rrafte gewibmet, ber "Disputa Rafael's", bei ber es ibm nicht gelungen ift, bie Formen bes Originale in ihrer Reinheit, noch ben Ausbrud in feiner flaren Bestimmtheit wieberzugeben. - Reben ibm E. Steitft &. Steifenfand aus Rofter zu nennen, ber es fich inzwischen zur Aufgabe gemacht, ben malerischen Effett auch burch ben Grabftichel bervorzubringen.

Die Afademie in Duffeldorf hat keine Abtheilungen für Bildnerei und Baukunft, und so beschränkt sich auch das dortige Kunstleben nur auf die verschiedenen Zweige der Malcrei. Dagegen hat in den untern und mittlern Rheingegenden die Baukunft. Baukunst eine große Thätigkeit entsaltet, an welcher die Geschichte um so weniger stillschweigend vorüber gehen darf, als ste nicht allein mit den anfänglichen Bewegungen der Duffeldorfer Malerschule in Uebereinstimmung zu stehen das Aussehen hat, als vornehmlich, weil sie ein Ausdruck der allgemeinen, romantischen Zeitstimmung ift, welche wir früher als die Quelle der neuen deutschen Kunstbestrebungen zu Answebau fang des Jahrhunderts erkannt haben. Die bedeutendste hiersdomes her gehörige Erscheinung ift, der Ausbau des Collner

Domes", womit nicht allein ber Zerfall bes herrlichsten 3. Reitr. Denkmals mittelalterlichsebeutscher Baukunft verhütet, sondern zugleich ein tiefes und ernstes, lange vernachlässigtes Eingeshen auf das Wesen derselben und ihre Formen zur Nothwensbigkeit geworden, woraus eine weitere Berbreitung der Wiesderaufnahme des gothischen Styls, vornehmlich für kirchliche Zwecke, wie von selbst folgen mußte.

Gine zweite, nicht minder bedeutsame Thatiafeit zeigte Die Baufunft im Bereich wobnlicher Beburfniffe. auffallenoften und fast rathfelhaften Erscheinungen unserer Beit geboren bie neuen Burgen am Rhein. nicht biefer unferer Beit icon lange ben Borwurf gemacht, fie verfolge einseitig materielle Intereffen? Rufen nicht bie Buter ber Rirche und bes Barnaffes faft einstimmig Bebe! über ben unpoetischen Dampf, über bie bas Gemuth gerftorende Schnelle ber Gifenbahnfahrten, über bie bas Leben qualeich mit ertöbtender Sabrifthatigfeit und lahmender Genußsucht überfluthende Industrie? Und siehe ba! mitten in Diefem Gilen und Drangen nach möglichft naben Bielen beleben fich die Trummer einer langfivergangenen Beit, und boch über bem Beraufch und ben Sturmen ber bewegten Begenwart, und boch erfüllt von allen ihren Bunfchen, Bedurfniffen und Gewohnheiten bauen wir unfere Wohnungen auf bem Grund einer Bergangenheit, mit ber wir fast nichts mehr gemein hatten, die wir fern von allen Reizen ber Wirklichfeit nur im Bauberlichte ber Dichtung bammern gefeben. Und nun geben wir felbst wie die Vorfahren alter Tage wieder den fteinigten, fteilen Bergpfab binauf, um bie geräumigen Bimmer bes ftabtifchen Saufes mit ben engen Raumen eines Bergfcbloffes zu vertauschen. Rheinstein ift new aufgebaut, Rheined bergeftellt, bas prachtige Stolzenfele ichaut

3. Rettr. mit ber Freude einer Königsburg ben Strom hinauf und hinab; Sonned, Lahnstein sind wieder aufgerichtet, und wer mochte zweifeln, daß überall an die Stelle der abgeschiedenen Geister ein lebendiges Geschlecht in neugeschaffene Raume einzieden wird?

Dazu kommt nun die für den Werth dieser Unternehmungen höchst gunftige Thatsache, daß in der Ausführung überall die Kunst in dem herrschenden Geiste schafft; und daß dieser Geist ein volksthümlicher ist, der Belebung und Entwicklung seiner Kräfte gerade ans jener Zeit erhalten, deren halb oder ganz zertrummerte Denkmale er der Gegenwart neu vor Augen zu stellen die Ausgabe hat. Das sind nicht in Griechenlant und Rom erbeutete, nicht von Spanien und Italien erbettelte Schäge, wie sie in früheren Zeiten als Stückund Vickwert den alten Denkmalen angehängt und eingeklebt wurden, um diese im Geleise des Lebens zu erhalten; es ist das Eigenthum des deutschen Geistes, das urbar gemacht worden; es ist die alte Zeit selbst, die, neuen Lebensodem schöpfend, sich aus sich wiederum in eigner Weise emporarbeitet.

Seben wir uns nach den Kunftlern um, welche fich in biefer Richtung Verdienfte erworben, fo find vor Allen zwei zu nennen, Zwirner in Coln und Lafaulx in Coblenz.

Ernst Friedrich 3 wirner aus Jacobswalde in BreuBwirner fisch-Schlesten, geb. 1801, ein Schüler Schinkel's, widmete
sich frühzeitig dem Studium der nittelalterlichen Bauformen.
Schon 1833 nach Cöln gesendet, um Ausbesserungen am
Dom vorzunehmen, wirkte er fördernd auf den Gedanken der
Bollendung besselben, die im 3. 1842 auf feierliche Beise
unter Betheiligung des Königs, des Erzbischofs und einer
unendlichen Menge aus allen Standen und Schichten des

Bolks von nah und fern vorgenommen wurde. Zwitner lei-3 Zeitr. tet als Dombaumeister das ruhmreiche Unternehmen, nachbem er die Versuche der die großartige, einheitliche Wirkung beeinträchtigenden Polychromie auf das hohe Chor beschränkt hatte, auf durchaus würdige Weise, mit einem Ernst der Aussauflung, einer Gründlichseit der Kenntnisse und einem weitzumschauenden, praktischen Verstand, daß er wie ein Reister aus alter Zeit dasteht, von der Reuzeit nur gefördert und getragen durch deren Fortschritte in der Mechanik und durch reichlicher als ehedem sließende Geldmittel. Bei der Energie und Ausdauer, womit er arbeitet, ist hier in zwanzig Jahren mehr geschehen, als früher in Jahrhunderten, und schon sieht der Dom in seinen Haupttheilen sast vollendet und sür Jahrhunderte gestichert vor uns.

Reben dieser gewaltigen Aufgabe hatte Zwirner eine ansbere, verwandte von dem Grasen von Fürstenberg-Stammbeim übernommen: die Kirche des heil. Apollinaris bei Remagen von Grund auf neu zu erbauen, und dabei den Stol des Cölner Domes zum Borbild zu nehmen. Die Kirche ist auf dem Grund eines gleichschenkligen (griechischen) Kreuzes aufgeführt, wodurch freilich die der Gothik eigenthünlichen Vensterreihen ausgeschlossen sind. Der Chorschließt im Galbkreis ab, ohne Venster; vier fast minaretartige Thurme sind in Often und Westen angebracht.

Die protestantische Kirche in Coln hat Zwirner in Baftlitenform gebaut; bei Wohnhäufern indeg und Schlöffern hat er mehrfach die fpatern, romantischen Bauformen angewendet.

R. B. 3. v. La faulx aus Coblenz, geb. 1781, Lafaulg. geft. 1848 zu Coblenz, ift bekannt als geistwoller, burch= gebildeter Architekt, der es sich zur Aufgabe gemacht, den

3. Beitr. Rundbogen mit bem gangen Bringip ber rheinisch-romanischen Bauart bei feinen Baumerten zu Grunde gu legen und gu möglichft freier Entwickelung zu führen. Rur ausnahms= weise, wie bei ber fleinen Rirche in Treis an ber Mofel (1824-1830). bat er fich bes Spigbogens bedient. gegen find bie Rirchen von Gule (1833-1840) zu Bei-Benthurm, Capellen, Cobern, Boos, Balwich, Baldefch und Ballendar fammtlich in einem modificierten Rundbogenftyl ausgeführt. Der allen gemeinschaftliche Charafter ift bas Beftreben nach Berbindung ber beiden in ber Baufunft berricbenben Richtungen, bes Ausbreitens in ber Borizontalen und bes Aufftrebens in ber Berticalen; wie benn auch die außere Erscheinung bes romanischen Baufthle biefelben Buge zu haben icheint, obichon gerade am Rhein fein inneres Arbeiten weniger auf Berbindung beider Richtungen, ale vielmehr auf ein Losreigen ber lettern von ber Lafaulx nimmt in ber Regel ein ziem= erftern gerichtet ift. lich flaches Dach mit bem Giebelwinkel von 110°, führt aber ben Thurm in einer schmalen, feinen Spite möglichst boch Mit flach ober halbfreisrund geschloffener Thure, nach herkömmlichen, altern Berhaltniffen, verbindet er febr überhöhte Rundbogenfenfter von 41/2 Durchmeffer, ohne bie befannte Buthat von Gaulen ober Balbfaulen. Starte Profilierungen vermeibet er; im Detail berricht größte Bierlichkeit, Beschmad und feine Ausführung; eine besondere Liebhaberei bilben bei ihm die Treppen, für die er die mannichfaltigften Formen und Busammensehungen gefunden.

Die bedeutenofte ber von ihm erbauten Rirchen ift die zu Ballenbar bei Coblenz (1837—1841) 187 F. lang und 70 F. breit. Sie liegt auf einem Sügel und eine hohe breite Treppe führt zu ihrem Saupteingang, ber fich am Quer-

schiss befindet. Lang = und auch Querschiff find dreischiffig, 3. Beitr. die Säulen sind achteckig, ohne vortretende Capitale und von 4 K. Durchm. bei 30 K. Höhe, was ihnen ein sehr schlankes Ansehen gibt. Die Decke besteht aus lauter stachen Kup= peln von gleichem Durchmesser, die im Mittelschiff, da dieses 30 K. Durchm. hat, mit einer Art Tonnengewölbconstruction verbunden sind. Der Eindruck ist nicht befriedigend. Alles strebt empor, und wird doch wie durch irgend einen ungelös= ten Zauber von der Erreichung des Zieles abgehalten.

Mit Empfindungen entgegengesetter Art wird man bie Burg Rheined bei Brobl verlaffen, beren Erbauer gleichfalls Lafaulr ift. Im Schloghof, in ben freundlichen Binfeln und Erfern, Sollern und Sallen, im Innern bei ben gemuthlichen, auf's reichfte und lieblichfte verzierten Raumen wird man bes wohlthuenden Gindrude, aber auch zugleich ber eigentlichen Beftimmung bes Rundbogenfthle fur uns Richt als ob bem Spitbogen ber Dienst im taglichen Leben abzusprechen fei; allein bier überfteigen bie Aufgaben nie die Rrafte bes an beschränfte Sobenverhaltniffe gebundenen Rundbogenftyls, und im Bat einer freiern Verfügung über Rlacben . als ber Spipbogen , eignet er fich gang befonbere fur Wohnungen, benen er burch bie weniger ftrenge Blieberung und burch eine große Freiheit in ber Verzierung ben Reiz bes Malerischen in erhöhterem Dage gibt, als es fein Rachfolger in ber Geschichte vermag. In bem fleinen Raum einer Sauscapelle reichen fobann auch, unter geschickten Sanden, Die ibm eignen Mittel noch vollftandig zu einem feierlichen Gindrud aus, wie es auf Burg Rheined beutlich fich zeigt.

3. Beitr.

## Sunfter Abschnitt.

## Dreeben.

Bu ber Reit, als bie neue bentiche Runft im Baterlande Wurzeln zu ichlagen begann, hielt man in Dresben noch ziem-Anr in ber akademis lich fest am atademischen Berkommen. feben Jugend regte fich's und mancher junge Runftler fuchte bie geistige Rahrung, die ihm babeim nicht geboten wurde, in ber Ferne. Es ift fcwer zu erflaren, bag ein Raler wie B. S. Rate aus Frauenftein in Sachfen, geb. 1785, geft. 1835, nachdem er mit einem fo fconen Gemalbe, wie feine ". G. Elifabeth, bie ben Urmen und Rranfen Wohlthaten fpendet", aufgetreten (G. Bb. IV. G. 236), nicht nur fein zweites von nur ahnlichem Werth zu Stande gebracht, fonbern gerabezu verfommen ift; es fei benn, bag man annehmen will, ber faft un= gemeffene Rubm, ben neben ibm Dorig Resid aus Dresben, Rebid. geb. 1779, geft. 1857, für feine flüchtigen, geift- und gefchmadlofen, buhnenhaft gebachten und ausgeputten Compositionen zu Goethe's "Fauft", zu Schiller's "Glode", bem . " Bang nach bem Gifchhammer" und andern Ballaben, ju Burger's Balladen, ju Shafefpeare's bra= matifchen Werten ac. \*), erlangte, habe ben eblen Rafe eingeschüchtert und ihm Diftrauen in fich ober in bie Welt eingeflößt.

E. Dan. Beffer war bas lanbichaftliche Feld bestellt. Casp. David Briebrich Briedrich aus Greifswalde, geb. 1774, gest. 1840, war jedenfalls ein sinniger Kunstler, und wenn er auch auf Irrwege gerieth und oft unfruchtbares Land umaderte, so war boch fein tiefer Ernst, sein warmes Gefühl, seine immer bewegte

<sup>\*)</sup> Sammtlich von Repsch selbst rabiert.

Phantafie ebenfo anziehend, ale achtungewerth. Ift es ber3. Beitr. befondere Borgug des funftlerifch gebildeten Auges, Die Schonbeit ber Ratur auch an ben Stellen zu erfennen, an benen bie Deiften gleichgultig vorübergeben, fo übertrieb Friedrich unbebenklich biefen Borgug, indem er bie an bas Richts ftreifenden Erscheinungen noch immer ber fünftlerischen Darftellung werth befant. Er fonnte auf eine aufgespannte Lein= wand bichten, undurchdringlichen Rebel malen, im Borgrund . auf eine Feldzaunstange eine Rrabe, Die regungslos binein blidt; ober auch Rebel, aus benen in ber Bobe bie Spigen ber Schiffsmaften berausragen; ober auch Rebel ohne alles, als eine durch fie fich herabfenkende Gule. Die Borliebe für trube und duftre Raturbilber verleitete ihn auch zu Winterlandichaften, wo möglich mit offnen Grabern und verfalle= nem Rirchengemauer. 3ch erinnere mich nur eines Bilbes, in welchem burch ben Ernft bes Gefammttoues ein heitrer, faft humoriftischer Bug geht. Das Bild ift gang von hohem Schilfrohr eingenommen, burch welches eine Art Gaffe gebahnt ift. Es ift Abend und ber Ronig bes Gemaffers, ein ftolger Schwan, hatte fich bereits zur Rube begeben; fab fich aber burch bas endlose Zwitschern unruhiger, geschwätiger Robripaten im Ginichlafen geftort, und fommt nun berborgeschwommen und erhebt gebieterisch fein Saupt, als wollte er bem Bolf über fich bie Bolizeiftunde verfunden und Still-, fcweigen auferlegen.

Gleichzeitig mit Friedrich malte in Dresben Joh. Chr. 3. Chr. Dahl aus Bergen in Norwegen, geb. 1788, gest. 1857, großen- Dahl. theils norwegische Landschaften. War Friedrich Idealist und Boet, so war Dahl Realist und hielt sich, so gut er konnte, an die Brosa ber Wirklichkeit. Er arbeitete nach fleißigen Natur= studien; allein die Anforderungen an charakteristische Aussafe

3. Bettr. fung, an Stimmung, Saltung, Sarmonie, wie an eine zwar leichte, aber boch vollendete Technif waren ihm noch fremb.

So fab es wirklich etwas obe aus im Dresbner Runftleben und faft ichien es, als ob bie Saupt-Runftthatiafeit in den Saalen ber Bemalbe-Galerie berriche, wo Alt und Jung beschäftigt war, die tausendfältig copierten Bilber noch einmal zu copieren. Die erfte Bewegung im Sinne ber neuen Runft a Bogel fam nach Dresten burch Carl Bogel, geb. 1788 im fachfifthen Erzgebirge. Buruckgefehrt aus Rom 1820, wo er feit 1813 gelebt und bem Rreife von Overbed und feinen Freunden nicht fremd geblieben mar, jog er die allgemeine Theilnahme auf fich burch ein lebensgroßes Bildnif bes Bapftes Bius VII. in ganger Figur, bas er nach bem Leben für ben Ronia von Sachsen gemalt. Beauftragt, ben Speifefaal im Schloffe zu Billnit auszumalen, ftellte er in acht Bilbern mit überlebensgroßen Figuren "bie Runfte bar, welde bas Leben verfconern, bie Bolfer bealuden, Beiftesbilbung und Benug beforbern."\*) Dann malte er in ber Bofcapelle bafelbft bas "Leben ber beil. Jungfrau" in gebn großen Bilbern al fresco . \*\*) und bas Altarbilb, Dabonna in tr. mit ben Beiligen Friedrich und Johann von Repomut in Del. Spater malte er ein großes Altargemalbe für die neuerbaute katholische Rirche in Leipzig, Chriftus in ber Glorie mit 12 Reben= bilbern, welche auf bas thatige Chriftenthum Bezug haben. - Bogel liebt es, fich Aufgaben zu ftellen, Die ihn zu einer zusammenhangenden Folgereihe von Bilbern veranlaffen. In

<sup>\*)</sup> Caritas, gest. von Barth. Philosophia, gest. von A. Krusger. Malerei, gest. von Stölzel. Architektur, gest. von Thater. Sculptur, Tonkunft, gest. von Kruger. Poefie, gest. von Reinbel.

<sup>\*\*)</sup> Theilweis geft. von 2B. Suter und von Gruner.

biefer Richtung entstand ein großes Gemalbe, in welchem bie3. Beitr. Sauptmomente ber "Göttlichen Romobie" bes Dante vereinigt find; gleicher Beife bearbeitete er auch Goethe's Fauft und bes Virgil Meneas. Daneben aber bat er auch die Runft bes Bilbniffes mit Gifer und Glud betricben. Bon feiner Band ift eine Sammlung von Bilbniffen berühmter Beitgenoffen gezeichnet und in bem f. Rupferftichcabinet ju Dresben niebergelegt. Es gibt Bilbniffe von ihm, Die (wie g. B. bas von Rarl Forfter in Dresben) einen unbebingt claffifchen Werth haben und neben einem Durer ober Golbein aushalten. Bogel (ber nach Beendigung ber Arbeiten in Billnit ben Bufat von Bogelftein gu feinem Ramen erhielt) hat Dreeben verlaffen und Runchen ju feinem Aufenthaltsort gewählt.

Wie ehrenwerth nun auch bie Beftrebungen Logel's in Dresben gewesen: einen weiteren Erfolg hatte man bavon nicht. Unter ben Malern, bie es versuchten, fich vor ber Bergeffenbeit bei ihren Mitburgern burch funftlerische Leiftungen zu bemahren, burfte vornehmlich Carl Befchel Gart aus Dresben, geb. 1798, ju nennen fein, ber fich fur Beichnung und Composition Rafael jum Borbild genommen, und auf diefem Wege zu wohlgefälligen Bilbern, wenn auch ohne neue und eigenthumliche Buge, gelangt ift. Er bat auf bem Landgut bes &. v. Quandt mehre Bilber zu Goethe'schen Gedichten al fresco gemalt. — Begabter noch war Aug. August Bichter. Richter aus Dresben, geb. 1801, ber leiber! bem Irrfinn verfallen, auf bem Sonnenstein geendet. Er hatte fich 1824 an Cornelius in Duffeldorf angeschloffen und eines ber Wandbilber in Gellborf in Fresco ausgeführt. Seine Compofitionen find gut geordnet und nicht ohne Schwung, fein Styl ift ebel, auch an Rafael mahnend, burch gute Ratur-

3. Beitr. beobachtung motiviert. Faft ploblich verfiel er in Manier. und bann in die traurige Rrantheit, Die ihn ber Runft und balb barauf bem Leben entrig. Geftochen find nach Gemalben von ihm: "ber Segen Jacobs" von A. Rruger; "Sagar in ber Bufte" von Stolzel, und "ber unglanbige C. F. Thomas" von Thater. — E. F. Dehme aus Dresten, geb. 1797, malte Landschaften, Die fich in weiteren Rreisen Beltung verschafften. Und fo arbeiteten noch manche andere Runftler in Dresben, um bie Sommer-Ausstellung auf ber Bruhl'ichen Terraffe beschicken ju fonnen; allein ein Runftleben, wie in Munchen und Duffelborf, wollte fich nicht ge-Da fam man bon Seiten einflugreicher Runftfreunde, unter benen Berr b. Duandt auf Dittersbach Die erfte Stelle einnahm, auf ben Gebanten, Die Berufung eines ausgezeichneten Runftlers zu veranlaffen. Man mandte fich an W. Raulbach in Munchen zu einer Beit, wo fein Rame faum über ben Rreis feiner nachften Freunde binausreichte und verschaffte ibm bamit eine Stellung in Runchen. Gbenfo vergeblich war eine erfte an 3. Schnort gerichtete Ginladung. In Munchen zweimal abgewiesen, batte man bie Luft gu einem britten Berfuch verloren und flopfte nun in Duffelborf an, und bier mit Erfolg. Benbemann nahm bie Berufung an (1838); 3. Subner folgte ihm mit einigen Benoffen; und bald banach gelang es boch auch noch, ein Saupt ber Munchner Schule, 3. Schnorr, ju gewinnen. Beide im Brincip geschiedene Schulen murben fo verbunden,

mit ber hoffnung, bag beibe ihre Borguge gegen einander austaufchen, und bamit ein neues, felbstftanbiges, bochft cr-

Runftgeschichte lehren une, daß folche Beftrebungen bei entfchiebenen Salenten wirkungelos find, bei minder entschie-

Pfnchologie und

freuliches Runftleben begrunden murben.

benen zum Eflekticiomus führen. Dresben ftellt feine Aus-3. Seitr. nahme auf; boch haben einzelne Runftler achtungswerthe Arbeiten geliefert.

Bendemann erhielt die ehrenvolle und umfaffende Bende Aufgabe, Die brei neben einander liegenden Gaale bes f. Schloffes in Dresben, ben Thronfaal, bas Thurmzimmer und ben Thurmfaal, burch gufammenbangenbe Darftellungen gu 3m Thurmzimmer, als bem eigentlichen Mittelpuntte bes Schloffes, follte bas Chriftenthum in einem Bilbe bes Reuen Jerufalems feine Stelle finben; im Thronfaal bie vaterlanbifche Gefchichte und bas thatige Leben; im Ball = und Concertfaal Die Sage und Befchichte bes Alterthums. Der Thronfagl, bestimmt zur Eröffnung und Entlaffung ber Rammern, gab bie Ber= anlaffung zu zwei gefchiebenen Abtheilungen. Bu Seiten bes Thrones, über welchem eine Saxonia fchwebt und ber Bablfpruch fieht: "Der Borfebung eingebent!" find in nischenartig abgeschloffener Golgarchiteftur Die coloffalen Beftalten von 16 Berrichern und Gesetgebern auf Golbgrund und barunter bezügliche fleine Darftellungen in Reliefform gemalt; und zwar Mofes (und Gott erscheint ihm im feurigen Bufch); David (und feine Salbung zum König); Salomo (und fein Gebet um Beisheit); Boroafter (und ber Genius ber Gefchichte); Lyfurg (und ber Genius ber Freiheit); Solon (und die bilbenben Runfte); Allexander ber Große (und Homer, Alexander und Ariftoteles); Ruma (und Roma); Conftantin b. Gr. (und bie Engel am Grabe); Gregor b. Gr. (und bie Rirche); Carl b. Gr. (und feine Raifer= fronung); Beinrich I. und Otto I. (und Germania); Conrad II. (und ein Engel mit ben Ramen ber beutschen Stamme, bie ihn zum Raifer gemablt) Friedrich I. (und fein Streit

3. Beitr mit ber Rirche); Rubolph von Sabsburg (und bie Rurfurftenthumer); Maximilian I. und Albrecht ber Bebergte, ber Stammberr bes regierenben Ronigshaufes (und Engel mit ben beutschen Wappen). Die bem Throne gegenüberftebenbe Band ift ber Landesvertretung gewidmet; es find hierfur vier Bilder aus ber Geschichte bes erften fachfichen Raifers gemablt und ben einzelnen Standen gugeeignet; dem Burgerftand: Beinrich I. als Stäbtegrunder (barunter in Rinberfiguren: Buflucht ber Bebrangten; Runfte, Induftrie); bem Bauernftand : wie Beinrich einen Theil ber Bauern mit ihrer Ernte in die Stadte aufnimmt (barunter Frondienfte, Ablöfung berfelben; Beftellung bes eigenen Ucters); bem Ritterftand: Sieg über Die Ungarn bei Merfeburg (barunter: Ritterfchlag, Boefie und Liebe, Wappenhalter); bem geiftlichen Stand: Befehrung bes Danenkonige Ranut gum Christenthum (barunter: fatholifche und protestantische Confeffion). - Um ben gangen Saal geht ein Fries mit Bilbern aus ber Culturgefchichte. Abam und Eva im Baradies Erftes Rin= und ihre Austreibung nach bem Gunbenfall. besalter: Geburt, Bflege, Spiele bes Rinbes. Borgerudtes Rindesalter: Schule, ritterliche Uebungen, weibliche Arbei-Junglingsalter: Liebe, Sochzeit. Mannliches Alter: Aderbau und Biebzucht. Un ber Thronwand folgen fich: Gerechtigkeit (babei Raub und Beftrafung bes Raubes); Beisheit (dabei ein Ronig im Rath, und bei Bauunternehmungen); Tapferfeit (babei Ginfall ber Feinde, Auszug zum Rrieg); Mäßigung (babei flofterliche Befchäftigungen und firchliche Sandlungen). Ferner Gewerbe, Bergbau und Schmiede; Sandel - felbft Sclavenhandel; Wiffenschaften, Medicin, Aftronomie und Aftrologie; Alter: ein Ritter in Buggewändern, ein Ginfiedler, Tob und Auferftebung; gulest

Einkehr im himmlifchen Barabies, wo Geilige bes Alten und 3. Beitr. Reuen Bundes der Ankömmlinge harren.

Es ift, wie man sieht, eine ausgebehnte malerische Consception, bei welcher es galt, Gebanken zu haben und zu versbinden, und ihnen die entsprechende kunstlerische Form zu geben. Ift nun auch die Ideenverbindung hier und da etwas locker und unklar, und reichen die schöpferischen Kräfte Bendemann's nicht ganz aus, den Gestalten, namentlich den Idealgestalten, ergreisendes Leben und Größe der Form und bes Ausdruckes zu geben, so enthalten doch auch die Gemälbe nichts Störendes und machen mit ihrer angenehmen Farbe und Haltung und der sleißigen Aussührung einen wohlsthuenden Gesammteindruck.

Der Ball = und Concertfaal enthalt außer einer Darftellung ber fieben freien Runfte, eine Folge von Bilbern aus ber griechischen Sage und Beschichte. Reben ben Thuren find vier große Bilber angebracht: bie Sochzeit bes Beleus und ber Thetis, barüber ber Mythus von Brometheus; ber Bug bes Apollo nach bem Barnag, barüber bas Drafel von Delphi; ber Bug bes Bacchus nach bem Barnaß, darüber die Cleufinischen Mufterien; Die Bochzeit bes Alexander-mit Statira, ber Tochter bes Darius in Sufa, barüber bas Gaftmahl bes Plato; fo bag Anfang und Ende bes griechischen Lebens mit biefen vier Bilbern bezeichnet ift. Un ben Fenfterpfeilern ber zwei Langfeiten bes Saales fteben: Die Malerei, barüber Die Grazien; Die Bildnerei, barüber bie Dufen; bie Langfunft, barüber bie Boren; Die Mufit, barüber Eros, bas Chaos harmonisch geftaltenb; bie Schausvielfunft, barüber bie Bargen; an ber einen schmalen Seite die Boeffe und ihr gegenüber Somer von ben brei Griechenstämmen umgeben.

3. Beitr. 3m Fries ift wieber ein Stud Culturgefchichte; aber wie bie bezüglichen Darftellungen im Thronfaal im Charafter bes Rittelaltere gehalten find, jo ift bier bie Antife maffgebend gewesen. Bendemann verfest fich in bas Leben ber Griechen, lagt bas neugeborene Rind begrugen, bie jungeren Anaben mit ber erften Schwalbe fpielen; Die älteren gymnaftische Uebungen und Wettfampfe vornehmen, mimifche Sange ausführen u. a. m. ; bann folgen Liebe, Brautzug und hochzeit; religiofe Sandlungen, Opfer verschiebener Art; Erntefefte und Jagben; endlich bas Alter mit ber Ginfehr im Sades. Faft überall find Göttergruppen eingeflochten. Diese Gemalbe find theils in Tempera, theils in Stereochromie ausgeführt, und find in einem fehr ansprechenben leichten und lichten Ton gehalten, fo daß hier der Gesammteindruck noch wohlthuender ift als im Thronfaal.

Bendemann fand mabrend biefer großen Arbeiten, ungeachtet fogar eines gefährlichen Augenleidens, bas ibn befallen, noch Beit zu Beichnungen (z. B. für eine illuftrierte Ausgabe ber Ribelungen u. a. m.) und zu Staffeleigemalben, bon benen ich nur eines erwähnen will, bas fich ficher ein bleibendes Gedachtniß bei Allen erhalten bat, Die es aefeben: es ift bas lebensgroße Bildnif einer beutichen (ich glaube feiner) Sausfrau. Mit ber Schlichtheit eines alten Reifters, in ber Richtung felbft ber größten, hat Benbemann uns bas Bilb eines burch und burch liebenswerthen Charafters und boch gewiffermagen ohne alle Beziehung gur Außenwelt, vorgeführt. In fcwarze Seibe gefleibet, ein einfaches, weißes Saubchen auf bem glattgescheitelten Ropf, bie rechte Sand auf der Bruft, macht diefe Frau den Gin= brud bes innern Friedens, ber Bauslichfeit und herzvoller Gute. Gefchmadvoll in ber Anordnung und ichon in Sal-

tung und Bewegung, ebel in ber Beichnung und fein unb3. Beitr. warm und mahr in ber Farbung, zeichnet bas Bilb fich noch besonders burch eine garte, vollendete, burchaus nicht angfiliche, ober gefuchte Behandlung aus und wird jedenfalls und feberzeit zu ben claffifchen Runfticbopfungen unferer Tage gezählt werden. 1859 ift Benbemann nach Duffelborf jurudgekehrt, und zwar um an feines ebemaligen - burch förverliche Leiden geschwächten - Lebrere, 2B. Schabow, Stelle, Die oberfte Leitung ber Afabemie gu übernehmen.

Julius Subner ift auf bem fruber (in Duffelborf) gutine betretenen Wege zu großer Meifterschaft fortgeschritten. Inzwischen liegt ber Schwerpunkt berfelben überwiegend im Machwerk und in unausgesetzer fünftlerischer und funftliterarifder Thatigfeit, in welcher letteren er von einem eifrigen Studium unterftutt, fo wie bon regem Gemeinfinn burchbrungen erscheint. Er nahm Theil an ber oben ermähnten Illustration ber "Ribelungen"; er zeichnete mehrere Ribe-lungen-Cartone ju Glasgemalben, unter benen jener zu bem Cartous Capellenfenfter im Beinberg bes Konigs von Sachfen viel gemalb. Beifall geerntet bat. In brei Abtheilungen behandelt er bier bas "Gleichnif von bem Weinftod und ben Reben". Die Sauptfiguren find Chriftus zwischen Maria und 30hannes; barunter bas "Gleichniß von ben Arbeitern im Weinberg" in brei Gruppen; Die Ornamente find vom Rebftod entlebnt.

Subner malte 1852 im Auftrage bes Groffurften von Aufland "die babylonische Sure" nach der Offen= Babyt. barung; allein obichon er mit Selbstgefühl auf diefem Bilbe feinem Ramen bie Worte bingugefügt: "Macht's beffer!" fo muß es doch fur verfehlt erklart werden, gang abgefeben bavon, ob Einer ce beffer machen fann, ober nicht. Diefem

3. Beitr. großen, auf einem siebenköpfigen Drachen burch bie Luftreitenden Weibe fehlt für ihre Benennung alles Berführerische in Miene, Haltung, Bewegung und Kleidung; für ihre
Bedeutung als Abgötterei spricht auch nicht Ein Zug, nicht '
Ein Merkmal.

Gin Merkmal.

Ginen sehr interessanten Gegensat unter sich bilden sein lebensmuder, in Alostereinsamkeit mit Mönchsgebräuchen Carl V. beschäftigter Carl V. und sein auf seine friedlichen sortgrünenden Schöpfungen von Sanssouci den sterbenden Blick grüed erhebender Friedrich II., zwei Charakterbilder, bei denen rich II. selbst die Rebendinge — der Affe Carl's, die Windspiele Friedrich's — ein beredtes Wort mitsprechen. Weniger kann der Kunstler auf Freunde rechnen bei einem großen Sanna Gemälde von "Hanna mit Samuel vor Eli". Ein muel vollkommen gleichgultiger und unbekannter Gegenstand, ohne alle Handlung und Seelenbewegung mußte den Kunstler auf die Betonung eines bloßen Kunstmittels lenken, und er wählte die Bravour der malerischen Technik, die er in der Weise der alten Bologneser mit akademischer Wollendung in dem Rilbe zur Schau stellt

bem Bilbe zur Schau stellt.

Bildenisse.

Süber hat in Dresden mehre sehr vorzügliche Bildenisse.

nisse, u. A. das von Bendemann, gemalt. Soll ich aber sagen, womit er mir den tiefsten Eindruck gemacht, so ist es das Blatt für das "König Ludwigs-Album", auf welchem Gesalleneer, die gefallene Germanta", nach einem Maderno's Germanta", beil. Cäcilia in Rom entlehnten Motiv, gezeichnet (1850).

Es ist ein Grabgesang voll schmerzvoller, hossentlich nicht ewiger Wahrheit.

Julius Schnorr v. Carolefeld war im 3. 1846 Schnorr von Ca-als Director der Gemäldegallerie und Professor der Akademie rolesteld. nach Dresden gekommen, blieb aber noch einige Jahre mit

ben "Ribelungen" im neuen Ronigsbau zu Munchen (mab=3. Beitr. rend ber Sommermonate) beschäftigt, bis ein Augenleiben, bas ihn betroffen, und ber Regierungswechsel in Babern einen bedauernswerthen Stillftand in Diefe Arbeiten brach-Schnorr benutte nun feine Reit und Rrafte gur Musten. führung eines Unternehmens, bem er ichon in früheren Jahren manche Rebenftunde mit großer Liebe gewibmet: eine "Bibel in Bilbern" herauszugeben. Aus Schnorr'swibel in Runftlerleben in Rom und Munchen wiffen wir, bag bie Runft als Dienerin für Brivatzwecke für ihn wenig Reiz hatte. Rur eine bem öffentlichen Leben gewihmete Runft entiprach feinen Reigungen, feiner Befinnung. Bum Erfat fur monumentale Malereien, wofür ibm in Dresten eine Gelegenbeit nicht bargeboten worden zu fein icheint, mablte er bas bewährte Mittel einer möglichft allgemeinen Berbreitung fei= ner Compositionen; und fo erfchien fein Wert lieferungsweise bei G. Wigand in Leipzig zu einem fo billigen Breife. baß felbft ber Urme bom Befit nicht ausgeschloffen ift.

Schnorr wendet mit dieser Arbeit, die nicht mehr auf Rebenstunden, oder selbst auf nur einige Jahre beschränkt bleiben konnte, der Muse seiner Jugend, der mittelalterlichen Romantik, den Rucken, und dafür mit ganzer Seele der christlichen Kunst sich zu. Er äußert sich selber über dieß sein Unternehmen in einer Vorrede mit folgenden Worten: "Was ich erstrebe mit meinem Werke, hängt mit meinen allgemeinen Ansichten von der Kunst zusammen, von der ich glaube, daß sie den Beruf und die Mittel habe, Antheil zu nehmen an der Erziehung und Bildung des Menschen; und daß sie einen Theil dieses Berufes übe, wenn sie Geschichte und namentlich die in der Bibel niedergelegte heilige Weltgesschichte vermöge ihrer eigenthümlichen Darstellungsmittel zur

3. Beitr.Anschauung bringt. - Rachbem ich vielfach im Großen mich versucht, Ronigshäuser und Billen gefchmudt habe, möchte ich nun noch Untheil nehmen an der Erziehung und Bildung ber Jugend und bes Bolfes. Rach meinem Berufe und mit meinen Mitteln möchte ich zur Betrachtung ber ernsteften Ungelegenheiten bes Lebens veranlaffen und locken, wenn ich ... bes Baradieses Luft und Segen, Berfohnung und Gunde, Strafe, Fluch und Tod, eindringliche Beispiele für jeben menfchlichen Buftanb, ftarte Mahnungen, Bilb und Gleichniffe fur alle Bortommniffe bes Lebens, in einer Bilberreihe zur Anschauung bringe." Als Vorbilder mablte er bie großen Meifter itglienischer Runft, "weil ihre Werfe an Reinheit bes Styls und an Schonheit unleugbar bie Arbeiten ber Deutschen überragen." Er bestimmte fur feine Beichnungen ein großes Onartformat und mablte gum Mittel ber Bervielfältigung ben Holzschnitt, "weil bas Wert ein Bolfebuch fein, und in fraftigen frifchen Bugen bem Bolfe bie beilige Beltgeschichte vor die Augen halten follte, und weil ungegeben bleiben follte, mas (wie bei ber Frescomalerei) nicht in fraftigen, frischen Bugen gegeben werben fann." Außerdem betont Schnorr noch nachbrudlich feinen protestantischen Standpunft, obicon er ibn feiner -Aufgabe gegenüber für ungunftiger halt, ale ben eines fatholifchen Malere.

Wir haben Schnorr mit einer eigenthumlichen und glucklichen Behandlung religiöser Gegenstände seine Laufbahn beginnen gesehen; mit wechselndem Erfolg war er ber Maler ber Poesse und Geschichte ber romantischen Zeit geworden; am entschiedensten spricht sich sein funftlerischer Werth, ber Ernst und die Gleichmäßigkeit seiner Anschauungsweise, ber Reichthum seines Borstellungsvermögens, die Lebendigkeit

und ber Umfang ber Darftellung vom findlich Lieblichen bie3. Beitr. jum Entfetlichen, bom Schonen und Anmuthigen bis jum Erhabenen, von ftiller Betrachtung bis zu tapferer That, vom einfach Ratürlichen bis zum munderbar Uebernaturlichen in biefen Bilbern gur Bibel aus, beren Babl auf 240 feftgeftellt ift. Reines ber Blatter verleugnet bie ..frifcben, fraftigen Buge", bie zu ben Ginnen und bem Bergen bes Bolfes fprechen; obwohl bie möglichft groß gehaltenen Figuren faft immer ben gangen Raum einnehmen, bat er boch nicht verfäumt, von feinem ichonen landschaftlichen Salent, wo es pafte, Gebrauch zu machen; in Waffen und Trachten hat er fich, ber universalen Bedeutung ber Bibel gemäß, an einen allgemeinen, feiner bestimmten Beit und Ration angeborigen Thous gehalten, und in ber Anordnung im Gingelnen feine vollkommene Berrichaft über bas Material und einen ebeln Geschmack bewährt. Meifterhaft ift ber Bortrag, burch welchen ftets bas Wefentliche in einfachster Beife scharf bezeichnet ift, und ber fich, wie nothwendig, an bie außerorbentliche Leichtigfeit bes Schaffens anschließt.

Man wird nicht erwarten, daß alle Blätter einer so großen Folge den gleichen Werth haben; allein überall sehen wir uns vom Geist der Darstellung angesprochen, überall sehen wir diese sich ihrem Gegenstand anschließen. Mit großer Unbesangenheit halt er sich bei der "Genesis" an die Worte der Schrift, und stellt Gott (als Urbild des Menschen) in menschlicher Gestalt dar, aber in so großartigen Formen und Bewegungen, daß Niemand dabei an einen "alten Mann" benten kann. Ergreisend ist die Scene, wo Gott mit tiesem Bedauern Abam und Eva zur Rede stellt. Der Einzug in's gelobte Land gleicht einem hymnus, die Berstoßung hagar's ist mit bewegender Milbe ausgeführt, die Geschichte

1

3. Beitr. Jacobs fchlägt je zuweilen einen ganz gemuthvollen Con an, fteigert fich aber im Rampfe mit bem Engel gur Erhabenheit; rubrente Bilber bringt die Geschichte Joseph's und ergreifende bas Leben, und por Allem bas Sterben bes Mofes. Das Buch Josug und bas Buch ber Richter tragen in biefen Bilbern bas Geprage fturmifder Bewegung, zugleich aber auch bes Sebenlebens. Es mare ein muffiges Unternehmen, bie Reibe nur ber Darftellungen bezeichnen zu wollen, in benen uns hier bie biblifchen Erzählungen anschaulich gemacht werben. Genug, bag wir wiffen: bier ift eine Fulle bon Bhantaffe und Schönheit, von Kraft und Tiefe ber Emvfindung aufgeschloffen, wie wir fie in abnlicher Weife feinem Audern verdanken, und wie fie ein.ganges Runftlergeschlecht zu beleben und zu ftarfen vermögen follten. Und neben ben machtigen Gestalten ber Bropheten und ben erschutternben Scenen aus bem Leben Saul's und David's, - neben ber Belbengröße einer Jubith, die iballifche Anmuth einer Ruth, bie liebliche Unschuld ber Liebe von Tobias und Sara. holber Umarmung, voll blubenden Lebens, folummert unter bem Schute eines Engels bas junge Chepaar, mabrend bie Aeltern ber Sara, auf ben Tob bes Tobias gefaßt, icon bas Grab batten bereiten laffen und burch eine Dagb nachfeben liegen, ob er auch fchon tobt fei. Gine in allen Bezichungen treffliche und bewundernswerthe Composition! beigefügte Bildtafel.)

Aber baneben brangt fich uns eine Bemerkung von allgemeiner Bebeutung auf, was uns bei ben größten Meistern ber neuen beutschen Runft, bei Overbed und heß so gut als bei Thorwalbsen, bei Raulbach und selbst bei Corneslius unwidersprechlich entgegengetreten: daß ihre Krafte für Schöpfung und Belebung bes Christus-Ibeales nicht aus-

J. SCHNORR.



gereicht, und bag ihren ausschließlich driftlich-religiofen Dar=3. Reitr. ftellungen die zu eingreifender Birfung nothwendige Raivetat großentheils abgebe, febrt auch bier unverfennbar wieder: in Schnorr's Bilbern jum Alten Teftament ift ber Ion. ber Bibel viel richtiger getroffen, ale in benen zum Neuen. jezuweilen, wo, wie bei Jefaias, Die Auslegung feiner Borte in Bilbern versucht wird, ober mo ber Bfalmift, um ibn in "Anbetung, Bufe, Bitte, Lob und Dant" vor Augen gu ftellen, mit Engeln, Symbolen, Biffonen und Episoden um= geben ift, wird man aus ber einfachen Unichauungsweise beraus = und in exegetische Betrachtlingen bineingeriffen. Dieß ift nun gang besonders beim Reuen Teffament ber Kall. wo - ber burch und burch naiven Sprache beffelben gegenüber - bie firchliche Auffaffung und Auslegung bem Runft= ler bie Sand führt und ibn um die Freiheit bringt, die ibm bas Alte Teftament faft burchweg gelaffen bat. So läßt er 2. B. Chriftum das Abendmahl ftebend austheilen, wie einen protestantischen Prediger, mit Relch und Oblate. Erzählungen, wie bes Johannes Geburt, Die Sirten als erfte Berfundiger bes Evangeliums, Chriftus bei Martha und Maria, Chriftus und Nicobemus, die Junger in Emaus; oder Gleichniffe, wie vom verlornen Sohn ac., find burchaus ansprechend, mahrend bie Wundergeschichten immer etwas Bezwungenes, Zwingenwollendes haben, für Berfundigung, Tod, Auferstehung, Simmelfahrt n. ber Runftler fichtlich nicht Rachhalt genug bat in ber Dentweise feines Sahrhunberte, ber auch er fich nicht gang entziehen fann, und bie völlig unbeirrt zusteht, wie Glias von Raben gespeift wird und im feurigen Wagen gen Simmel fahrt, oder wie Simfon bie Gaulen eines Palaftes umreißt; bie aber ftust, wenn fie Chriftum auf bem Meere geben fieht, als mare es ge-Forfter, Beid. b. beutid. Runft. V. 28

3. Rein-froren, ober bie Speifung ber Tausende, über bie sich bie Gespeisten nicht im mindesten wundern die sie sie sogar am nächsten Tage schon wieder vergeffen haben, als ein Allmacht- wunder anstaunen läßt u. dgl. m.

Sehen wir uns nun in Dresden um, welche Früchte die Bemühungen dieser hier genannten Künstler außer ihren eignen Werken getragen und welche andern neben ihnen einen Blat in der Geschichte gewonnen, so dürsen wir unsere Answeit stelbersprechenden Cartons, Abundantia und Misericenus auf die Erfüllung der Versprechen warten lassen. Der d. Der hat sich zwischen Genre und Historie einen Zwischensprechen. Riepers hat mit einem "Segen Jacob's" gezeigt, sennig. daß er sleißige Studien machen kann; hennig kaum dieses. Auslich-A. Wichmann versucht vor allem der Geheimnisse der Matens Herr zu werden u. s. w.

Es ware an dieser Stelle von der Kunst in Dresden nicht sehr viel mehr zu berichten, wenn nicht ein Kunstler hier lebte und schaffte, der nicht nur seines Gleichen nicht hat und gehabt hat in keinem Lande und zu keiner Zeit, sondern der auch mit seinen Schöpfungen alle Welt entzückt, der sich eine Wohnung gemacht in allen natürlich enupsindenden Gerzen, bei Jung und Alt, bei Rannlich und Weiblich, durch dessen, bie Ratur selbst spricht, und die Seele, und dessen Zeichnungen der wahrste Ausdruck des Besten sind, was das Vaterland in Land und Leuten Herzerfreuendes Michter. Das ist Ludwig Rich = ter aus Dresden, geb. 1803.

Beim Unfang feiner Studien Landschaftsmaler machte er eine Reise burch Frankreich nach Nigga, eine zweite fvater

in die beutschen Alpen und gewann burch die Anwendung3. Beitr. ber bort gemachten Studien Die Mittel zu einer Reise nach Italien. Sier lernte er Jul. Schnorr fennen, ber ihm eine Gruppe zeichnete zu einer Landschaft von Amalfi und bamit einen entscheidenden Ginfluß auf fein Leben gewann, indem ihm bamit ber innige Bufammenhang gwifchen Ratur und Menschenleben zum erften Dale beutlich bor bie Seele trat. Er malte viele Landschaften aus bem romifchen Gebirge, Die fich großer Theilnahme erfreuten. In ber Beimath erhielt er eine fleine Unftellung ale Beichenlehrer bei ber Porzellan= fabrit in Meigen, wandte fich aber nun dem Studium deutscher Ratur und heimischen Bolfelebens zu. Roch ichien es, als ob er unficher rechte und linke nach einem eigentlichen Lebeneziele suchte, als ihm biefes ploblich flar vor bie Augen trat. Er fab eine Folge von Scenen aus dem Rinder- und Bolfe-Ieben von dem Grafen Frang v. Bocci in Munchen als Illuftrationen zu Bedichten gezeichnet, und angesprochen von ihnen fam ihm ploplich ber Gebante, fich auf bemfelben Wege zu versuchen und - fein eigentliches Lebensziel mar ge= funben!

Anfange beschränkte fich Richter auf Illustrationen 3fluftrazu Bolke und Studentenliedern, zu Grimm's tionen. u. a. Volkemarchen, zu hebel's alemannischen Gedichten u. s. w.\*) und erschloß hier, unterfügt von einer grundlichen Kenntniß ber Ratur, einer klaren Anschauung der Seelenaußerungen, einer ungewöhnlichen Gabe,

<sup>\*)</sup> Wem bie verschiebenen Werke, bie Richter mit feinen Beichnungen illustrirt hat, nicht zur hand find, bem empfehle ich jene Sammlung, bie unter bem Namen bes "Richter=Albums" in ben Kunsthanbel gekommen.

3. Beitr zu charafterifferen, einen Schat von Bilbern, in welchen fich lachenber humor, Schonbeitfinn und rubrende Innigkeit um ben Vorrang ftreiten. Dabei galt es ibm gleich, ob er feine Bestalten aus ber Gegenwart nehmen ober in's Bewand ber Romantit fleiden follte. Rur in bas Gebiet ber boberen Dichtkunft und zu ben eigentlich driftlich = ober firchlich= religiöfen Begenftanden trat er nicht mit bem gleichen Erfolg, fo bag einzelne Darftellungen zu ben Evangelien und bie meiften ju Goethe's Gebichten nicht auf gleicher Sobe fteben mit ben vorgenannten Bilbern. Ingwischen erkannte er bald noch eine andere und reichere Quelle für fein funftlerisches Schaffen, als bie Bucher ber Dichter. Das Leben felbft, bas ihm bis babin bie Mittel an bie Sand gegeben, bie Phantaften ber Dichter in fichtbare Form zu faffen, mußte ihm als ber unerschöpfliche Brunnen entgegenfließen, aus bem er nur, geleitet von ber eigenen Phantafie und ber Stimme feines Bergens, mit offenem Auge und geschickter Sand zu icopfen brauchte, um die Belt mit Entzudungen zu beichenten. .

Pefdau. So entstanden nach einander Bilberhefte, wie "Be=
liches u.
Erbaulisch au liches und Erbauliches" bei G. Wigand in
die Leipzig, "Für's Haus" im eigenen Verlag u. m. a.
Wo sollte man anfangen und wie enden, wollte man Bericht
geben von dem hier aufgeschichteten Reichthum der Kunst,
von der Lieblichkeit, der Schönheit, der Mannichfaltigkeit der
Darstellungen? Bald werden wir in das Behagen der Genügsamkeit, in die Seligkeit der Liebe, in das Glück des
häuslichen Friedens eingeführt, bald nehmen wir an frohen
Familiensesten Theil, bald an Tagen der Trauer, bald feiern
wir die ersten Frühlingstage auf dem Land, bald begrüßen
wir mit alter Sitte den Weihnachtmorgen; nun sehen wir

bie Rinder in ber Rinderftube, nun bei ihren Spielen, nun3. Beitr. in Regungen ber Wohlthatigfeit, nun in ber freien Ratur und in ber Luft und bem Uebermuth ber Jugenb. immer neu, und taufendgestaltig wie bas Leben ift feine Phantaffe; und in allen Geftalten ift Seele und bewegt fie bis in bie lette Spige ber Finger; mas er auch gibt - es fpricht jum Gemuth; benn er ift felbft gang Gemuth; er fennt die garteften Regungen bes Weiftes, und ihren mannichfaltigen Ausbrud bei allen Altern und Geschlechtern, auf allen Bilbungeftufen, ja bei jedem Individuum. Und nicht nur bei ben Menfchen. Man febe feine Sunde und Sund-. chen, feine Ragen! bie Bubner, Enten und Banfe, bie Schwalben und Spagen! Ja hat er irgend etwas unbeachtet gelaffen? Seine liebenbe Beobachtung folieft bie Biene und ben Schmetterling nicht aus; bie Bflangen, Die Baume. bie Grafer, alles mas blutt und grunt, die Landschaft mit Berg und Thal und Blug und Wald und Aue - wie reigend und wie mahr fteben fle in feinen Bilbern! Der Stein am Bach, Die gut gehaltene ober bie verwilderte Umgaunung, bas Baus, bie Stube, ber Beerb, es ift alles in voller Wahr= heit ba, mas Menfchen-Sinn und Menfchen-Fleiß und Menfchen-Liebe hervorgebracht und geordnet; mas burch feinen Theil an geiftiger Belebung zum Gemuth fpricht. lich ift im Leben felbft Alles fur Alle vorhanden; aber Taufende und aber Taufende geben baran vorbei, ohne Die Reize zu bemerten, die es bietet, ober ohne bie Gabigfeit, es feftsuhalten. Das ift bie Bundergabe Richter's, bie Freude und Schonheit bes Lebens in ihrer tiefern Bebeutung zu erkennen und alle ihre Neußerungen bis in bie feinften Buge mit ber Wahrheit ber Natur felbft festzuhalten und uns unverwischbar bor Augen zu ftellen.

3. Beitraber, ob er fcherzt und lacht, ober entzuckt und ruhrt, immer nur die Liebe ju Gott, Ratur und Menfcheit Bhantaffe. Mugen und Sand leitet - bas gibt feiner Runft bas Beprage einer faft unvergleichlichen Liebensmurbigfeit. feben wir uns um, in welchem andern Bolfe ein Ludwig Richter jest möglich ware, ober welches einen nur ahnlichen aufzuweisen habe, fo burfen wir froh bekennen: er ift nur bei uns zu finden; er ift ein Beugniß für die Rlarheit, Rraft und Gefundheit bes germanifchen Geiftes ber Gegenwart!

Benre. malerei fdaft.

In Genremalerei und Landfchaft haben fich maierei außerdem in Dresden bedeutende Talente nicht bemerklich (Wenigstens war auf ber Allgemeinen Deutschen Ausstellung 1858, auf welcher Dresten eben fo vollftanbig als einfichtsvoll vertreten mar, nichts ber Art zu feben.) Dagegen muß bie .

Bilb. baueret.

## Bildbauerei

mit großer Auszeichnung aufgeführt werden. Wie Duffelborf und Munchen auf die Malerei, fo hat Berlin auf die Bilbhauerei in Dresben eingewirkt, indem aus Rauch's Schule wenigftens ber eine ber beiben ausgezeichneten Runftfer hervorgegangen, welche nun ben Ruhm ber Dresbener Bilbbauericule bilben.

Ernft Rietichel.

Ernft Rietschel aus Pulenit in Sachfen, geb. 1804, erkennt, ehrt und liebt in Rauch feinen Meifter; auch bethatigt er ibn als folden in feinen Werfen. Scit 1832 Profeffor an ber Afabemie in Dresben bat er eine ausgebehnte Wirksamkeit gewonnen, auch fein Talent vielfeitig ausgebilbet.

Seine erfte felbftftanbige öffentliche Arbeit ift 1831

bas Dentmal bes Königs Friedrich August von3. Beitr. Sach fen, in Erz gegoffen und im Hofraum bes Awingers Friedrich Muguft's. aufgeftellt. Die fitenbe Statue bes Ronias ift umgeben pon ben Geftalten ber Milbe, Frommigfeit, Beisbeit und Berechtigfeit. 1839 fertigte er bas Stanbbilb bes b. Bonifacius für Gulda, und begann gleichzeitig bie Arbei-Bonifaten für bas Theater in Dreeben, in beffen Giebelfelbern er Die Muthe von Oreftes (für Die bramatische Runft) und Dreftes. bie Berflarung ber Dufif in Reliefe barftellte. Gine Rertid. ähnliche Arbeit führte er für bas Universitätsgebaude in Mufit. Leipzig aus, Allegorien auf bie vier Facultaten, welche Die vier burch Lehrer und Schuler personificiert, bom Genius bes taten. Lichts und ber Wahrheit gefegnet werben. Augleich mobellierte er fur bas Innere bes Gebaubes eine Rolge von zwölf Reliefs zur Culturgefchichte ber Menfcheit. Cultur. gefdicte.

Mit wechfelndem Glud hatte bisher Rictichel geftrebt, feine Aufgaben in entsprechender Beife ju lofen, und mit jeder neuen Arbeit waren ibm - tros ber Erfenninif immer neuer Schwierigkeiten - Die Rrafte gewachsen. Da warb ibm ber Auftrag, fur bas Giebelfelb bes (nach bem Giebel-Brande wieder hergestellten) Opern baufes in Berlin ein Dvern. großes Bochrelief zu machen. Er wählte fur bie Mitte bie Figur ber Rufit; fie ichwebt empor, Die Saiten ber Barfe rührend, brei Rrange ju ihren Bugen; ju ihrer Linken ber Dichter mit ber tragifchen und ber fomischen Rufe und bem nedischen Sathr: baneben Ralerei und Bilbhauerei und Spiele ber Täuschung; zu ihrer Rechten Tanger und Tangerinnen unter ber Aufficht ber Grazien und fpielende Rinber. Mit Sicherheit und flarem Bewußtsein find Die einzelnen Bestalten ber ihnen inmobnenden 3bec gemäß charafteriffert : bie Formen find auf's Rleifigfte burchgebilbet; ber Stol

3. Beitr allein ift noch etwas schwankend zwischen ber Einsachheit ber Antike und einem mehr ber Gegenwart angehörigen Reichstum an Gegensätzen. Aber die tragische und die komische Muse bilden eine Gruppe, die schwerlich von einer andern Hand vollkommener gebildet worden. Die Gestalten dieses 41 F. langen Frieses sind in Zinkguß ausgeführt.\*)

Bei aller Anerkennung der Verdienste dieses Werkes wird man doch des Gefühls nicht ledig, daß Rietschel damit nicht auf dem seiner kunstlerischen Ratur ganz entsprechenden Gestiet sich bewegt, daß ihm bei der Verschmelzung seiner Raturstudien mit abstracten Gedanken oder mythologischen Gestalten die Phantaste nicht frei, das Gerz nicht warm genug geworden. Es scheint, daßer selbst ein Gefühl derart gehabt habe. Denn unmittelbar danach beschäftigte ihn saft ausschließlich ein Gegenstand aus einer ganz andern Welt.

Die Bilbnerei, die Königin der Kunft des Alterthums, bem Christenthume dienstbar zu machen, war — wie wir gesehen — das Bestreben saft aller hervorragenden Bildhauer der neuen deutschen Schule gewesen. Wir haben keinen kennen gelernt, dem es gelungen wäre, dem Marmor zugleich mit der Schönheit der Form die Wärme der Empsindung zu geben, ohne welche, selbst bei der höchsten Bollendung, die Ibeale der christlichen Kunst doch wirkungslos bleiben. Mit der klaren Ersenntniß dieses Mangels, mit dem Bewußtsein, ihm, wenigstens in der Conception, nicht unterworsen zu sein, saste Rietschel den Entschluß zu einem Werke christlicher Kunst 1846. Er hatte sich freilich schon einmal nach dieser Seite hin versucht, mit einem Relief von dem Einzug Christi in Jerusalem \*\*); doch durfte er selbst wenig Gewicht darauf legen.

<sup>\*)</sup> Abgebilbet im Kunftblatt 1846.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von A. Rruger.

Run mablte er eine Aufgabe, Die ohne Betheiligung bes Ge-3. Beitr. mutbe nur febr unvolltommen zu lofen ift, eine fogenannte Bieta, Die Mutter Jesu mit bem Leichnam ihres Sohnes, wiela. In ber Regel fieht man die Gruppe fo angeordnet, bag bie Rutter ben tobten Rorper gang ober gur Balfte im Schoofe hat; wobei die Rucksicht auf Linien und Raffen überwiegend maggebend waren und find. Dag mit biefer Anordnung bas naturliche Gefühl verlett merbe, icheinen wenige Runftler in Betracht gezogen zu baben. Bei Rietschel übermog bie Achtung bor biefem naturlichen Gefühl bie Rudficht auf Linien und Daffen: er legte ben beiligen Leichnam an ben Boben und ließ Maria neben ihm nieberfnien. Gang berfunten in ben Unblick bes von feligem Frieden übergoffenen Ungefichtes bes Tobten , löft fie fich in Ginen großen Schmerz auf, aber ohne Jammer und Leibenschaft; wohl läßt fie bie gefalteten Sande finten, aber boch betet ihre Seele fort. Rur eine, von ber Bedeutung bes Gegenstanbes ergriffene und burchwarmte Bhantaffe tonnte ber Gestalt biefe Feinheit ber Bewegung und bes Ausbrud's geben; aber auch nur bamit wird bas Gemuth bes Beschauers wirklich getroffen; und will bas fünftlerifche Gefühl fur Anordnung Ginmenbungen, namentlich gegen die rechtwinklige Stellung von Maria gegen Chriftus, erheben, die bilbhauerische Dekonomie über Marmorverluft Beschwerbe erheben : - Jebermann erkennt boch, bag mit einer mahrhaft befeelten Gruppe mehr gewonnen ift, als mit einer tabellos geordneten, und Rietschel's Bieta ift befeelt. Sie wurde für ben Ronig von Breufen in Darmor ausgeführt.\*)

Roch aber war Rietschel nicht auf ber Gobe feines Zalents; benn fo lange noch ein ungelöfter Wiberspruch zwischen

<sup>\*)</sup> Abgebilbet im D. Runfiblatt 1855.

3. Beitr. Form und Gehalt bem Werfe eigen ift, fann es auf Bollfom= menheit nicht Unspruch machen. Rach mehren fleineren Ur= Enges- beiten, ben "Tageszeiten", ben "Liebesgöttern auf Banthern", anmuthigen Spielen ber Bhantafte voll feiner. poetischer Bedanken und plaftischer Schonheit, auch mehren trefflich ausgeführten Bilbniffen und einem Denkmal Sbar, für Thar in Leipzig, tam Rietschel um 1849 gu einer Aufgabe, bie ibn auf bas lebhaftefte ergriff, und beren gluckliche, bollfommen tabelfreie Lofung ibn an bie Spipe feiner Runftgenoffen ftellte. Das ift Die 1853 in Erzauf vollen-Reifing bete, in Braunschweig aufgestellte Chren ftatue Leffin q'8. Die Unschönheit und Formlofigfeit ber mobernen Tracht hatte Die Bildhauerei bei ben Chrendentmalen ber Manner ber Reuzeit zu allerhand Auswegen geführt. 3mar vom wirklichen Untififieren war man fo ziemlich allgemein abgefommen; allein felbft Rauch batte burch funftreiche Verwendung bes Mantels ju verhullender Draperie Die schwerften Unftoge gegen ben Gefchmad zu umgeben versucht. Rietschel zuerft magte es bei Leffing, ben burch bie Runft zu verherrlichenden Dann in feiner altfrankischen Tracht, ohne Mantel, binguftellen, wie er felbft im Leben fich bingeftellt; indem er aber alle Formen, bis auf die fleinste Falte, ohne grade genrehaft fich unterzuordnen, naturgemäß und zugleich mit feinem Schönheitgefühl burchbildete, und noch mehr, indem er die geiftige Bedeutung bes Reformatore unferer Nationalliteratur in Stellung , Baltung und Bewegung, in jeder Miene, jedem Bug fo treffend charafterifferte, bag man nur ben Mann bes hellblickenben Berftandes und bes muthigen Wortes vor fich fah, ward man nicht mehr von ber Geschmacklofigfeit der Mode berührt und die

Nach Bollendung berfelben war Rictschel aus Gefund-

Leffingftatue wurde ber Gegenftand allgemeiner Bewunderung.

heiterudfichten genothigt, Die milbe Luft Balermo's aufzu-3. Beitr. Inzwischen hatte ber bamalige Erbgroßbergog von Weimar ben Entschluß gefaßt, zu ber feit 1850 aufgestellten Statue Berber's auch bie Statuen ber andern brei Dichter aus ber Beit Carl August's hinzuzufügen. Ronig Ludwig von Babern war in bas Intereffe gezogen worden und es ftanb feft, Boethe und Schiller zu einer Gruppe zu vereinigen, Goeibe Wieland aber eine besondere Stelle anzuweisen. Rauch hatte Bruppe. bereits eine Gruppe von Goethe und Schiller entworfen\*), bie fich mehrseitiger Buftimmung erfreute; bei welcher inbeg bie Bahl des antifen, ober eines gang ibeglen Coffunes Biberfbruch von Seiten bes Konias von Babern bervorrief. welcher - wenn er fich betheiligen follte - Die Dichter ber Ration in ber Weise verlangte, wie fie im Andenken ber Ration lebten. Da nun Rauch auf eine Menberung feines Ent= wurfs nicht einging, fo fab man fich zu einer antern Babl genothigt und wandte fich an ben Meifter ber Leffing-Statue. ben bie Berufung zu biesem Wert bei ber Rudtehr aus 3talien traf, als fein Buß zuerft wieder beutsche Erbe betreten Rietschel unterzog fich mit Gifer, und mit bem Mufgebot aller feiner funftlerifchen Rrafte bem Auftrag, Goethe und Schiller im Beitcoftume barguftellen. \*\*) Wer mit Unternehmungen bicfer Art befannt ift, weiß wie gahl= und namen= Iofe Schwierigkeiten bem Runftler bei ber Ausführung fich entgegenstellen. Sier war nicht allein, wie bei Leffing, Die Wiberwärtigfeit bes Coffums zu befiegen; bier rief nicht nur bie Gruppierung unaufhörlich Diffonangen berbor, die zu beben ber Runftler burch bas unerbittliche Coffume, ober burch

<sup>\*)</sup> Abgebilbet D. Runfiblatt 1855.

<sup>\*\*)</sup> Abgebilbet in E. Förster's Denkmalen ber Deutschen Runft Banb VI.

3. Beitr. das Berhältniß ber Figuren, oder sonst wie sich gehindert fah: ein viel bedenklicherer Widerstand erwuchs aus dem Umstand, daß der Gruppierung ein Rotiv zu Grunde gelegt, ein verbindender Gedanke gegeben werden mußte. Richt nur, daß es dabei unendlichschwer ift, vor Nigverständnissen sich sicher zu stellen, so hindert die außerliche Charakteristerung, die Bestonung der Persönlichkeit die freie Wirkung des poetischen Gedankens. Auch hat in der That Rietschel diesen letzten Uebelstand nicht ganz beseitigen können.

Das Werf ift 1858 in Erzauß (in München) vollendet und in Beimar aufgestellt worben. Der Grundgebante bes Runftlere war, bas in Freundschaft gemeinsame, mit bem Dant und ber Begeisterung ber Nation belohnte literarifche Wirfen ber beiben Dichterfürften anschaulich zu machen. Da= rum treten beibe vereint, wie fie im Leben und in ber Lite= raturgeschichte fich ergangend bafteben, vor die Ration. Den Rrang ber Ghren, ber beghalb Beiden gemeinschaftlich gehört, reicht Goethe bem Freunde, ber - Blide und Gebanten ber Welt der Ideale zugewendet - ihn nur, fcheinbar unbewußt, mit ber Sand ftreift. Die Berschiedenheit ber Richtung beiber Dichter ift mit großer Bestimmtheit, in jedem Bug wie in ber gangen Erscheinung ausgebrudt; und fo machtig ift bie geiftige Charafterzeichnung, daß auch bier, wie bei Leffing, bie BeiteMerkmale und Standegunterschiebe ohne ftorenden Eindruck bleiben ; wenn man fich auch fagen muß, daß es für ben poetischen Gedanken : "bie beiben größten Dichter ber Beit und bes Jahrhunderts in den Rrang bes Ruhmes fich theilen gu feben", ersprießlicher gewesen mare, nicht an ben Unterfchied zwischen Brofeffor und Gebeime=Rath erinnert zu werden.

Reben diesem für die deutsche Runft wie für unser Rationalgefühl gleich bedeutenden Werk wurden in Rietschel's 3. geitr.
Berkstatt umfaffende Arbeiten zum außern Schmuck bes neuen Reuce Ruseums in Dresben ausgeführt. Es ift eine Folge von Reliefs zu Sage, Religion und Geschichte, welche neben ben Fensterbogen eingelaffen worden sind; dazu die Statuen von Giotto, Holbein und Dürer, welche auf den Mittelbau zu stehen gekommen, und die sich durch eine in großen Zügen gehaltene Charakteristik auszeichnen.

Es darf erwähnt werden, daß 1851 Wien und 1859 Berlin den Berfuch gemacht haben, Rietschel zu gewinnen, daß er aber vorgezogen, in Dresden zu bleiben. Wie hoch ihn Deutschland ehrt, hat es von neuem gezeigt, indem ibm das Lutherdenkmal in Worms übertragen wurde.

Ernft Sahnel aus Dresben, geb. 1811, ift eine fel- Ernft tene, energische Runftlernatur. Rach einem langeren Aufenthalt in Rom und in Munchen, und mit besonders lebenbigen Erinnerungen an bie Große von Dichel-Angelo, Cornelius und Genelli, in feine Baterftadt gurudgefehrt, trat er querft öffentlich auf mit einem Bacchus zug in Relief, Bacone. an einem Fries im neuen Schauspielhaus in Dregben. ift ein Wert ichwungvoller Begeifterung, im Geifte ber ans tifen Runft und Religion gebacht, reich an Schönheit wie an Ichenvoller Bahrheit, nur etwas zerftreut in ber Anordnung. (1840) Ginige Jahre fpater wurde in Bonn bas eberne Stanb= bild Beethoven's aufgeftellt, zu welchem er bas MobellBeetho. gefertigt, fo wie er auch die Reliefe bes Postamentes bazu componiert bat. Sier find es namentlich bie letten, in benen Die wachsende Gigenthumlichkeit bes Runftlers bervortritt. Es find die allegorischen Geftalten ber geiftlichen und ber tragi= fchen Rufit, ber Phantafte und ber Symphonie. schiedenheit entwickelt fich bier ber feinfte von einem ernften Stylgefühl getragene Schonbeitefinn in Berbindung mit For3. Beltr. men- und Gedankenfülle. Die ausschwebende Gestalt der Symphonie ist von vier Anaben umringt, von denen der eine das Gleichgewicht eines Schwertes auf der Hand wägend zu gewinnen weiß, der zweite mit einer Schlange und einer brensnenden Fackel sich voll Verzweislung gebärdet, der dritte tanzend den Triangel, der vierte stegesfrohden Thursus schwingt, und in denen man leicht die vier Sätze der Symphonie charasterisiert sindet.

1845 bis 1847 führte Sahnel das Denkmal Carls IV. für Prag aus. Er stellte den Kaiser in seiner Eigenschaft als Gründer der dortigen Universität dar, und umgab deß- halb das in gothischem Sthl gehaltene Fußzestell mit den allegorischen Gestalten der vier Facultäten und den Statuen von vier der kaiserlichen Rathe, welche bei der Gründung der Hochschule besonders thätig gewesen. Auch hier tritt uns auf allen Seiten der Zauber der Schönheit entgegen, einer von innen heraus gestaltenden, durch die Wirklichkeit nur untersstützen, nicht unterwiesenen Kraft. Die Gestalt der "Medicin" gehört sicher zu den reizvollsten Werken der neuen Kunst.

In Gemeinschaft mit Rietschel arbeitete er an ber Ausschmudung bes Ruseums in Dresben, und fertigte außer einer Volge von Reliefs, die Statuen von Alexander und Lysippus, Dante, Michel=Angelo, Rafael und Cornelius. Unstreitig gehören diese Statuen, die nur für die Bürdigung ihrer Schönheit dem Auge viel zu fern stehen, zu den vorzüglichsten Leistungen des Reisters. Rühn aufsblickend, ein unternehmender Jüngling steht Alexander da; in ruhiger, selbstbewußter Kraft Lysippus (mit dem Antlits Genelli's); Richel-Angelo hält in der in die Seite gestemmten Linken eine Rolle, mit der Rechten flütt er den hammer auf

ein Boftament, in tropig ftrenger Saltung; ebel und fein. 3. Beitr. bie funftreiche Sand auf ber Bruft icheint Rafael bie Stufen Des Baticans berabzufteigen. Rlar, gesammelt in fich, babei bestimmt und fest (und obendrein in fprechender Aehnlichkeit) ftebt Cornelius, Dante aber in prophetenhafter Größe, Die Göttliche Comodie in ber Sand, neben ben Anbern.

Bahrend bemnach Rietschel fich auf ben Pfaben feines Meiftere an ber Sand und burch bie Gingebungen bes mirflichen Lebens zu ber Sobe eines vollenbeten Runftlers emporgeschwungen, erkennen wir in Sahnel ben mit ichopferischem Formenfinn reich und gludlich ausgestatteten Bertreter bes Idealismus im Beifte ber Munchner Schule, fo bag auch an Diefer Stelle bie in ber Runft ber Reugeit vorhandenen Begenfate in Dresten zu einer Ausgleichung berufen ericbeinen.

### Die Bautunft

wurde bei ber gang ungewöhnlichen Bergrößerung Dresbens wenigstens im Bereich ber burgerlichen Bedurfniffe viele Beranlaffung zu eigenthumlicher Thatigkeit gefunden baben, wenn fie fie zu benuten bie Mittel gehabt hatte. Deffentliche Bauten wurden nur wenige ausgeführt; fie waren in ben Sanden eines jebenfalls ausgezeichneten Künftlers, von bem es nur zu beklagen ift, daß er - mas boch vom Architett am erften erwartet wird - nicht immer Daß zu halten verftanden hat.

Bottfried Semper aus Altona, geb. 1803, fam nach Studienreisen in Deutschland, Italien und Griechen= land, 1834 an die Afabemie nach Dresben als Brofeffor ber Baufunft. Er begann feine Wirkfamkeit mit einer energischen Unwendung feiner in Griechenland gemachten Studien über Bemalung der Architeftur, und überbedte die Banbe des An-Baube. tifencabinete mit fo grellen, bunten Farben und Ornamen-

goge.

3. Beitr. ten . baf bie einfachen Marmorfiguren bagegen febr abfallen, namentlich die Rraft ber Schatten und fomit bie Wirfung ber Abrundung verlieren mußten.

Mit bem Bau bes Theaters, berihm übertragen wurde. Sbeater. eröffnete fich ibm die eigentlich fünftlerische Laufbabn. verfennbar fpricht ein eifriges Suchen, ein eigenthumliches Bollen aus biefem Gebaude; aber ber Grundzug ber Baufunft, Ginheit und Rube, fehlt ibm. Bringt ichon bie halbfreisrunde Facade die Unficherheit hervor, ob wir auch wirklich an ber Borberfeite bes Bebaubes uns befinden, fo wollen fich auch die einzelnen Abtheilungen nicht barmonifch fügen und noch bunter erscheint Die Bermischung ber antifen mit Renaiffance= und Roccoco-Formen.

Bludlicher war Semper jebenfalls mit ber Shnagoge, Spuaber er burch große Mauermaffen und burch eine geschickte Berwendung von maurischen und byzantinischen Motiven ein wirtlich orientalisches und ernftes Unfeben zu geben gewußt. Er mochte bei biefer Gelegenheit eingehende Studien bes Rundbogenftyle gemacht haben, fo bag er benfelben nicht nur fur feine Brojecte zur Ricolaifirche in Samburg anwandte, fonbern überhaupt fur ben Bau proteftantischer Rirchen ausfchließlich in Anwendung gebracht wiffen wollte.

Eine große und schwere Aufgabe ward ihm mit bem Mufeum.Bau bes neuen "Mufeums" zu Theil. Das Gebäude, beftimmt in feinen untern Raumen bie Sammlung von Gpp6abauffen, in feinen obern die Gemalde-Sammlung aufzunehmen, follte zugleich ben vierten Flügel ber bekanntlich im baroden Geschmad bes vorigen Sahrhunderts aufgeführten Amingergebäudes bilden. Da es nun Semper's Runftgefühl entschieden widerftrebte, Diesem Geschmad zu huldigen, fo fuchte er nach Formen, Die bemfelben nicht gradezu feindlich waren, und gelangte bamit ju einem Stol, bem man bie Bered. Beitt. Funft aus ber Untite noch anfieht, mabrend er icon in's Rococco binuber fvielt. Beniger burch bie Umftande gerecht= fertigt erscheint bie Unlage einer Rotunde mitten in ber Klucht ber rechtwinkligen Gale, und gerabezu ungeschickt, baf fie fich. burch bas barunter befindliche bobe Gewölbe ber Durchfahrt emporgenothigt, wie ein Berg gwischen bie Oft- und Beftfeite bes Gebaubes legt, und bann mit einer flachen Ruppel bas Dach ein wenig überragt.

Leider haben bie politischen Sturme von 1848 ben geiftvollen Runftler aus feiner Bahn gefchleubert: er mußte ben angefangenen Bau und Dresten verlaffen, mas um fo mebr gu beflagen ift, ba er zu ben Architeften gebort, welche bie Baufunft von einem boben Gefichtspuntt aus aufgefaßt, wie er auch die Betheiligung von Bilbnerei und Malerei zur vollenbeten Darftellung architeftonischer Ibeen ftete im Auge behalten.

Dresben hat mannichfache Berbienfte um bie ver vielfa & Rupfertigenden Runfte. Gier lebte und wirfte als atademifcher Leb=fteder u. rer der berühmte Chriftian Friedrich Muller aus Stutt- Gbr. Gr. gart, geb. 1783, geft. 1816, ber Deifter ber fixtinischen Dabonna Rafael's, ber leiber! nach Beendigung biefes bewunbernsmurbigen Werkes in Gemuthefrankheit verfiel und auf bem Sonnenstein in Irrfinn ftarb. Möglichft treue Wieber= gabe bes Charaftere vom Driginal, ein breiter, fatter Strich, feine und weiche Modellierung, Betonung ber Farbonunterfchiebe, lebendiger Ausbrud, zeichnen feine Blatter vor anbern aus. - Als ausgezeichnete Rupferftecher in ber f. g. Linien = ober Carton=Manier find anerkannt: F. Unt. Rru = & Ant. ger aus Dresben, geb. 1793; Chr. Ernft Stolzel aus Ch. Ernft Dresben, geb. 1792; auch Jul. Thater aus Dresben, geb. 3. Thaier. Forfter, Beich. b. beutich. Runft. V. 29

3. Beitr. 1804, ber lange bier lebte, ebe er nach Munchen berufen murbe.

Moriz Steinla, eigentlich Muller aus Steinla bei Moria Sieinia. Silbesheim, geb. 1791, geft. 1858, gehört zu den bedeutendften Runftlern feines Fache. Wir verbanten ibm außer einer aroffen Angabl von Bilbniffen biftorifcher Berfonen Fra Bartolommeo's Madonna bella Mifericorbia in S. Romano qu Lucca, beffelben Meiftere Dabonna in S. Martino bafelbft. und Bieta im Balaggo Bitti gu Floreng, Tigian's ,, Chriftus und ber Binegroschen", Rafgel's "Rindermord" nach einer Originalhandzeichnung, Die Golbein'fche und Die Rafael'fche Radonna der Dresdner Galerie; fammtlich (foweit bas Borbild es erheischte) mit Berudfichtigung ber Farbenunterschiede ausgeführt.

Mit besonderem nachdruck ift die Ausbildung bes Solzich nitte 8 in Dresben betrieben worben, und zwar fern von ber nach Effect haschenden Radiernadelmanier, in ehrlicher, beutscher Beise, mit bem Beftreben nach einfacher, ausdritvoller Biebergabe ber Beichnung, wozu benn bie Borlavon Ludwig Richter und 3. Schnorr bas Ihrige beigetra Burfner haben. Bornehmlich ift hier Sugo Burfner aus Deff.

Baber. geb. 1818, und mit ihm Gaber zu nennen; auch 3 fcheck.

Stee Steebrecker u. A. zeichnen fich aus.

## Sechfter Abschnitt.

## Frankfurt a. D.

nimmt eine abnliche Stellung in ber neuen beutschen Run geschichte ein, wie Drosben. Auch bier freugen fich bie El

mente, welche ben beiben Saupt-Runftschulen ihre besondere3. Beitt. Richtung gegeben: ber - um ihn furz zu bezeichnen - romisch beutsche Ibealismus, und ber Duffelborfer Realismus. In Frankfurt bildet bas "Stabel'fche Inftitut", eine Durch ein großartiges Bermächtniß reich mit Mitteln ausgeftattete Runftichule nebft Gemalbesammlung, ben feften Mittelpunkt bes Runftlebens. Die Bfleger ber Unftalt batten jebenfalls die Absicht, fie gur Pflangstatte ber bobern Runft zu machen, als fie - nach einer abschlägigen Antwort Overbed's - im 3. 1830 Philipp Beit von Rom beriefen, Bb. Beit. Die oberfte Leitung berfelben zu übernehmen. Wir haben Diefen bochbegabten Runftler unter ben Romantifern won ftreng fatholifch-firchlichem Glauben fruber fennen gelernt. Der Zweifel, ob biefe Gigenschaft feine Wirksamkeit in ber freien Stadt Frankfurt und unter einer großentheils proteftantischen Bevölferung nicht beschränfen murbe, fant balb feine Rechtfertigung ; aber er hinderte wenigftens anfangs nicht die Entwickelung einer erfreulichen funftlerischen Thatiafeit.

Beit, ber mit Borliebe an der Staffelei arbeitete, vollsendete in den ersten Jahren seines Franksurter Lebens das Bild eines H. Georg für die Kirche von Bornheim, Sischen meon im Tempel für die Sammlung des Städel'schen Instangel. Stimton meon im Tempel für die Sammlung des Städel'schen Instangel. Stimton stituts\*), und "die zwei Marien am Grabe Jesu."\*\*) Die zwei Marien. Bor dem verschlossenen Grabe harren, in tiesen Schmerz versunken, die beiden Frauen; nichts Lebendes regt sich in ihrer Rähe; ernste Stille rings umher, und nur das Grauen des Morgens weckt zugleich mit den Renschen die Hoffnung auf Einen, der komme, das Grab zu öffnen. Tiese, klare Kärsunden, der komme, das Grab zu öffnen.

<sup>\*)</sup> Lith. von N. Hoff. \*\*) Lith. von C. Beder.

3. Beitr. bung, reinfte Barmonie und ergreifende Wirfung zeichnen biefes Gemalbe aus. Wohl ift es ein ibeales Leben, bas ber Runftler unferm Auge aufschließt; mohl ift es ber Bedanke, nicht ber Moment, aus welchem Die Darftellung bervorgegangen: aber er ift Fleisch geworben; und mahrend wir ibn in unferm Bergen bewegen und bie Fragen nach ber Auferftebung Chrifti und unferer eignen in une aufwerfen, werben wir in Die Bauberfreife einer verflarten Welt gezogen, in welcher wie in ber unfern - Die Sonne aufgeht und warmes Blut bie Abern burchftrömt; und gehört bas Gemalbe in Die Reihe ber burch und burch innerlichen Bilber, fo fpricht boch bie Bahrheit und Bahrhaftigfeit fo vernehmlich aus jedem, auch bem fleinften Bug, bag weder bie Phantafte bes Befchauers ihnen Worte leiben muß, noch bag in ihnen felbft nur die Möglichkeit eines andern Gefühles, als bas ber Trauer um ben Beiland und bas verschloffene Grab Blat greifen fann. Denten wir une die religiofe Lyrit auf bas Gebiet ber Ra= lerei übertragen, fo burfte bie neue beutsche Runft faum ein zweites Lied von fo tief innigem Gefühl, von fo beiliger Bebmuth und von fo harmonischem Wohllaut aufzuweisen haben. Darftel Die "Darftellung im Tempel" aber ift ein Bilb, in

Darftel. Die "Darstellung im Tempel" aber ist ein Bild, in Iung im Welchem die seierliche Schönheit der Anordnung, die höchst ideale Reinheit des Styls, die Leidenschaftlosigkeit der Darftellung ihre Bollendung seiern, das darum solgerichtig mehr zu einer ruhigen, befriedigten Betrachtung, als zu irgend einer innigen Theilnahme auffordert, oder eine Bewegung des Gemuths veranlaßt.

Beit ward nun auch veranlaßt, eine Frescomalerei für bas Institut auszuführen, und ba ihm dafür ein Saal in ber Anstalt überlassen wurde, so wählte er sich als Thema: "Die Ginsühre. Gin führung ber Rünste in Deutschland burch bas

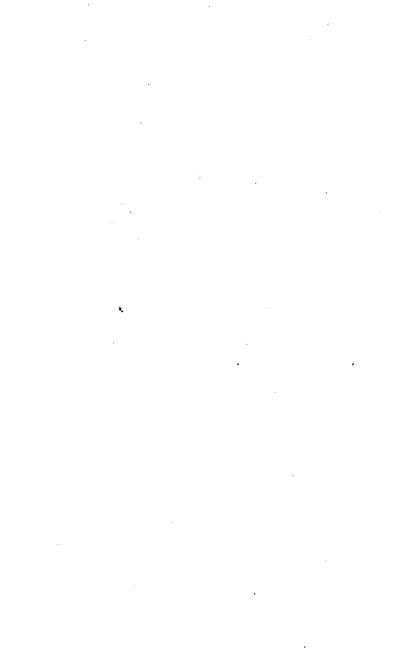



PH. VEIT.

Chriftenthum."\*) Die bier beigefügte Abbildung gibt3. Beitr. von der Composition einen ungefähren Begriff. Mit bem (von einem Engel getragnen) Evangelium und ber Balme bes Friedens tritt bie driftliche Religion in Gestalt einer eblen. holdseligen Frauengestalt zu ben noch ziemlich roben Bewohnern ber beutschen Balber. Dem Bischof Bonifacius, ber die heilige Giche hat fallen laffen, bort die Jugend andachtig gu, mabrend Aeltere verschloffen, eine Seberin gurnend fich zuruchalten und ein greifer Barbe tiefgebeugt auf feine Barfe fich ftust, die er nicht mehr rubren foll zum Lobe ber alten Wo aber die Beilige mit bem Balmenzweig ihren Fuß hingesett, ift neues Leben aufgegangen. In ber Ferne feben wir fromme Monche beten; ein bobes Gotteshaus erbebt fich zu ben Bolfen; vereint fteben zu gemeinfamer Thatigfeit Baufunft, Bildnerei und Ralerei; und im Vorgrund Mufit, Boefie und Ritterthum; und ein Lehrer unterweif't bie Rnaben und Madchen; eine reiche Stadt - es ift Frantfurt - bilbet ben Gegenfat zu ben Balbftammen an ber andern Seite bes Bilbes. Das Chriftenthum ift aus Italien nach Deutschland gefommen; beghalb fügte Beit zu bem befcriebenen Bilde noch zwei weibliche Figuren, eine lorbeerbefrangte mit bem breifachen Rreug in füblicher Lanbschaft, 3 talia \*\*), und eine eichenbefranzte mit Schwert und bem Reicheschild, die Raiserkrone zu ihren Fugen, thronend am Stamm einer Giche, Germania. \*\*\*)

Abgesehen von einigen nicht ganz angenehmen Linien (bei ber Brophetin, und bem Barben), waltet in biefen Com-

<sup>\*)</sup> Beft. von G. Schaffer.

<sup>\*\*)</sup> Weft. von E. Schäffer und Gobel.

<sup>\*\*\*)</sup> Beft. von G. Schaffer und Siebentopf.

3. Beitt positionen ein bober Schonbeitfinn, und eine Rlarbeit ber Anordnung, daß feine Stelle unleferlich bleibt. Bilber nicht etwas zu troden in ber Farbe und baburch etwas bart in ber Beidnung ausgefallen, man fonnte fich taum einen wohltbuenderen Gindruck benfen, benn Gruppierung und Bewegung, Geftalt und Ausbruck befriedigen vollkommen. Der Begenstand aber forbert uns noch zu andern Betrachtungen auf, und ba feben wir freilich bie Geschichte bedenklich ben Ropf icutteln zu diefer Auffaffung ihrer Ereigniffe und Begebenheiten. Es herricht bier jene fubjective Beltanschauung, bie fich burch Thatfachen nicht bestimmen läßt, und Die Abneigung bor realistischen Tendenzen spricht fich ftarter felbft noch, als bei Overbed, in ber Wahl ber Motive, in ber Berbindung nicht nur bes Ungleichzeitigen, fonbern auch bes Unaleichartigen aus. Das Chriftenthum trat in Deutschland nicht ale eine fanftlachelnbe, holbselige Jungfrau auf, und Carl b. Gr., an beffen Befehrungseifer fich bie erften Runftunternehmungen anschloffen, fand fein Bolf, das gerknirfct fich gebeugt batte, vor bem Glange bes neuen Glaubens, fonbern eine verzweifelte Begenwehr ber alten Götter. Bas aber bas Daf ber Lebendigfeit betrifft, bas Beit fur Darftellung und Ausführung gewählt, fo bleibt er hinter feinen romifchen Arbeiten gurud. In ber Cafa Bartolbi, im "Traum von ben fleben fetten Jahren", geboren auch feine Geftalten nicht ber platten Wirklichkeit an, fie find in der Wirkung auch nicht mit Sculpturen zu verwechseln, allein fie haben innerhalb ihrer ibealen ober poetischen Grengen wirfliches Leben, fie find Trager des Gedankens, aber nicht felber mandelnde Bedanken. 3m Frankfurter Bild aber verflüchtigt fich bas Körperhafte faft bis zur Durchfichtigfeit.

Beit hat große Aehnlichkeit mit Overbed; er theilt mit

ibm die gleiche religiofe, wie fünftlerische Unschauung. Aber 3. Beitr. wenn Overbeck mehr in bem herrn lebt, öfter - fo zu fagen - bei ihm einkehrt: fo fieht Beit ihn mehr bei fich; wenn Overbed bas Bedürfnig bat, fich auszusprechen, feinen Beiland zu verfündigen: fo begnügt fich Beit mit bem Bewufitfein feiner Begenwart, mit bem Glud, ibn anzuschauen. Go fommt es, daß er viel weniger productiv ift, ale Overbed, baß er viel weniger bramatisch ift, mehr Empfindungen und Situationen fcilbert, als Sandlungen, und vielleicht auch, baff er mehr Sinn fur Stimmung und Rarbenbarmonie bat. als Overbed. Sein vorherrichend contemplativer Charafter ift ficher Urfache, bag eine icharfbezeichnende Darftellung ibm weniger gelingt. Das Auge, bas fich nur immer nach innen richtet, fann unmöglich zugleich die Mußenwelt flar auffaffen. Und fo tann es nicht befremden, daß Geftalten, wie feine "Italia" und "Germania", die erfte wenig von ber Gluth und Beftigkeit fudlicher Empfindweise, Die andere wenig von ber Rraft und dem Belbenthum bes germanischen Bolfsftammes bat, und daß die Berbreitung ber Religion ibn gu Bhantaffen geführt, Die mit ber Geschichte nicht gang übereinftimmen.

Der Anfauf des Lessing'schen "Huß vor dem Concil" von Seiten des Instituts veranlaste Beit 1843, aus religiössen Bedenken die Leitung desselben niederzulegen und eine Wohnung in der Borstadt Sachsenhausen zu beziehen. hier malte er eine "himmelfahrt Mariä" für den Dom von simmelfahrt, die 1846 darin aufgestellt werden konnte. Kür Maria den König von Preußen wiederholte er die "beiden Marien am Grabe", und malte die Parabel vom barmherzigen Parabel v. barmben an ariter in eigenthumlicher Auslegung, indem er Chrisberz Carthum als Samariter einen am Abgrund liegenden Verwundes

3. Beitt ten, an welchem Moses und Aaron vorübergegangen sind, retten läßt. Auch malte er für denselben Monarchen die Megnet, "äghptische Finsterniß" in durchaus sinnbildlicher niß. Weise, und entwarf ihm eine Zeichnung zur "Verherrs Berberr-lichung der christlichen Kirche und des preußischen b. driftl. Staates", welche letztere Arbeiten mir unbekannt geblieskirche. Daß Beit auch seinem Schönheitsinn bei der Aussalle Bilde sung der Wirsselt treu bleibt, hat er in Bildnissen bes wiesen, wie in dem der Frau Bernus Fah in-Frankfurt.

Reben Beit steht ein Kunstler von außerordentlichen 306. Co Gaben: Joh. Eduard Steinle aus Wien, geb. 1810. Er gehört zu den seltenen Menschen, welche vom ersten Erwachen des Bewußtseins an unverrückt und ohne Schwanken, in gerader Richtung auf das zuerst erkannte und erwählte Ziel losgehen. Ungezogen von der kunklerischen, wie von der religiösen Denkweise Overbecks, begab er sich 1837 nach Rom und verschmolz derart mit ihm, daß es sehr schwer hält, seine damaligen Arbeiten von denen Overbecks zu unterscheiden. So weit ich in der Kunstgeschichte zurückzublicken vermag, ist mir eine so schlagende Wiederholung einer klar ausgeprägten Künstlernatur nicht vorgekommen; wobei nicht zu übersehen, daß Steinle durchaus kein Copist und Nachtreter genannt werden kann, daß er durchaus selbstständig schafft.

Steinle's öffentliche Kunftthätigkeit beginnt mit der Ausmalung der Capelle auf der Bethmann-Hollweg'schen Burg
Abeined. Rheined unweit Andernach am Rhein. Die Capelle bildet
ein Uchteck, deffen Reggewölbe von einer einzigen in die Mitte
gestellten Säule und acht Bogen getragen wird. Die Penbentifs dieser Bogen ruhen auf acht andern Bogen, und diese
auf acht Wandfäulen, so daß über diesen die Form eines halbfreisrund abgeschlossenen Fächers entsteht. Zwischen ben

Säulen find außer bem Altar zwei Thuren und fünf runde3. Beitr. Benfter angebracht. Braune Golzvertäfelung und mäßig angewandte Bolhchromie geben dem Raum eine gute Stimmung für Gemälbe, denen die fächerartigen Flächen und die Felder über den Thuren angewiesen waren. Steinle's Aufgabe war: die Bergpredigt Christi, ihre Seligpreisungen und Bergpredigt Christien.

Die Löfung geschab in folgender Weife: Ueber bem einen Gingang ift Chriftus abgebilbet, auf einem Sugel ftebenb, predigend und von verschiedenartigen Gorern bes Worts um-Sobann folgen fich in ben obern Raumen : 1. Die Berkundigung Maria (Seligbreifung ber Armen im Geifte). 2. Noli me tangere (Seligpreifung ber Leibtragenben). 3. Da= vid im Belte bes ichlafenden Saul (Seligpreifung ber Sanft= mutbigen). 4. Mofes mit ben Befestafeln vor bem abgottiichen Bolte (wobei freilich mehr an einen Fluch, als an einen Segen, am wenigsten an ein hungern und Durften nach Berechtigfeit zu benfen ift). 5. Der barmbergige Samgriter (benn ,,felig find bie Barmbergigen!"). 6. Simeon im Tempel (benn "bie reines Bergens find, werben Gott fchauen!"). 7. Joseph und feine Bruder (Seligpreifung ber Friedferti-8. Enthauptung bes Johannes (als Seligpreifung berer, bie um ber Gerechtigfeit willen verfolgt werben). Ueber ber zweiten Thure ift Chriftus figend bargeftellt, gleichsam verklart, und umgeben von ben acht Sauptgestalten ber eben aufgeführten Begebenheiten, fo bag - wenn bort nur bie Seligpreifung ausgedrudt mar - bier bie Seligfeit felber als Gemeinschaft mit Chriftus bezeichnet ift.

Schon die Auffassung ber Aufgabe in bieser Form zeugt von Geift und eigenthumlichem Leben; aber auch in der Darstellung tritt beides deutlich hervor. Mit sicherm Gefühl ift 3. Beitr. das Maß innegehalten, welches die Darstellung von Ereignissen in symbolischer Beziehung erheischt, ohne deßhalb leblos, oder nur ceremoniell und conventionell zu sein. Die Einheit übrigens des Styls, die an keiner Stelle unterbrochen wird; die klare Folgerichtigkeit im Bortrag, wodurch die Gemälde wie gesprochene Worte, nicht wie nach und nach vollendete Bilder erscheinen; die Schönheit der Formen, in Berbindung mit der Wahrheit des Ausdrucks, zeigen uns einen Künstler von entschiedenem Beruf, eine "Natur", wie sich Goethe, wenn er das Beste bezeichnen wollte, auszudrücken pflegte.

In der Ausführung herrscht diese Einheit in gleichem Maße nicht, schon um des Umstands willen, daß Steinle sich für die kleineren Bilder fremder Gulfe (von Brentano und Sutter) bediente, und auch wohl, weil er der Technik des Frescomalens noch nicht ganz herr war. In der "Bergpredigt" scheint Steinle zu tief in die materielle, bei dem "Baradies" zu hoch in die ideelle Färbung gegangen zu sein. —
Die Zeichnungen zu diesen Gemälden besitzt das Städel'sche Institut.

Ein Delgemalbe Steinle's von hohem Werth hat herr Madon. Bernus Fah in Frankfurt, ein Madonnenbild, hervorgenenbild. hoben aus der tiefinnersten Seele des Künstlers. Auf der Höhe des Capitols in Rom sitzt die selige Mutter mit dem Kind in ihrem Schooß; im hintergrund sieht man das römische Forum; ein musicierender Engel kniet vor der Gruppe, und seine Töne tressen und bewegen das Serz des Kindes, daß es — nicht etwa die segnende Hand nach uns, oder die liebkosende nach der Mutter ausstreckt, sondern — in den himmel verloren, auswärts blickt. Neu und wahr in der Darstellung und vollendet in der Ausführung!

Gleich vortrefflich ist ein zweites, größeres Delgemalbe, 3. Beitr.,, ber Besuch Maria's bei Elisabeth", jest in der Besuch Kunsthalle zu Carlsruhe, darin auf das gelungenste die Dop= Maria's. pelaufgabe gelöst ist, das Bewußtsein von einem übernatür= lichen Ereigniß mit dem Ausdruck natürlicher Innigkeit und Vertraulichseit in Verbindung zu bringen.

Im Chor bes Cölner Domes hat Steinle in ben gror be Dreieckfeldern zwischen ben Bogen und ben obern Pfeileren-Lomes. Den Engel in Fresco gemalt, welche er, in übergroßem Eifer ber Frömmigkeit, vor ber Ausführung ber Censur ber geist- lichen Oberbehörde unterworsen. Sätte er ste einer künstle-rischen Censur vorgelegt, so wurde er vielleicht gehört haben, daß sie durch ihre Größe die Wirkung der Architektur schwächen mussen. Denn die Gothif — das wußten die alten Baumeister recht wohl — verträgt keine Gestalten, deren Maß ihre Bauformen noch viel kleiner erscheinen läßt, als sie sind. Sie griffen lieber zu krüppelhaften Figuren der Bildenerei und zu Teppichmustern der Glasmalerei, um eines grosen, ergreisenden Gesammteindrucks ihres Gebäudes gewiß zu bleiben. Uebrigens sind die Gestalten von tadelloser Schönsheit und rein idealer Kaltung.

Steinle hat den Auftrag übernommen, im neuen Musfeum zu Cöln eine Folge von Wandgemälden auszuführen, und das Thema gewählt: "Die Geschichte der Kunst-Runstentwickelung in Cöln von Carl's d. Gr. Förderung derin Coln. Bildung an bis zur Schenkung der Reliquien der h. Drei Könige durch Friedrich Barbarossa, der Gründung des Dosmes bis zu dessen Herstellung und Weiterbau in unsern Tasgen, mit vielen seiner höchsten, hohen und berühmten Gönner und Beschützer." Es ist offenbar ein sehr verlockender Gegenstand, liegt aber Steinle's künstlerischer Eigenthumlichkeit

3. Beitrigewiß febr fern. Wie poetisch und ibealiftisch auch immer bie Beschichte aufgefaßt werbe: ihre Darftellungen muffen boch flete bas Beichen baben, baf fie bem mirklichen Leben entnommen find; ihre Charaftere muffen Individualität, ihre Sandlungen ben Schein ber Unmittelbarkeit haben. Steinle bewegt fich bagegen, feinem Talent und feiner Sinnegart nach, mit Borliebe und Glud auf dem ftreng fbmbolifchen Gebiet. in Beifen, für welche ber firchliche Ritus mit feinen blogen Andeutungen des Geschehenen und ber Feierlichkeit bes bei= ligen Dienftes ben Ton angibt und bas Dag bes Ausbrucks feftftellt, und findet fur bie Darftellungen aus ber Beschichte feine Mobification bes ibm eignen firchlichen Stols. Da von ben Vertretern bes Raturalismus, ber geschminkten Brofa oder Geiftesarmuth in der Runft, ber Idealismus als lebensleerer Schematismus verfdrieen ift, fo mare es gerade bei Diefer Belegenheit ju munichen gemefen, bag bem Bublicum bargethan murbe, wie Frifche ber Auffaffung, Lebendigkeit ber Darftellung, Babrheit und Reichthum ber Motive fich mit bem ernsteften Styl ber Zeichnung und Anordnung auf bas vollkommenfte vertragen, was in Steinle's Bearbeitung bes gengnnten Thema's nicht ber Fall ift. Außerbem leiben bie Compositionen Mangel an Rlarheit, ba bie Berioden und Ereigniffe nicht raumlich getrennt, fondern gleichsam wie eine Broceffion auf bemfelben Wege vereinigt find; unter welchem Umftand auch die Coftume der Reuzeit ftorender mirten, als in besondern Abtheilungen geschehen murbe.

Es ift ber neuen beutschen Aunst ebenso oft zum Borwurf gemacht, als zum Ruhme angerechnet worden, daß sie einen besondern Werth auf ben "Gedanken" im Aunstwerk lege. Ein Blid in die Aunstgeschichte belehrt uns, daß ber "Gedanke" zwar vor Leerheit, nicht aber vor Berirrung

bewahre, ja bag er nicht felten zur Klippe für ben Geschnack3. Beitr. werbe. Um bebenklichften wird bie Berirrung, wenn bas Berg, Die religiofe Denkweise, Die Rubrerschaft übernommen. Overbed und Beit haben, ungeachtet ihres icharf ausgepragten Ratholicismus, foviel mir befannt, fur ihre Werke bie Runft als oberfte Rubrerin behalten; Steinle, ber fich mit ihnen auf bem gleichen Boben bes Glaubens befindet, halt fich nicht in ben von ihnen geachteten Schranten, fonbern läßt fich nicht felten bei religiös-fymbolischen Darfiellungen gang allein burch bas Gewicht bes Gebankens bestimmen. und verfällt bann gelegentlich in Geschmadwibrigfeiten. Da= bin gebort vor allem "ber Beiland als guter Birt"\*), Der gute wo bas in Dornen ftedenbe Schaf und bie Behutfamfeit, womit Chriftus es befreit, ben Gindruck einer frommen Dattiafeit machen, nicht gerechnet, bag bie Ueberfetung ber Barabel unverftanblich ift, fo lange nur ber hirt, nicht auch bas Schaf, gebeutet wirb. Dabin gehören ferner: "Der Chri-Berifus. ftuefnabe am Areug" \*\*); Chriftue mit bem Motto fnabe; Chriftue "Vulnerasti cor meum" \*\*\*); "Der Beilanb unter bermit bem Relter"+); bas "Baffionemitleiben ber S. Ratha-unter ber rina", auf Stein rabirt als Titelblatt zum Leiben ChriftiBaffione. ber R. Emmerich; bie Beichnungen zu B. Rakatenus "himm = Simmt. lisch em Balmgartlein" (geft. von Reller); u.a.m. Frei-gartlein. lich haben wir auch andere Blätter von ihm von etwas ober auch gang anderer Farbung: "Die Krippenfeier bes Rrippen-S. Franciscus" (lith. von Rnauth), acht fatholifch, aber

<sup>\*)</sup> Geft. von Reller.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von Ruschewenh.

<sup>†)</sup> Beft. von Reller.

3. Bettr naiv, ruhrend und schön; "bie sieben Werke ber BarmSieben
Merte b. herzigkeit" (gest. von Bflugfelder); bas "Leben ber Barmbers Steit. S. Euphrofpna" (gest. von E. Schäffer), sehr anmuthig, 6. Euphro. marchenhaft; bie "Marchenerzählerin" (lith. von Sanfendaten. stängel), und viele andere.

erjähle Gin anderer Kunstler, der sich zuerst mehr in der Stelsu. Sette. lung eines Schülers an Beit angeschlossen, ist 3. A. Settesaft. gast aus Coblenz, geb. 1813. Er kam aus der Düsseldorfer Schule 1831 zu ihm. Bon seinen Gemälden sah ich 1842

D. Greut, Die Rreugfindung" in ber beil. Rreugfirche gu Chrenfindung breitstein bei Coblenz. Die Raiferin ift betend, eine todte Frau im Moment bes' Erwachens vom ewigen Schlafe bargeftellt, zwischen beiben fieht man bas Rreuz, bas bas Bunber bewirft, und ringe umber, bis in ben Mittelgrund binein, Gruppen theilnehmenden Volfes. Die Auffaffung, noch mehr bie Darftellung, zeugt von Gelbftftandigfeit bes Gefühle; ber Ausbruck ber Gestalten in Mienen und Bewegungen ift in ber Seele bes Runftlers mahr empfunden; in ber Ausfuhrung und vornehmlich in ber Farbengebung ift er weniger eigenthumlich, und noch abbangig von ber Beife Beit's. In ben Jahren 1838 bis 1843 mar Settegaft in Rom, und bier entwickelte er feine volle fünftlerifche Freiheit, ohne inzwischen ben erften von ibm ermablten Weg zu verlaffen. Nach fei= ner Rudfehr malte er in ber Francisfanertirche gu Duffelborf

grengg, eine Kreuzigung Christi mit überlebensgroßen Figuren, Chrift. ein Bild reich an entschiedenen Charakteren, die zwar nicht neu find, noch sein können bei diesem so oft behandelten Gegenstand, die aber selten so schön und wahr empfunden angetroffen werden.

Der britte, ber an biefer Stelle genannt werden muß, n. Methel. ift Alfred Rethel aus Nachen, beffen bereits bei ben Duf-

felborfern Erwähnung gefcheben. Bom Runftberein für Rhein=3. Beitr. land und Befifalen für bie Ausschmudung bes Rathbausfaales in Aachen empfohlen, ward er 1849 mit ber Ausführung von neun großen Frescogemalben aus bem Leben Carl's b. Gr. beauftragt. Leiber! war es ihm nicht be= b. Gr. fchieben, mehr als vier biefer Bilber auszuführen: Otto III. in ber Gruft ju Nachen bor ber Leiche bes großen Raifers; ben Sturg ber Irminful; Die Schlacht bei Corduba, und ben Einzug Carl's in Bavia; ba bald banach eine fchwere Rrankbeit die fünftlerischen und alle geiftigen Rrafte bes ausgezeichneten Menfchen lahmte und ihn langfam bem fruben Tode Satte Rethel in einigen Gemalben religiöfen Inhalts fich etwas unficher und unselbstiftandig gezeigt, fo ent= widelte er in ben Geschichten Carl's b. Gr. eine überraschende Rraft und Gigenthumlichkeit; namentlich bat er bas Ergreifende bes Momentes, in welchem ber junge Kaifer bor ber erhabenen Tobtengestalt fich niederwirft, in gebrangter, ge= haltreicher Rurze fprechend bargeftellt. Allerdings ift bei biefen Bildern ber Runftler noch auf bem Wege zu vollenbeter Durchbildung, was namentlich auch bei ber Ausführung in Fredco deutlich bervortritt, aber ebenfo unwiderleglich gibt fich eine Rulle von Kraft, eine Lebendigkeit der Darftellung, ein Sinn für Großartigfeit ber Formen fund, bag man mit Sicherheit auf immer bedeutendere Leiftungen fchliegen fonnte. (Die Bollendung ber Aufgabe ift dem Maler Rehren übertragen, von welchem im Wegensatz gegen Rethel die Runft bes "Malens" und ber "Farbe" gerühmt wirb.)

Seinen Beruf fur die monumentale Aunft bethätigte Rethel ferner in einer Volgezeihe von Zeichnungen zum Buge Bugdannie Sannibale über die Alpen, die freilich nur Entwurfe bales. geblieben find. Schon ber Gedanke, diefen Stoff zur Be-

3. Beitr.arbeitung zu nehmen, muß bem Runftler gum Ruhm gerechnet werden, indem eine große, welthiftorifche Begebenbeit bamit zum erften Rale zum Stoff malerifder Bearbeitung gemablt Belche ausgiebige Fundgrube neuer Motive, bebeutenber Romente und Charafterschilberungen! Rethel führt uns in biefen Beichnungen mit ben Kartbagern über bie Rhone zu ben wilben blondhagrigen Albenbewohnern : Die im zweiten Bilde die Eindringlinge anfallen, ihre Reiter in die Klucht fcblagen und fie über Felsschluchten verfolgen; von Froft und Rurcht burchschauert, tommen die Rarthager in Die Gisregionen bes Gebirges, in benen ber Tod ihre Reihen lichtet, und wo die mit Rameelen und Elefanten mubfam fortfletternben Rrieger von hungrigen Bolfen und Geiern umfreist werben, bis im letten Bilbe ber Reft bes Beeres bie Stelle erreicht, von der aus Sannibal auf die fruchtbare Boebene troftend nieberweisen fann.

Ein unvergängliches Denkmal aber bat Rethel fich und einer beklagenswerthen Berirrung bes beutschen Beiftes gefest in einem Golgschnittwert, bas mit Berfen von R. Reined Much einunter bem Titel "Auch ein Tobtentang" 1848 erschien. Tobten. tank. Wit einer ebenso erhabenen als bittern Ironie, phantafiereich, fcwungvoll und flar, bagu mit ber Rervenfraft eines alten Reiftere, führt er die Revolution ale Spieggefellin bes Tobes in feche großen Blattern vor. Lift, Luge, Gitelfeit, Toll= beit und Blutgier verbinden fich mit dem Tod; ber reitet mit ben ibm von ihnen gegebenen Baffen nach ber Stadt, und wiegelt die Bevolferung auf, die ihm jauchgend gufällt, ba er Die Werthlofigfeit ber Krone barthut; und aus feiner Sand bas Schwert ber Bolfsjuftig nimmt, von ihm geführt auf ben Barricaden fampft und ftirbt, womit fein Zwed erreicht, und wenigstens die "Gleichheit", wenn auch nicht die "Freiheit" gewonnen ift. Es find Blatter, die man unerschuttert nicht3. Beitr. betrachten kann, und in benen die Bucht bes Talents mit der scharfe ber Gedanken und der Entschiedenheit der Gefinnung um den Borrang streiten.

Außer ben Genannten haben fich noch C. Ballen = Ballene berger, Grimaux, Ihlee und Jung an Beitangeschlof-bergere. fen. Ballen berger hat fich fo in den Geift ber altdeutschen Kunft eingelebt, daß seine Beichnungen und Bilder füglich für Arbeiten des 15. Jahrhunderts gelten können.

Dann muß bier noch einer öffentlichen Runftunternehmung gedacht werden, die in ihrer Abficht bochft lobenswerth. in ihrer Ausführung wenig befriedigend erscheint: die Ausfchmudung bes Romerfaales. Wer biefen Saal in Romer. feinem alten Buftand gefannt und fich ber grau in grau gemalten Raiferbuften in ben Rifchen erinnert, ber mußte fich freuen, wenn er borte, baf an beren Stelle Die Beftalten ber Trager von bes beutschen Reichs Geschichte in lebensfrischen Farben prangen murben, eine erhabene Beifterversammlung aus langft vergangenen Tagen. Allein ben Ginbrud machen bie Bilber nicht. Es fehlt burchaus ber monumentale Charafter, jebe einheitliche Anordnung im Allgemeinen. muß es ftoren, bag nicht alle Geftalten in ber gleichen Linie fteben, fondern bald mehr, bald weniger in ben Raum bes Bilbes bineingerudt find; noch mehr, baf fie unter fo febr verschiedenartigen Gefichtspunkten, felbft unter fo niedrigen aufgefaßt werben fonnten, daß der alte Barbaroffa einem reichen Raufmann gleich fteht und fein großer Entel als Falfentrager im Aronungsfaal erscheint, mabrend Andere in ber Burbe ihrer Stellung auftreten. Freilich hat man auch bie Maler ber entgegengesetteften Richtungen fich babei betheis ligen laffen, Steinle neben Stilfe, Beit neben Leffing ac., Forfter, Befd. b. beutid. Runft. V. 30

3. Beitr. Steinle fügte ben Raiserbilbern ein Bild weiser Gerechtigkeit, "bas Urtheil Salomons" binzu.

Daß Abolf Schrödter, Dielmann und Carl Beder aus Duffeldorf fich nach Frankfurt gewendet, ward früher berichtet. Moriz Oppenheim aus Frankfurt malt fleißige Bilder aus bem gewöhnlichen Leben, auch Bildniffe, obschon er in frühern Jahren mit einem "Roah in der Arche" in der historienmalerei sich versucht hat. Im Fache der Landschaft zeichnen sich aus Carl Morgen stern, Funk, Reifsenstein, W. Pofe, u. A.

Bild. nerei. Als Bilbhauer find Zwerger, Schmibt v. b. Launit (aus Cröfin in Curland, geb. 1795) und Wensbelftabt thatig. Bon ihnen rühren die Statuen am Börsengebaude her: Alugheit und hoffnung, Sees und Landhandel und die fünf Welttheile. Wendelstadt fertigte die Colossalpatue Carls d. Gr. für die Mainbruck, und v. Launit das Denkmal der Ersindung des Buchdrucks, in einer Gruppe von Gutenberg, Schesser und Buft, galvanoplastisch ausgeführt, ein Werk von großer monumentaler Wirkung.

Banfunft.

Die Baukunst hat einen sehr ausgezeichneten Bertreter in F. M. heffemer aus Darmstadt, der ebenso als wissenschaftlich gebildeter Künftler, wie als ausübender Architekt thätig ift. Bon ihm ift u. a. die etwas vrientalisserende Grabcapelle der Gräfin Reichenbach auf dem Friedhof in Frankfurt.

# Siebenter Abschnitt.

#### Carlorube

ift durch die Ueberstedelung von Schirmer und Leffing aus Duffeldorf in Verbindung mit einer ziemlich groß angelegten Aunstschule zu einem Wohnplat beutschen Kunstlebens. Reitrerforen worden, bessen Entwickelung noch ber Zukunst angehört. Mit der Kunstlichule ist eine Kunstsammlung versunden, die einem glücklichen Gedanken ihre Physsognomie verdankt. Hier sindet man Zeichnungen, Cartons und Gesmälde von fast allen ersten Reistern der neuen deutschen Kunst, so daß ihnen die Möglichseit einer vereinten praktischen Wirksamkeit von hier aus gegeben ist. Hier sieht man auch Arsbeiten eines Bilbhauers Reich, Gestalten der Bilbhauerei Beich, und Ralerei, welche ein schönes Talent bekunden, das sich noch weiter in einem Relief an der Trinkhalle in Baden-Baden bethätiget hat, in welchem die Heilquelle personisiciert ist, umgeben rechts von Kranken, die sich vertrauenvoll ihr nahen, links von Genesenen, die dankend scheiden.

Inzwischen war Carleruhe schon seit lange für die deutsche Kunft von Bedeutung, indem hier für ihre wichtigsten Angeslegenheiten mit unermüblichem Eifer gearbeitet worden. "In welchem Sthle follen wir bauen?" So lautete die von hubsch aus Carleruhe bereits beim Dürersest 1828 aufgeworfene Frage an die deutschen Künstler, durch welche man sich flar bewußt wurde, daß wohl Walerei und Sculptur ihre eigenen, neuen Bahnen sich gebrochen, nicht aber die Baufunst. Bersuchen wir, hubsch's Antwort aus seinen Werken zu lesen!

Seinrich Gubsch aus Weinheim, geb. 1795, bil- beinr. bete fich in ber Schule von Weinbrenner, von welchem er vor-bubic. nehmlich ben freilich nur negativen Grundsatz angenommen zu haben scheint, baß alles Richtconstructive in ber Baukunst sehlerhaft sei. Er unternahm 1817 bis 1819 eine Reise nach Italien und Griechenland, und gab (mit Heger) male-rische Ansichten von Athen und ein Werf über griechische Ar-

30\*

3. Beitr chitektur heraus, bas zu einer Bolemik mit A. hirt in Berlin führte.

Seine vorzüglichsten Bauwerke find: die Kirche in Bulach bei Carlsruhe, das Finanzministerium, die polytechnische Schule, die Kunsthalle, die Treibshäuser, das Orangeriegebäude, die katholische Kirche und das Theater zu Carlsruhe, die Trinkhalle zu Baden-Baden, eine Capelle zu Bruchsal, die Kathebrale zu Rottenburg und die Kathebrale zu Ludswigshasen. Außerdemist die Restauration des Speierer Domes, und der vollständige Reubau der Westseite sein Werk.

Der unverfennbare Ernft, mit welchem Subich feine funftlerifchen Aufgaben ale Bergensangelegenheiten behanbelt, und mit ihrer Löfung gleichsam ein Glaubensbefenntniß ausspricht, macht ihn gum wurdigen Genoffen von Cornelius, Overbed und beren Freunden, mit benen er gleichen Bielen nachstrebt. Was ibn aber wefentlich von biefen unterscheibet, ift: bag bei ibm bie geftaltenben Rrafte nicht wie bort vorzugweis Bhantafie und ichopferischer Formenfinn, oder Forderung barmonifcher Schonbeit find, fondern flare, verftandige Berechnung, forgfältige Beachtung alter Borbilber, Die er felbft bei etwaigen Reuerungen nicht aus ben Augen verliert. Go fcheint ber Rirche zu Bulach feine architeftonifche, fondern etwa eine mathematifche Ibee zu Grunde zu liegen, fo daß die Formen vom conftructiven Geifte nicht fowobl getragen, als geschaffen find, und alfo oft gegen bas Gefühl bie Rechtfertigung ber Conftructionelchre bedurfen. Um nur eines ober bas andere ju nennen: bas Gewolbe bes Mittel= fchiffes ift fein Tonnengewolbe, fondern man mochte ce eine Reihenfolge fleiner Tonnengewölbe nennen, die fich quer über das Mittelschiff legen, jedoch nicht horizontal, sonbern in3. Beitr. flachen Bogen gebildet sind. Die Seitenschiffe find mit einem Biertelfreisbogen überdeckt, und nehmen sich sonach wie in der Galfte durchschnitten aus. Der Druck dieser Bogen gegen die Pfeiler scheint diese hinaus drücken zu wollen, und es hilft dem Auge wenig, wenn dem Verstand vorgerechnet wird, daß sie sich vergeblich abmühen, da die Kräfte von Schub und Begenschub sich ausgleichen.

Bu biefer bier wie fonft fich fundgebenben Scheu vor Ausschreitungen fünftlerischer Phantafte kommt nun noch ein grundfägliches Burudgeben auf bie anfänglichen Buftanbe ber driftlichen Runft, Die ibm, aller Abbangigfeit von ber bereite entarteten altrömischen Baufunft ungeachtet,. ber vollenbetfte architeftonische Ausdrud bes Chriftenthumes find; abnlich wie Biele Mag und Geftalt ihrer religiöfen Ueberzeugungen von den Rirchenvätern fich feftftellen laffen. Weit entfernt, in den Bafilifen und Rotunden der erften Jahrhunberte nur bie Unlagen zu schen, beren Elemente in allmäh= lichem Bachsthum ihre leste Entfaltung in ber Gothif ge= funden, fo erblidt Bubich in Diefer vielmehr eine Entartung ber Baufunft; lagt bem romanifchen Styl, als bem ber reine= ren Quelle nabern, einen weiten Spielraum, geht aber lieber auf biefe gurud. Die Anwendung ber Archivolte ftatt bes Architrave bei Gaulenftellungen findet er nicht nur vollfom= men richtig, fondern fest bei folden Berbindungen auch ben Flachbogen an die Stelle des halbfreisrunden. Fur die Broportion tee Durchmeffere eines Bogens jur Sobe ber Gaulen , bie er verbindet, nimmt er feine Grenze an ; wenigstens fommt zu febr boben Gaulen eine febr fcmale Zwischenweite bor, fo bag er ben Rundbogen behandelt wie ben Spigbogen, ber boch in Diefer Beziehung viel größere Freiheit gewährt.

3. Beitr Das Bauptgefims einer Façabe bebt Gubich in ber Ditte gu einem ftumpfen Bintel empor, fo bag ein Giebel ohne Bafis entsteht, wie an der Runfthalle, wo ohnehin romanische und griechische Elemente unbarmonisch neben einander geftellt find. Die Berbindung eines rechtwinkligen Borticus mit (bem Theil) einer Rotunde, nach bem Borbild bes romifchen Bantheons, hat bubich auch bei bem Theater in Carleruhe angewendet. In bem Entwurf zu einer protestantischen Rirche fur Carlerube kommen ftatt eines Tonnen= ober Rreuggewolbes bloge, über bas Mittelichiff gesprengte Bogen ober Bogenwande vor, an welche die aus je zwei flachen, fleinen Tonnengewolben gebildete Dece fich anlehnt; eine Form die zum Theil in abn= licher Beise in ber Rirche S. Maria foris portam bei Rabenna zu feben ift. 3ch befenne, bag mir biefe Formen weber architektonisch wirkfam, noch einer bedeutsamen Entwickelung fähig icheinen; wie ich fie, wo Aehnliches in alten Baudentmalen angewendet ift, mehr für einen Rothbebelf, als für ben Ausbrud fünftlerifder Schaffensfraft anfebe.

Trinf.

Unter allen mir bekannten Werken von Subsch halte ich die Trinkhalle in Baden-Baden für das glücklichste. Schön gelegen, seiner Bestimmung vollkommen entsprechend und sie klar aussprechend, gefällig in Formen und Verhältnissen, eigenthümlich ohne alle Prätenston, verständig ohne Trockenbeit, und durch und durch heiter. Auf einem starken Rustico-Unterbau erhebt sich die halle mit 17 offenen Arcaden von slachen Bogen, von Säulen getragen, die zu keiner der bekannten classischen Ordnungen gehören, wohl aber harmonisch zu dem Geist ländlicher Romantik simmen, in welcher der Bau gedacht ist. Die Säulenschäfte sind stark, glatt, rund, die Basen attisch, die Capitäle den korinthischen verwandt, mit einer doppelten Krone von vier hohen und acht

niebern Atanthusblättern, zwei Blumen an jeber Seite unb3. Beitr. an jeber Ede Rnospen, Die in Spiralen fteben, und fomit an die griechischen Schneden erinnern. Die Capitalplatte ift achtedig und abgestumpft, Die barauf aufliegenden Bogen, wie der gange Bau, von unverpuptem Biegelwert, und zwar boppelt über einander liegend, mit einer flachen, mofaitartig verzierten Berbachung. Die Winfel gwischen ben Bogen find . mit reliefterten Lowentopfen und roth und weißen Ranten ausgefüllt. Das Sauptgefime wird von einer Reihe fleiner Tragfteine gehalten; Die Sodel, auf benen Die Saulen fteben, son einem burchbrochenen Belander unter fich gusammengehalten. In ber Ditte Des Gebaubes liegt ber Saupteingang, bon vier Saulen und zwei Pfeilern gebilbet, von einem flachen Giebel überbedt, beffen Welb von einem Relief eingenommen ift. - Breite Stufen führen binauf. Das Innere ber Salle ift nicht minder freundlich. Tief und geraumig fur eine große Angahl Gafte, gefchunt gegen Sonne, Regen und Wind, gewährt fie frifche Luft und bie berrlichfte Ausficht. Die Decke ift ein Tonnengewölbe, von Gurthogen unterbrochen, Die von ben Saulen zu ben Wandpfeilern gefchlagen find und an ihren Enden eiferne Schleubern aufnehmen. Diefe, beftimmt, die ben Saulen mangelnde Biberftandefraft gegen ben Schub bes Bewolbes zu erfeten, find fo einfach und anmuthig vergiert, bag man ihre Sclavendienfte über ihrem Unblick vergißt. Die Seitenausgange werben burch je brei flache Bogen überbedt, von benen ber mittlere eine erhöhtere Unterlage bat. Diefen zur Seite befinden fich Rifchen zur Aufnahme bon Statuen.

Reben Gubich war fein Mitichuler und Freund, ber leiber fruh verftorbene &. Gifenlohr ale Baumeifter und Schrift. G. Gifen. fteller thatig, eine reichbegabte, gefunde, liebenswurdige 3. Beitr. Runftlernatur. Rur wenige seiner Runftgenoffen schienen so berusen, ber Architektur neues, eigenthumliches Leben einzuhauchen, womit sie zugleich die Sinne und den Berftand befriedigen und das Gerz gewinnen konnte. Treu den von Weinbrenner empfangenen Lehren war und blieb sein oberfter Grundsat: "daß alle architektonische Formensbildung von der Construction, die se vom Material bestimmt sei; daß überall das Material in seiner Wahrheitzur Geltung kommen muffe, alle Scheinformen durchaus zu meiden wären, so daß beim Entwurf, sei es einer Construction, seies eines Ornamentes, das Material zu berücksichtigen sein; womit er entschieden der "Cement=, Bretter= und Binf-Architektur" entgegen trat.

Wer burch bas Großherzogthum Baben gereift ift, wird fich gewiß mit Freuden ber Babnhofe und Barterhaufer er-Sie find fammtlich von Gifenlohr! "In all Diefen Berten pulftert eine warme Empfindung, eine reiche, mannichfache Phantafie, gepaart mit einem frifchen Blid fur bas Ungemeffene, Bwedentfprechenbe. Wie bat er nicht verftanden, alle eigenthumlichen Bortbeile, welche ibm die Art ber Terrainbildung bot, zu fünftlerischen Motiven umzuwandeln, fo baß jedes fleinfte Barterbaus bas Balten und Schaffen eines bober organifierten, afthetischen Sinnes bezeugt. er bann ferner die Urt und Beschaffenheit bes Materials zu fchaten und zu benuten gewußt, und besonders wie glucklich ift er auf ben zierlichen und babei boch fo berben Golzbau bes Landes eingegangen! Er bat ibn etwa mit abulicher Deifter= schaft behandelt, wie Bebel bas Alemannifche: man fuhlt überall ben Sauch eines frifchen Bolfethumes, aber unbeichabet ber urfprunglichen Raivetat beffelben bat ein achter Kunftler mit feinstem Sinn für das Charafteristische des 3bi-3. Beitroms es zum Ausdruck seiner Ideen ausgeprägt. Diese weits vorspringenden Dächer, die schattigen, zierlich geschnisten Galerien, die malerische Anordnung des Ganzen, die lebens dige Farbenwirfung des verschiedenen Materials, das alles sind Elemente, aus denen es Einen anheimelt. Und wo, wie an den größern Bahnhofgebäuden, das vornehmere Material des Hausteines in schöner Duaderfügung sich geltend macht, ist der romanische Styl in freier, edler, phantastevoller Beise gehandhabt, so daß man seiner Lebensfähigkeit sogleich inne wird."\*)

Bier schließe fich

#### Conftanz

mit einer Kunstlerin an, die, obwohl in Munchen und Rom gebildet, doch keiner der verschiedenen deutschen Schulen eisgentlich angehört, so wie sie auch an keiner der größern Kunstskätten ihren Wohnsitz hat. Marie Ellenrieder, geb. Marie 1792, verbindet mit einem bedeutenden Talent große Tiefer rieder. und Innigkeit des Gefühls, Sinn für Schönheit und Ansmuth und eine zarte, aber durchaus nicht unkräftige und sehr vollendete Aussuhrung. Sowohl in den einzelnen Heiligensbildern, als in einem Gemälde, Christus als Kinderfreund", und vielen andern größern und kleinern Bildern treten ihre Berdienste deutlich hervor, und namentlich sind es einzelne Köpfe, die durch ihren feelenvollen Ausdruck anziehen und wie ein herzvolles Wort, ja wie schon eine sanste Sprechstimme wohlthuend wirken, ehe man noch um den Inhalt des

<sup>\*)</sup> W. Lubfe im D. Kunstblatt 1855 S. 439. Der Berf, hat mir fo aus ber Seele geschrieben, bag mir — was er verzeihen moge — nichts übrig blieb, als ihn wieder abzuschreiben.

3. Beitr. Gesprochenen sich bekummert hat. Maria Ellenrieder wird einen Ramen behalten in der Aunstigeschichte, so gut wie Augelica Kausmann und — besser!

### Achter Abschnitt.

Stuttgart,

Die Baterfladt bon Schick und Bachter mare mobl berufen gemefen, eine glangendere Stelle in ber beutschen Runftgeschichte einzunehmen, ale ihr beschieben worden. Indef mar' es ungerecht, ihr eine untergeordnete anzuweisen. . Der Ronig hat ber Malerei, Baufunft und Bildnerei große und ehrenvolle Aufgaben geftellt: er bat ben Malern in' feinem Luftfcbloß Rofen Rein ben griechischen Simmel aufgeschloffen ; er hat die Thaten feiner Borfahren in einer Bilber= folge im t. Schloß verberrlichen laffen; er bat Deifter= werke alter Malerei erworben und in eine öffentliche Sammlung vereinigt; er hat eine fehr reichhaltige Balerie neuer Malermerte angelegt; an Bildhauer hat er mit Borliebe Auftrage ertheilt, und große Bauunternehmungen, wie bie ber "Bilbelma", bes "Ronigsbaues" u. a., haben ber Architeftur einen großen Schwung gegeben. Er bat eine Runft = fcule gegrundet und fie mit allen Mitteln zur Runftbilbung reichlich ausgestattet. Wenig bagegen ift von Seite ber Bevolferung gefcheben und namentlich find bie Leiftungen bes Runftvereines unerheblich geblieben.

3. g. Ein treffliches Talent, aufgewachsen noch im Schatten ber Romantik beutsch-römischen Angedenkens, war Joh. Fr.

Dietrich aus Biberach, geb. 1789, geft. 1846, ein Menfch3. Beitr. von einer Barme bes Bergens wie Benige, aber leiber! von raich nieberbrennendem Feuer, und barum auf ber mit vielversprechenden Leiftungen betretenen Babn binter feinen Mitftrebenben bald und weit gurudbleibend. 3m f. Schloß gu Stuttgart hangt von ihm ein großes, in Rom 1820 ausgeführtes Delgemalbe: ", der Einzug Abraham's ins gelobte Land." Reich an lebendigen und liebenswürdigen AbraBrotiven, groß und eindrucksvoll in der Anordnung, ebel und gelobie
Land. darafteriftifch in ber Beichnung, von ernftem, barmonifchen Farbenton, und fleißig ohne alle Mengftlichfeit in ber Ausführung, berechtigte biefes Bild zu ber hoffnung, in Dietrich einen Erfat fur Schick gewonnen zu haben. Auf bie nachbrudliche Empfehlung von Cornelius wurde ihm im Jahr 1826 ein Theil ber Frescomalereien und Reliefs im t. Schloß Rofenftein bei Stuttgart übertragen. Er zeichnete Belios auf bem Sonnenwagen im Gefolge ber Boren, und Luna von Berfe gefolgt, welche beide von bem Bildhauer Diftelbarth für bie beiben Giebelfelber bes Schloffes in Relief ausgeführt murben. Bur bie Fresten im Speifefaal wählte er Die Bacchusmuthe gum Gegenstand, und malte Die Erziehung bes Gottes, feinen Brautzug mit Ariadne, und feine Kampfe miter Bentheus und Lufurg. Sind Diefe Urbeiten icon beträchtlich ichwächer, ale fein Abraham, fomobl in Beidnung, Composition und Farbung, fo machen bie nachfolgenden Bemühungen, ber driftlichen Runft fich ju wibmen, namentlich ber b. Martin zu Schemmerg, und vor allen die Frescomalereien in ber Kirche zu Bulach bei Carlerube einen mabrhaft betrübenden Ginbrud. Unvergeflich bleibt mir eine Beichnung, bie er als gang junger Runftler auf Die Befreiung Deutschlands vom frangofischen

3. 3eitr. Joch entworfen, und beren schwungvolle Begeifterung mit entzündender Kraft fich mittheilte.

Gin jungerer Beit- und Wettftreitgenoffe Dietrich's ift Anton Anton Gegenbauer aus Wangen im Allgau, geb. 1800. Graen. Gin Schuler ber Munchner Afademie unter Langer war er ber naturliche Gegner ber Beftrebungen Dietrich's und batte, wenn biefer an rubiger Energie ibm gleich gewesen mare, bas Relb raumen muffen. Gegenbauer bat feinen febr ausgebilbeten Formenfinn, und feine Individualifterung gelingt ibm nicht; aber er weiß Die Leere burch anmuthige Beichheit ober burch bie Rraft bes Striche und eine bewundernewerthe Geschicklichkeit ber Band zu beden. Bei unleuabarer Trodenheit ber Farbe ift feinen Gemalben doch ein blubendes Colorit nicht abzusprechen und jedenfalls ihre Reifter= fchaft in ber Ausführung anzuerkennen. Denn man mag fich nun an feinen Werfen erfreuen ober nicht; eine muß ibm von Allen quaeftanden werden : er bat mit redlichem Gifer und obne Rachlaffen babin gearbeitet, Die ihm verliebenen Rrafte gur vollen Entfaltung zu bringen. Wenn feine Staffeleigemalbe, namentlich die Benusbilder und abnliche Begenftande, burch füße Weichlichkeit ebenfo anziehend, als abstoffend (je nach ber Beschaffenheit ber Beschauer) wirken, fo haben bagegen Breefen Die gefchichtlichen Freefen im Schloß faftallgemeine im Buftimmung geerntet. Gegenbauer hat hier in funf Saalen bes obern und bes Erbgeschoffes 16 Gemalbe aus ber fcmabifden Gefchichte, bas größte 45 &., bas fleinfte 17 &. breit, bei 13 F. Sobe, vom Jahr 1837 bis 1855 in Fresco ge-Im ersten Sagle bes obern Stochwerfes malte er brei Bilber aus dem Leben bes Grafen Gberhard II., bes Greiners : feine Flucht aus dem Wildbad, bei Mondschein, als ihn die Schlegler überfallen wollten; feine an den Berrathern voll=

zogene Rache, wie ihre Burg Berneck gebrochen und sie ge-3 Beitr. fangen fortgeführt werben; und die Döffinger Schlacht wider die Reichsstädte, wobei Eberhard's Sohn, Ulrich, im Border-treffen blieb. — Im zweiten Saale malte Gegenbauer, wie Graf Eberhard der Erlauchte 1281 seine Stadt Stuttgart gegen Rudolph von Habsburg vertheibigt; den Sieg des Grafen Ulrich über die Eflinger 2. Nov. 1449, sprechend durch eine einzige Gruppe ausgedrückt, wie der Graf die seinbliche Vahne erobert und die eroberte glücklich vertheibigt; und den Einzug Graf Eberhard's des Bärtigen in Tübingen als Herzzog 1495, ein Bild voll friedlicher Pracht und anmuthigen Wolkslebens.

Im erften Saal bes Erbgeschoffes begegnen wir zuerft bem Grafen Cherhard im Bart und gwar auf feiner Bilgerfahrt nach Jerufalem 1408, gerabe als er bie beilige Stabt von fern erblict; bann wie er in ber Grotte bes beiligen Grabes vom Batriarchen bes Salvatorfloftere ben Ritterfchlag empfängt; und bie Bermahlung Gberhard's mit ber Martgrafin Barbara Gongaga. Im zweiten Saale feben wir Cberhard in Floreng bei Lorengo von Medicis, wie biefer ihm ,,fein Roftbarftes", feine Frau mit ihren Rindern, zeigt; bann wie ihm Papft Sirtus IV. (1485) Die geweihte Rofe überreicht; bann wie er auf bem Reichstag zu Worms 1495 von Raifer Maximilian zur Berzogewurde erhoben wird; und Raifer Marimilian an feinem Grabe 1499. - 3m britten Saal bes Erdgeschoffes haben wir wieder Graf Eberhard ten Greiner por une, und zwar wie er ben Raifer Carl IV. 1347 bei Mainz, als er von Gunther von Schwarzburg überfallen wurde, ret-3m zweiten Bilbe fitt feine Wittme, Grafin Benriette von Mömpelgard , in Rriegeruftung zu Roß; zu ihren Fugen liegt beffegt und gebunden ihr und ihrer Rinder Feind, Fried3. Bein. brich von Bollern, ber Dettinger, mahrend feine Burg Flammen aufgeht. Im britten Bilbe fehen wir Graf Chharb ben Erlauchten auf bem Reichstag zu Speier 1309, r er Kaifer und Städte, wenn fie feine Unabhangigkeit antaf wollen, zum Kampf herausfordert.

Es darf erwähnt werden, daß Segenbauer bei die Malereien sich anstatt des Kalfes eines andern Minerals (Kreide oder des Marmorstaubes) bedient hat, wodurch all bings die Harten der Frescomalerei vermieden; aber auch i leuchtende Kraft eingebüßt worden.

Bernhard Reber aus Biberach mar von Rund Bernb. Reber. wo er an Cornelius fich angeschloffen, nach Weimar beru worden, im bortigen Schloffe Freefen zu ben Dichtungen ! Boethe und Schiller auszuführen, und war fobann nachein mehriabrigen Aufenthalt in Leipzig als Director ber borti Malerafabemie, nach Stuttgart gegangen, um bie Lein ber neuerrichteten Runfticule zu übernehmen. Rrenge, bier ausgeführten Bilbern ift ein großes Altarbild, Die Rre nahme. abnahme, ju nennen, in welchem man bie Barme ber pfindung vermißt, die fruberen Werfen von ihm eiger Es ift weniger ber Begenftand, ale bie Behandlung, b beschäftigt, und fo wenig Reues und Gigenthumliches ben Motiven, daß ibm ber-freilich ganz ungerechte wurf gemacht wurde, fein Bilb fei eine Copie nach I ba Bolterra's berühmtem Gemalbe. In einem andern bild bat er ben Frühling allegorisch barguftellen ve Frühling. in einem von Genien burch bie Lufte getragenen, 2 ftreuenden Jungling. In einem Chelus ber Sahreszeiten bas Bilb leicht verftanben werben; aber ohne allen Se bedarf es ber erflarenden Rebe, mas ben Gindruck febr

trachtigt, ben re mit feinen freundlichen Gestalten und feiner3. Beitr. beitern Farbung hervorzubringen beabsichtigt.

Unter den Genremalern zeichnet sich heinrich Russeinr. ftige aus Werl in Westfalen aus. Aus der Duffeldorfer Schule hervorgegangen, legt er großen Werth auf geschickte und sorgkältige Aussührung und liebt eine große Mannichsfaltigkeit des Stoffes, so daß man daraus nicht auf eine besstimmte Richtung schließen kann. "Das verlassene Madchen", "das wiedergefundene Kind", "die gestörte Mittagsmahlzeit", "die Braut" und dergl. Gegenstände machen den Inhalt seiner Bilder aus, von denen viele durch Carl Kischer, E. Müller, "Dümmler, Lasosse, A. Fah u. A. gestochen und lithograsmutsbiert sind.

milon Burttemberg Bilder aus Seurtgart hat für ben Kronprinzen gart minden Burttemberg Bilder aus dem römischen Volksleben in bilds Lebensgröße gemalt, ohne damit die Reize dieses Lebens 1 hithoch die Bedeutung seines unverkennbaren Talents ins rechte putcht zu ftellen.

hich Unter ben Bilbhauern ist vor Andern Theodor Theodor inne Bagner aus Stuttgart, geb. 1800, zu nennen. Ein Schüler Bagner. him dannecker's, spater Thorwaldsen's in Rom, und von ursprüngselung bem, edlen Kunststun, gab er seinen Arbeiten das Gepräge imlickes idealen Styls und einfacher Schönheit. 1829 hatte recht leine Anzahl Reliefs für die Außenseite des k. Lustschlosses enach benstein gesertigt; bedeutender aber zeigte sich sein Talent nand der dem König errichteten Ehrensäule vor dem Schloß, iellen Für er die Reliefs mit den Kriegs- und Friedensthaten des nen, kesten, und die allegorischen Statuen der Regententugenden eszein bellierte, daß sie in München in Erz gegossen werden illen Enten.

ad set Gin zweiter Bildhauer von großem Talent ist Ludmig Coser.

3. Bein. brich von Bollern, ber Dettinger, mahrend feine Burg in Flammen aufgeht. 3m britten Bilde fehen wir Graf Eberbard ben Erlauchten auf bem Reichstag zu Speier 1309, wie er Raifer und Stabte, wenn fie feine Unabhangigkeit antaften wollen, zum Kampf herausfordert.

Es darf erwähnt werden, daß Segenbauer bei diesen Malereien sich anstatt des Kalfes eines andern Minerals (ber Kreide oder des Marmorstaubes) bedient hat, wodurch allerbings die Särten der Frescomalerei vermieden, aber auch ihre leuchtende Kraft eingebüßt worden.

Bernbard Reber aus Biberach mar von Munchen. Bernh. Reber. wo er an Cornelius fich angeschloffen, nach Weimar berufen worden, im bortigen Schloffe Freeken zu ben Dichtungen von Boethe und Schiller auszuführen, und war fobann nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Leipzig als Director ber bortigen Malerafabemie, nach Stuttgart gegangen, um bie Leitung ber neuerrichteten Runfticule zu übernehmen. Unter ben Rreugh, bier ausgeführten Bildern ift ein großes Altarbild, die Rreugabnahme, zu nennen, in welchem man bie Barme ber Empfindung vermißt, die fruberen Werten von ihm eigen ift. Es ift weniger ber Begenftand, ale bie Behandlung, bie ibn beschäftigt, und fo wenig Reues und Gigenthumliches ift in ben Motiven, daß ihm ber-freilich gang ungerechte - Borwurf gemacht murbe, fein Bilb fei eine Copie nach Daniel ba Bolterra's berühmtem Gemalbe. In einem andern Delbild hat er ben Frühling allegorifch barguftellen versucht, Früh-ling. in einem von Genien burch bie Lufte getragenen, Blumen ftreuenden Jungling. In einem Chelus ber Jahreszeiten murbe bas Bilb leicht verftanden werden; aber ohne allen Gegenfat bedarf es ber erflarenden Rebe , mas ben Gindruck febr beeinträchtigt, ben es mit feinen freundlichen Gestalten und feiner3. Beitr. beitern Farbung hervorzubringen beabsichtigt.

Unter den Genremalern zeichnet sich heinrich Russeiner, flige aus Werl in Westfalen aus. Aus der Dusseldorfer Schule hervorgegangen, legt er großen Werth auf geschickte und sorgkältige Aussührung und liebt eine große Mannichsfaltigkeit des Stoffes, so daß man daraus nicht auf eine bestimmte Richtung schließen kann. "Das verlassene Madchen", "das wiedergefundene Kind", "die gestörte Mittagsmahlzeit", "die Braut" und dergl. Gegenstände machen den Inhalt seiner Bilder aus, von denen viele durch Carl Fischer, C. Müller, Dummler, Lasosse, A. Fah u. A. gestochen und lithographiert sind.

Rarl Muller aus Stuttgart hat für ben Kronpringen gart von Burttemberg Bilber aus dem römischen Volksleben in 2/3 Lebensgröße gemalt, ohne damit die Reize dieses Lebens noch die Bedeutung seines unverkennbaren Talents ins rechte Licht zu ftellen.

Unter den Bildhauern ift vor Andern Theodor Theodor Bagner aus Stuttgart, geb. 1800, zu nennen. Ein Schüler Bagner Danneder's, später Thorwaldsen's in Rom, und von ursprüngslichem, edlen Kunstsinn, gab er seinen Arbeiten das Gepräge eines idealen Styls und einsacher Schönheit. 1829 hatte er eine Anzahl Reliefs für die Außenseite des f. Luftschlosses Rosenstein gesertigt; bedeutender aber zeigte sich sein Talent bei der dem König errichteten Ehrensaule vor dem Schloß, wosur er die Reliefs mit den Krieges und Friedensthaten des Fürsten, und die allegorischen Statuen der Regententugenden modellierte, daß sie in Rünchen in Erz gegossen werden konnten.

Ein zweiter Bilbhauer von großem Talent ift Ludmig Sofer.

3. Bein. hofer aus Ludwigsluft, der sich vornehmlich dem Studium der Pferde gewidmet hat. Bon ihm find in dem k. Hofgarten die Gruppen der Pferdebändiger, und das Denkmal des Grafen Eberhard im Bart, eine eherne Reiterstatue. Für die Kronprinzessin war im Jahr 1858 ein junger Künstler, Ropf aus Stuttgart, in Rom beschäftigt, die lebensgroßen allegorischen Figuren der Jahreszeiten in Marmor auszusühren, und offenbarte dabei Geschmack und Geschick.

Die Baufunft bat in Stuttgart brei ausgezeichnete Bertreter gefunden in Mauch, Banth und Leins. 3. M. Mauch aus Ulm, geb. 1792, geft. in Stuttgart 1856, em= pfing feine erfte Runftbildung 1809 unter Fifcher in Dunden, betheiligte fich fpater unter Beibeloff am Schlogbau gu Roburg, ging 1817 zu Schinkel nach Berlin und 1830 nach In Folge Diefer Reife gab er bas vortreffliche Werk Italien. "Reue fostematische Darftellung ber architektonischen Ordnungen ber Griechen, Romer und neuern Reifter" bei Riegel in Botebam beraus; und lieferte eine gediegene Arbeit ,,Borbilber für Fabricanten und Sandwerter" mit 70 Beichnungen 1839 an bie polytechnische Schule in Stuttgart berufen, wirfte er nun mit erneuter Rraft für fein Beimathland, und zwar widmete er fich jest mit Borliebe bem mittelalter-Bu biefem Bebuf veranstaltete er mit lichen Bauftol. feinen Schulern funftlerifche Ercurfionen vornehmlich burch Schwaben (wobei bie Regierung ihm mit Gelbmitteln an bie Sand ging) und veranlagte fie ju architeftonifchen und malerifchen Aufnahmen mittelalterlicher Baudentmale und Gerathschaften, wovon über hundert Blatter lithographiert worden. Bon größern Bauten in Stuttgart ift Die Reitercaferne fein Werf.

Ludwig v. Banth aus Breslau, geft. 1858, machte

feine Studien unter Schinkel in Berlin, fpater unter hittorf3. Beitr. in Baris, mit welchem lettern er eine Reife nach Sicilien ausführte und zwei große Werke über die antiken, und über bie mobernen Baubentmale Siciliens berausgab. (Architecture antique de la Sicile etc. par Hittorf et L. Zanth. Paris 1825-36. 3 Bbe, und Architecture moderne de la Sicile etc. Paris 1835.)

1839 trat Banth in feinen Wirfungefreis ale prattiicher Architett in Stuttgart, querft als Erbauer bes Theaters zu Canftatt. Balb aber follte ibm eine ebenfo große als eigenthumliche Aufgabe werben. Der Ronig, erfüllt von einer entschiedenen Borliebe fur Die Lebensweisheit Der Araber, fand biefelbe auch bermagen entsprechend in ihren Bauwerten ausgebrudt, bag er ben Entschluß faßte, bie Billa, bie er für landliche Burudgezogenheit zu erbauen in Begriff war, im maurifchen Styl (ber Alhambra) ausführen zu laf-Diefe Arbeit legte er in bie Banbe von Banth, und fo entstand der Bunderbau ber "Wilhelma", ein Landhaus Bil. mit foniglicher Gintheilung und Ginrichtung, aber nach maurifchen Borbilbern; mit einem reigenden mofaicierten Borbof, in beffen Mitte ein froftallner Brunnen frifches Waffer ivendet, einem hohen Ruppelfaal, Lefe-, Gefellichafte-, Schlafgemächern, einem Bab, fofflichen Bflangenhaufern, und alles im bunten maurifden Ornament, mit Grottengewolben und felbft mit arabischen Spruchen. Schwerlich bat ber Archi=. teft ben Gebanken gehabt, damit ein Werf hinzuftellen, bas Rachabmung fande; auch wird er wohl um fo weniger auf eine Entwickelungsfähigfeit bes Stols gerechnet baben, als er felbft bei ber Unwendung bie engen Grengen erfennen mußte, bie bemfelben - ba ibm aller Formenorganismus abgeht - gestedt find. Die Wilhelma ift ein einziges Berf Sorfter, Beid. b. beutid. Runft. V.

3. Beitr. und muß es bleiben, ba schwerlich noch einmal ein Runftler fo zu fagen alle Lebensfrafte, wie Banth gethan, an die Erziehung und Bflege einer so gang fremdartigen Bflanze wenden wird. \*)

Chr. Leins.

Chr. Leins muß zu ben begabteften Architeften unferer Beit gerechnet werben. Sein hauptwert ift bie Billa bes Kronpringen in Berg bei Stuttgart. Der Runftler hat fich die Aufgabe geftellt; ein Wohngebaube mit vier Fagaben zu errichten, bie alle unter einander verschieden, und boch in ungezwungener lebereinftimmung find. Für Die Formen und Ornamente bat er fich an bie italienische Renaiffance gehalten, ohne jeboch ihr Copift zu fein. Es berricht in allen Theilen bes Gebaudes wie in ber Conception bes Bangen ein reiner Schonbeitfinn und eine leicht bewegliche, beitre Phantaffe; babei bie mobnlichfte Bequemlichfeit in allen Raumen und eine liebensmurdige Rucffichtnahme auf Die Ratur, auf freundliche Aussichten ober auf Berbindung mit Bartenanlagen. - Leine erhielt auch 1857 ben "Ronigsbau", ba ber Architeft Anapp, bem er übertragen worden, fo fdwer erfranft mar, bag er bie Arbeit abgeben Es ift ein großes Brachtgebaube, gegenüber bem fonigl. Schloß, mit einer machtigen ionischen Gaulenftellung an ber Borberfeite, beftimmt zu mufitalifchen Aufführungen und großen gefelligen Feften.

<sup>\*)</sup> Die Bilhelma, maurische Billa S. Raj. des K. Bilhelm von Bürttemberg, entw. und ausgef. von L. v. Janth, in Farbendruck lith. von Storch und Kramer. Stuttgart bei Autenrieth.

# Mennter Abschnitt.

3. Beitr.

## Beimar,

ju Anfang bes Jahrhunderis einer ber wenigen Orte in Deutschland, wo man ernftliche Unftrengungen gur Bieberbelebung und Gebung ber Runft gemacht, fonnte bei bem Aufschwung, ben fie nun allwärts im Baterlande genommen, nicht gurudbleiben mallen. Richt nur, bag man bort, bornehmlich in Folge ber Runftliebe ber Großbergogin Marie (Großfürftin von Rugland) feine Gelegenheit verfaumte, werthvolle Erwerbungen von Schaten alter Beit zu machen, fo gebachte man auch ber lebenben Runft eine Statte ehrenvoller Thatiafeit zu bereiten; fur welche Blane ber von Munchen babin berufene Beb. Bofrath Lubwig b. Schorn mit Rath undenbmigv. Ginficht thatig mar. Das erfte großere Runftunternehmen hatte ben 3wed, ben vier großen Dichtern bes "Anguftischen Beitalters" ein fichtbares Anbenten aus ihren Werten zu ftif-Die um ben "Confeilfaal" im Schlof liegenden Bimmer wurden ermablt, um mit Darftellungen aus ihren Dichtungen ausgemalt zu werben. Das Wieland-Rimmer wurde Brellern und Simon übergeben, fur Schiller und Goethe ward Bernh. Reber aus Munchen berufen, bas Berbergimmer übernahm Guft. Jager aus Leipzig.

Das Wieland immer ift klein, hat eine Rische und Bieland eine offne Ruppel. Sier malte Breller auf hochrothem, Preller mit Goldarabesten reichlich eingefaßtem Grunde fünf landsschaftliche Bilder aus dem "Oberon": den Klosterhof, vor welchem der Feenkönig zuerst dem Suon und seinem treuen Knappen Scherasmin erscheint; huon mit Amanda und Vatme im Balmen- und Olivenhain von Ascalon, mit pracht-

3. Beitr voller Aussicht auf bas von ber Morgensonne überglangte Meer; Suon auf ber Infel bes Ginfieblers, von Seeraubern, welche Amanden entführt, an-einen Baum gebunden, malbige Abendlandschaft mit großen Raftanien und Steineichen; bas Innere eines maurifden Balafthofes mit Guon und Amanda auf bem Scheiterhaufen, gerettet burch bas Bunberborn und burch Scherasmin; Anfunft Suon's und Amanba's in ber Gegend von Paris, Morgenfruhe. - In einem Band unter biefen Lanbichaften find Bilber aus ben Rarchen und Ergablungen Bieland's angebracht, in ben Lunetten barüber aus Mufarion, Maathon und ben Grazien. Sammtliche Bilber find von Breller in Tempera ausgeführt. In bemfelben Bimmer find feche breite Bfeiler, welche benust murben, um bie Geschichte von Oberon und Titania in Arabesteuform aufzunehmen, welche Arbeit von bem Daler A. Simon aus Stutt-Simon. aart mit viel Befchid, Befchmad und Laune ausgeführt morben.

Im Schillergimmer wurden von Reber feben Wand-Shillerginimer. immer. Reber. felder zu sieben größern Bildern aus den dramatischen Dichtungen Schiller's benutt, fo baf Fiesco, Don Carlos, Ballenftein, bie Braut von Meffina, Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans und Wilhelm Tell, jedes burch eine Sauptscene und zwei in fleineren Figuren barüber angebrachte Rebenfcenen vertreten find. Ueber ben Thuren und Fenftern find bie Balladen angebracht, über bem Ramin bie Bufte bes Dichtere und barüber bie "Gulbigung ber Runfte"; an ben Wandpfei-Iern und am Sociel fanden die Ihrischen Bebichte eine Stelle. Aus "Fiesco" mablte Reber ben Moment, wo Berring ben Belben bes Stude in's Meer fturgt; ferner bes alten Doria Flucht nach Giannettino's Tob, und ben Treuschwur ber Solbaten für Fiesco; aus "Don Carlos" ben Abichieb bes

Bringen von ber Ronigin, Nachtftud, Die Scene im Garten3. Beitr. von Aranjuez und ben Tod bes Bofa; aus "Wallenftein" bie Scene, in welcher Wallenftein Die Trennung zwischen Max und Thekla ausspricht, Die Besprechung mit Geni im aftrologischen Thurme und bas Lager; aus ber "Braut von Deffina" bie Scene im Garten, wo Don Cefar Beatricen in Don Ranuel's Urmen findet und ber faum gestillte Sag blutburflig von neuem entbrennt, Die Ungludeprophezeihung bes Beidendeuters an ben alten gurften und bie Schluficene, in welcher fich Don Cefar neben ber Leiche bes von ihm ermorbeten Brubere ben Tob gibt; aus "Maria Stuart" Die Busammentunft ber beiben Roniginnen im Bart zu Fortheringban, ben Mordversuch gegen Glisabeth und Maria's Abschied von ben Ihrigen; aus ber "Jungfrau von Orleans" bie Ericheinung ber Madonna, ben Rampf mit Lionel und ben Tob ber Gelbin in ben Urmen bes Ronigs und bes Gerzogs von Burgund; aus "Wilhelm Tell": wie Tell Baumgarten über ben See fahrt, ben Apfelfchuf und wie er Geglern bas fur ibn vorbehaltene Gefchoß zeigt. Bon ben Balladen wurde "ber Ritter Toggenburg, ber Gang nach bem Gifenhammer, ber Braf von Sabeburg und ber Rampf mit bem Drachen" ausgewählt. In Arabesten giert bas "Lieb von ber Gloce" Die Bilafter. Reber hat biefe Gemalbe unter Beiftand bes Dalers Rögl in Fredco ausgeführt. \*)

In der Goethe=Galerie, über beren Saupteingang Goethe ein allegorisches Relief von Ungelica Facius nach Reber, Ang. und über beren Seiteneingangen zwei antite Sartophagreliefs ju der Mythe von Iphigenia und Dreftes angebracht finb, und deren architektonifch-ornamentale Anordnung von Schin-

<sup>\*)</sup> Beftochen von B. Muller. Leipzig, R. Beigel.

3. Beitr. tel berrubrt, find breißig Fredcobilder aus Goethe's Dichtungen ebenfalls von Reber gemalt worden. Bon ben bramatischen Werfen wurden gewählt: Fauft, Bos, Egmont, Iphigenie und Taffo; ferner von ben epischen: hermann und Dorothea, Wilhelm Reifter und Werther; bann von ben Iprifchen: Bauberlehrling, Erlfonig, Konig in Thule, Der Fifder, ber neue Baufias, ber Gott und Die Bafabere : auferbem in Arabesten, die als Ginfaffung ber größern Bilber bienen : Brometheus, Reine Göttin, Ganymed und Wandrers Sturm-Das Beftreben, möglichft erschöpfend zu fein in bem eng jugemeffenen Raume, ift unverfennbar; jo bat ber Runftler aus Got zwei Scenen gemablt (Weißlingen's Abschieb und Bos mit feinem Anaben Georg), zwei aus Saffo (wie Taffo bem Bergog und ber Bergogin fein Bedicht bringt, mofur ber Lorbeertrang feiner wartet in ber Sand ber Fürftin, und fein Gefprach mit Antonio); zwei aus Egmont (Egmont und Oranien, und Egmont im Befangniß, wie ihm Clarchen ale Genius ber Freiheit erscheint); vier (aber fleinere) aus Iphigenia (Iphigenia's Opfer; ber Rampf gwifden Oreftes und Thoas; Dreftes am Meeredufer von Iphigenia gefunden, und bie Erkennungsfcene). Ebenfo unverkennbar bat Reber nach eigenthumlichen Motiven ber Darftellung gefucht, phne inzwischen im Finden befondere gludlich zu fein. fpricht bem Beift ber Goethe'ichen Ballabe gewiß nicht, wenn bor bem fterbenben Ronig in Thule eine feenartige Geftalt, ber Beift feiner Geliebten, vorüber fcwebt; wenn ber Erlfonig mit feinen Tochtern unzweifelhaft greifbarer Geftalt ben Bater mit feinem Rind verfolgt, wenn ber Bauberlehrling in einer Babftube zu fteben icheint. Am wenigften scheint mir ber Ton in ben Bilbern jum "Fauft" getroffen ju fein, wo er im erften Theil Fauft bei ber Befchwörung bon

kleinen Damonen bebient sein läßt, während der Famulus3. Beitr. naht, Mephisto sich entfernt, und Engel und Gott im himsemel sich von ihm abwenden, wo Faust mit Gretchen im Garten spazieren geht, ohne die mindeste herzensbewegung zu zeigen, und wo Gretchen im Kerfer am Boden liegt und der böse Geist neben ihr kauert; oder wo er im zweiten Theil über dem Sterbenden den weiten Engelkranz, dann die betende Radonna im himmel sehen, und die Seele als Kind von einem Engel aus seinem Runde nehmen läst, während die Dämonen vergeblich die Hand danach ausstrecken und Rephisto im unheiligen Blick nach oben den Augenblick verpast, wo er sich der Seele hätte bemächtigen können:

Der Runftler, ber bas Wielandzimmer gemalt, Friebrich Breller aus Weimar, geb. 1804, gilt mit Recht als einer ber erften Lanbichaftsmaler unferer Tage. Gine energifche Ratur, voll Treue und Wahrheit, von flarem Blid und fefter Sand, vertraut mit ber Schöpfung bis ju Blattern und Burgeln, ju Belle und Stein, eingebrungen in ben Geift ber großen Reifter feiner Runft, von einer feltnen Rraft ber Gigenthumlichfeit und Bulle ber Phantafie, bringt er wahrhaft erbebenbe und bergftarfenbe Berfe bervor. Am heimischften ift er auf deutscher Erbe, im Sannenwald, am nordischen Dee= resftrand, im Alpenhochthal; Sturmwolfen erquiden ibn mehr als fchmelgende Sonnenuntergange, und fo menig als eine weichliche, fußliche Stimmung barf man bei ihm eine verblafene Behandlung erwarten. Alles ift fraftig, nervig und gefund. Im Schloß zu Weimar und fonft an vielen Orten fieht man Landschaften von ihm in Del ausgeführt. Bu feinen bebeutenbften Arbeiten aber gehören bie 14 Landschaften zur Obpffee, Die er im Saus von Bartel in Leipzig als Wandgemalbe in Tempera ausgeführt. Gier treten feine

3. Beitr.hobe geiftige Begabung, seine Phantafie und sein Formenfinn in ganger Starte bervor. In biefen ganbichaften bat er bas Theater aufgebaut, auf meldem bas Epos uns vorübergeführt wird. Es liegt in ber Ratur ber Lanbichaftsmalerei, bag fie nicht bie Siftorie geben fann. Wie in ber großen Ratur ber Menfc, felbft in ber Aufregung ber bitterften Schmerzen, ber entzudenbften Freuden zusammenschrumpft zu einem fleinen Bruchtheil bes Gangen, fo fann auch ber Raler von Sochgebirgen und Wafferfturgen, von Waldungen und Buften, von Meeresfturmen und lachenden Infeln, nicht ber Schilberung von Greigniffen, bie fich ba gutragen, eine Birfung fichern, Die bem Gindrud bes landschaftlichen Bilbes hier ift es genug, wenn bie Sandlung beutaleich fomme. lich, in ben Figuren nichts Störenbes ift. Der Standpunft bes Landschaftsmalers ift materiell zu boch, als bag von ibm aus Motive, Charafterguge, Formen, Ausbrud ac. ber auftretenden Geftalten, und maren es Götter und Belben, genau erfannt und alfo mit Feinheit wiedergegeben werden fonnten. Breller bat in biefer Binficht jeber billigen Unforberung genug gethan; aber in feinen Felsfcbluchten, Grotten und Baldpartien, in ben Bauberbilbern ber Ralppfo-Infel, im tobenben Deeresfturm, in ber beitern Scenerie bes Bhaatenlanbes 2c, hat er Unvergleichliches geleistet und eine fo große Mannichfaltigfeit von zum Theil hochft phantaftischen, immer burch und burch malerischen Gegenden und landschaftlichen Gebilben mit eingehendfter Formentenntnig und Ausbildung gur Unichauung gebracht, bag man Gefahr laufen wurde, fich in die Bewunderung biefer feltnen Darftellungegabe ju verlieren, wenn nicht ein noch größerer Bauber aus Diefen Bilbern wirfte: ber Bauber poetifcher Erfindung, ber fich ber Raturformen nur bedient, um mit ihnen eine Welt aufzubauen, die in Ton und Galtung, Gestalt und Rhythmus zu ber 3. Beitr. Lyra des ionischen Sängers paßt. — Mit den gleichen fünstelerischen Borzügen sind auch die Bilder im Wielandzimmer zu Weimar (s. S. 483) ausgestattet. — An den Landschaftsmalern Kaifer und hum mel hat Preller ausgezeichnete Schüler gesommelzogen. — Friedrich Martersteig von Weimar, geb. 1812, Briedrich Martersteich in Düsseldorf unter Sohn's Leitung zum Genremaler steigebildet, und später in Paris sich noch etwas von französischer Behandlung angeeignet, auch Bildnisse und selbst historische Gemälbe (zur thüringischen Geschichte, zu Luther's Leben 2c.) geltesert, ohne damit besonders hohe Ziele zu erreichen.

Bwei Kunstlerinnen hat Weimar in seiner Mitte, welche beibe bes Glücks sich rühmen können, von Goethe ausgezeich=
net worden zu sein. Luise Seidler aus Jena, geb. 1792, Luise
unter B. v. Langer Schülerin der Münchner Afademie, und
Angelica Facius aus Weimar, eine Schülerin von Rauch, Angelica Bon erster ist u. A. ein h. Nochus in der Nochuscapelle bei Bingen, gest. in Goethe's "Kunst und Alterthum"; von letzter viele Medaillen; Büsten und ein Relief im Goethezimmer bes Schlosses nach der Composition von Reher.

Im 3. 1844, am hundertjährigen Geburtstag herber's, wurde, und zwar zunächst von außen, ber Anstoß zu einer neuen Kunstunternehmung gegeben, die nothwendig zu Folge-rungen führen mußte. In Munchen und in Darmstadt hatte man sich für Errichtung eines Ehren denkmals von her-Ebrender in Weimar ausgesprochen; unter Vermittelung des Groß-berber's. herzogs kam eine Vereinigung zu Stande; das Werk wurde dem Bilbhauer L. Schaller in Munchen übertragen, von L. B. v. Miller daselbst in Erz gegossen, und 1850 vor der Stadt-Challer. tirche in Weimar ausgestellt.

Es ergab fich bald, daß von dem glanzenden Biergeftirn

3. Beitr. unter Carl August's Regierung nicht Berber allein Die Berberrlichung erleben burfte; ber bamglige Erb'-, nun Großbergog Carl Alexander ftellte fich an die Spige eines auf die Theilnahme von gang Deutschland berechneten Unternehmens, in gleicher Weife und Große wie von Berber, auch von Bieland, Goethe und Schiller Erzstatuen anfertigen und in Weimar aufftellen zu laffen. Wefentlich geforbert murbe ber Blan durch die großmuthige Entschliegung bes Ronigs Lubwig bon Babern, bas Erg zu ben Statuen als Beitrag gu Die Statue Bieland's murbe an B. Baffer in Bien, Die Bruppe von Goethe und Schiller an G. Riets fchel in Dreeben übertragen. 3m 3. 1857 murben alle brei Statuen aufgestellt.

Gleichzeitig hatte ber junge Grofferzog, von edlem, vaterlandischem Runfteifer befeelt, fich entschloffen, Die altbe-Bart rubmte Wartburg aus ihren Trummern wieder aufzurichten und von ihren Berunftaltungen gu befreien. tragte ben Architeften v. Ritgen, Blane zu entwerfen, und übertrug ibm fodann beren Ausführung. Bor allem galt es Die Berftellung bes "Landgrafenhauses", beffen Borberfeite mit ihren romanischen Doppelfenftern und Saulchen aus bem 12. Jahrh. großentheils noch unter ber Tunche und Bermauerung erhalten war. 3m Innern mußten bie Capelle, bie Bobn- und Speifezimmer berlandgrafen, fowie ber große Reftfagl im oberften Stockwerf einer ganglichen Erneuerung fich unterwerfen, wobei ber Festsaal aus Solzconftruction eine Unordnung erhielt, wie fie Die europäische Architeftur fchwerlich vorber gefeben; indem jede Unnaberung an Symmetrie ber gleichartigen Theile vermieden ift. Es ftimmt Die rechte Seite nicht gur linten, Die Baltentopfe find fammtlich von verschiedener Lange und von verschiedener Geftalt und Rich=

tung. Es wurden mancherlei Bildnereien in Stein und Holz3. Beitr. angebracht; ihren Hauptschmuck aber erhielt die Wartburg durch Frescomalereien von Moriz v. Schwind, der mit chwind. Rucksicht auf die Geschichte der Burg und der Geschlechter, die hier gehaus't, das Leben der Landgrafen von Thüringen, das Leben und Sterben der h. Elisabeth und den berühmten Sängerfrieg in Fresco malte.

Des Großherzogs Aufe folgend, hat Genelli fich in Geneui. Weimar niedergelaffen, und ebenfo find einige Maler von Duffeldorf und Munchen babin übergestebelt mit ber hoffnung, an der heiligen Statte vaterlandischer Dichefunft auch ein Kunftlerleben begründen zu können, das die ererbten Ehren der Mufenstadt an der Im wurdig weiter tragen könne.

# Behnter Abschnitt.

#### Wien

nimmt in der deutschen Kunftgeschichte eine eigenthumliche, wenn auch nicht gerade sehr erfreuliche Stellung ein. Bon jeher haben große Talente, wie Overbeck, Schnorr, Bacheter zc. dort ihre Ausbildung gesucht und nicht gefunden; einsheimische Kunftler von Bedeutung, wie Steinle, Schwindze,, haben sich von dort fortbegeben; was geblieben, sieht sich schrosser gegenüber als irgendwo mit den Gegensägen des starren Archaismus und der modernsten Brunk- und Gefallsucht, oder einer aller Tiefe ermangelnden Genialität. Bas sich außerhalb dieser Strömungen besindet, ist rasch abgenutt oder fristet unter steten Anseindungen sein Leben. Bon oben

3. Beitr berab fehlt es an Anregung für bie Runft, vor allem für eine bem öffentlichen Leben gewihmete Thatigfeit; benn mas je in Diefer Richtung gescheben, fteht in feinem Berhaltniß zu ber Große bes Reichs, zu ben offen baliegenben Gelegenbeiten, ober zu bem, mas im übrigen Deutschland geschehen. Großen und Reichen folgen, wenn fie ber Runft einen Blid gonnen, faft ohne Ausnahme bem Modegeschmad, und bie Gemeinden find burch bie Staatslaften auf anderweitige Berwendung ihrer Rrafte angewiesen. Deffenungeachtet fehlt es unter ben Dingen und Ereigniffen nicht an folden, welche Die Gefchichte ber Runft zu verzeichnen bat, und unter biefen auch nicht an erfreulichen. In ber Leopolostabt wurde bem b. Johannes eine Kirche erbaut und in Fresco ausgemalt; die "Freiung" erhielt einen funftreichen Brunnen; eine Commiffion gur Erforschung und Erhaltung ber Baubenfmale alterer Beiten wurde ernannt und mit Dit teln gur Thatiafeit verfeben ; am altebrwurdigen Ctev ban 8= bom murben febr bebeutenbe Ausbefferungen und Ergangungen vorgenommen, namentlich wurden bie fehlenben burch= brochnen Giebel ber Rord = und Gudfeite bes Langhaufes binzugefügt und bie Thurmfpipe erneut. In ber Borftabt Altlerchenfelb wurde eine Rirche erbaut und fur Diefelbe - auf ben vom Schweizer Architekten 3. B. Muller ausgebenden Antrag - eine Concurreng eröffnet, ber gufolge ein ichoner und eigenthumlicher Bau an die Stelle eines Bureaumachwerks trat; die Rirche felbft wurde mit allen Mitteln ber höhern Runft ausgestattet. Gin Riefengebaube, bas "Arfenal", murbe ber Militairmacht zur Sicherung ber Sauptstadt errichtet, wobei auch Bilbnerei und Malerei reichliche Beschäftigung fanden, und - nach ber Errettung bes Raifers aus Mörderhand - befchlog und grundete man den Bau einer Botivfirche im gothischen Styl bes 13. 14. Jahr-3. Beitr. bund erts.

Auch muß bes "Gebetbuches" Erwähnung geschehen, welches die Wiener Kunftler ber jungen Raiserin 1854 verehrt, sowie des "Bücherschrankes", des kaiserlichen Geschenks an die Königin von England von 1851. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß hier die "Bauzeitung" von L. Förster, ein Blatt von weitreichender, eingreifender Wirksamkeit, erscheint.

Die Kirche des h. Johannes von Nepomuk ankirche d. b. 30channes von Nepomuk ankirche d. b. 30channes von Nepomuk ankirche d. b. 30channes von Nepomuk aus Rösner. Mrchitekten Rösner im romanisterenden Styl von dem Baus Rösner. meister 3. B. Stroberger 1841—1846 ausgeführt. Die Borderseite hat drei Eingänge, dazu die Statuen des h. Ferbinand von Bauer und der h. Anna von Klieber, und ein Relief mit dem h. Iohannes von Repomuk über der hauptsthure. In den Seitenschiffen malte Führich die 14 Stationen der Passion Christi in Fresco, an den Seitensaltarnisschen Leopold Schulz die Geburt, die Kreuzigung, die Auserstehung Christi und die seburt, die Kreuzigung, die Auserstehung Christi und die seherrlichung des Kupelwieser die Kirchenväter und die Verherrlichung des h. Iohann von Redomuk.

Der Brunnen auf der "Freiung" wurde im 3. 1846 Brunnen vollendet. Auf einer eichenumfranzten Saule fteht im Waf-Breinng-fenschmuck mit einer Mauerkrone auf dem Haupt Austria, am Buß der Saule umgeben von den Flussen Destreichs in allegorischen Gestalten, der Donau, der Weichsel, des Bo und der Elbe; sammtliche Statuen nach den Modellen L. v. Schwansthaler's in Erz gegoffen von F. v. Miller in Runchen.

Was die Berftellung bes St. Stephansthurmes betrifft,

3. Beitr. so wurden nach des Architekten Sprenger Blan, um der Ete, phants, neuen Spitze die nöthige Festigkeit zu geben, acht starke thurm. eiserne Schienen von 36 F. Höhe zu einer Phramide verbuns den und auf einen Rost gestellt, der mit 16 F. langen Eisenstangen in den bestehenden Bau eingepfählt werden mußte. Dieß ist das 600 Ctr. schwere Gerippe, über welches der eigentliche, nach dem ursprünglichen Vorbild genau wieders holte Steinbau zu besestigen war. Die Aussührung hatte Baumeister Böllinger übernommen und 1843 vollendet.

Die Altlerchenfelber Rirche zu ben "fieben Budenfelber guide. fluchten" wurde nach ben Blanen bes Schweiger Architeften 3. G. Duller querft bon ibm, und nach feinem ichon im Beginn bes Baues erfolgten Tobe von Frang Sitte im italientschen Bauftyl bes 13. 14. Jahrhunderts mit eignen Dobificationen ausgeführt. Der Grundrig mar in feinen Berhaltniffen bereits burch bie Grundmauern gegeben, und Muller ging nur an ber Offfeite gur Berftellung eines balbfreierunden Chorabichluffes und eines verbedten, nach außen burch fleine Arfaben offnen Chorumganges barüber binaus. Ein überhöhtes Mittelfchiff mit ben ziemlich fchmalen Seitenfchiffen, ein Querschiff mit achtediger Ruppelwölbung, ein vertiefter Chor mit halbfreisrunder Abfis bilden mit zwei Thurmen an ber Weftfeite Die Saupttheile bes Blanes, beffen gludliche Durchführung ber Raiferftabt ein Bauwert von aroffer monumentaler Schönbeit gegeben bat.

Der Malerei wurden in dieser Kirche zur Ausschmudung die Borhalle, bas hauptschiff mit den Abseiten, bas Querschiff mit der Ruppel, die Chornische und der Raum unter dem Orgeschor angewiesen. Der Plan zum Ganzen wurde von Führich entworfen; an der Ausschhrung betheiligten sich noch andere Kunftler. In der Borhalle malte Bin-

ber bie Schöpfungstage, über bem Saupteingang in bie3. Beitr. Rirche die Sabbatrube bes von Engeln angebeteten Beltenichopfere, an ben Bewolbflachen bie Simmelszeichen. - Die Abseiten find bem Alten Teftament gewidmet. Gier fieht man, gemalt von E. Engerth und Schomann, Noah, Abrabam, Rofes, Agron, Josua, David, Glias und Johannes b. I., an ben Gewölben die vier großen Bropheten und prophetifche Undeutungen bes neuen Bundes. Die vier Wandfladen bes Mittelichiffs find in je gwei größere und mehre fleinere Felber getheilt. Bier malten Blaas und Deber bie acht Sauptgemalbe: Berfundigung, Geburt, Taufe, bie Bergpredigt, bas Gebet am Delberg, die Auferftehung, Die himmelfahrt und die Ausgiefung bes heiligen Beiftes; ferner in fleineren Raumen auf Golbgrund acht Chriftusgeftalten (Chriflus als Samann, als Bilger, als Guter ber Ruchlein nach Matth. 23, 37, ale guter Birte, ale Bartner, ale Ecce homo!, ale Priefter, ale Ronig). Darunter bie zwölf fleinen Bropheten, barüber verschiedene fymbolische Beichen, wie Belifan, Fische, Lamm 2c., und die chriftlichen Tugenden nebft bem "himmlischen Brautigam" und ber "Braut" (Rirche). Ruppel und Querschiff hat Rupelwiefer übernommen. Aus ber Ruppel feben in acht Bilbern um ben Chriftustopf im Schlufftein bie "Seligpreifungen" berab, ausgesprochen burch verschiedene Erzählungen ber beiligen Geschichte: Die Marien am Grabe Chrifti, Die Stigmatisation bes S. Frang 2c., barunter bie vier Evangeliften; im Rreugschiff murbe bas Abendmahl, babei Abraham und Melchisebech, Maria auf . bem Thron in ber Engelsglorie, Judith und Rabel gemalt. 3m hoben Chor find von Führich und Engerth die Erweckung bes Lagarus und bie Ueberzeugung bes Thomas, Chriftus mit Betrus auf bem Reer und bie Junger in Emaus

3. Beitr.an bie Seitenwanbe, in bie Rifche aber bie Dreifaltigkeit, burch Maria um ein Glied vergrößert, umgeben von ben neun Engeldoren gemalt worben. - Die arditeftonischen Orngmente ber gangen Rirche find nach ben Entwurfen van ber Rull's von Joella ausgeführt. Unterm Orgeldor, über ben Beichtftublen find ber reuige Betrus und Die buffenbe Magdalena; über bem Saupteingang aber bas Mufterium bes Altare, bie Bundeslade mit David, Affaph, Rorah über Relch und Softie, babei Gregor b. Gr., Cacilia, Ambroffus, Thomas von Aquino, Thomas von Celano, Bernhard, ale Dichter und Tonfunftler ber Rirche von 2. Schulg gemalt. -Der Gefammteinbrud biefer in Fresco ausgeführten Ralereien ift überrafchend und erfreuend; fie find ein fcones Dentmal ber vereinten Thatigfeit und ernfter Beftrebungen von Wiener Runftlern aus ber Schule ber neuen beutschen Runft.

Das große Arfenal jenfeit bes Belvebere wurde von Arjenal. ben Architetten van der Rull, Sanfen und Siccards= burg in einer wefentlich neuen und eigenthumlichen Bauweise ausgeführt, und reichlich mit bilbnerischem Schmud von ber Sand Gaffer's verfeben. Es ift eine ftaunenswertbe Arbeit burch ben ungeheuern Umfang ber Aufgabe und bie Energie, mit ber fie gelöft ift; jugleich aber auch eine Arbeit voll funftlerifchen Berbienftes, indem jebem Bautbeil eine feiner Bestimmung entsprechenbe Physiognomie gegeben ift, und das Sange, mit feinen caftellartigen Unterbauten', maffenfcmeren Thoren, großen Mauerflachen und feften Binnen einen Achtung gebietenben, militairifchen Ernft zeigt. Rach folden Solbatenwohnungen fonnte ber fonft fo verrufene ,, Cafernenfthl", Diefes Sinnbild langweiliger Uniformitat, ju großen Ehren in ber Runft gelangen.

Bon ber erft begonnenen Botivfirche fann bes Ra-

bern noch nicht bie Rebe fein. Das ber Raiferin Glifabeth3. Beitr. am 7. Dec. 1854 überreichte "Gebetbuch" ift von ben Lebrern ber Atademie auf Antrag ihres Directors Ruben beraeftellt worden. Es ift in 4°, und enthält auf 84 Bergament= blattern die Widmung, ben Titel, bas Officium ber h. Jung= frau und ben Kalender, mit malerischer Sindeutung auf bie Die Monate bezeichnenden Rirchenfeste. Das Widmungeblatt (Maria mit bem Rind, und ben Batronen von Raifer und Raiferin, ben bh. Frang, Joseph, Elifabeth und Eugen) ift von van ber Rull und Meper; das Titelblatt von Ros= ner; bie fieben größern Miniaturen zu bem Officium find von Ruben, Blaas, Führich, Beiger, Rupelwiefer, De per und Schulg. . Auf bem reich mit Berlen und Etelfteinen befetten Ginband von ban ber Rull. find "ber lechgende Birfch" und "ber fterbende Beiland" mit ben vier Evangeliften in vergoldetem Gilber auf Emailgrund in flachem Relief von Rabnisty ausgeführt. Un ben Ralenberbilbern haben fich außer ben obengenannten Malern noch Berger, Steinfelb und Stöber, Laufberger, Regler und Riefer betheiligt.

Reben diesem in allen Theilen gelungenen Werk kann man nicht ohne Bedauern auf ben "Bücherschrank ber Königin von England" sehen, ben Krauer in Prag nach ber Zeichnung von Bernhard in gothischen Bauformen ausgeführt, leiber! ohne bem Organismus dieser Kunst und ihrer Kormenbildung hinlänglich Rechnung zu tragen. Aber ber Inhalt bes Schrankes, die Alba der Musiker, Maler und Architekten, zunächst deren Einbände nach Zeichnungen von Rösner und van der Rüll sind Zeugnisse eines ebenso ergiebigen Schönheitssinnes als gründlichen Kormenverständznisses.

3. Beitr. Rach biefem Ueberblid über einige ber hervorragenbften mehrentheils öffentlichen Runftleiftungen ber Wiener Schule wenden wir uns nun zu einzelnen Kunftlern, zuerft in ber

## Malerei.

Bon ben Zeugen aus den Tagen der Herrschaft Füger's lebten, gleichsam auf Ruheposten, als hüter der Gemäldessammlung des Belvedere drei in ihrer Art wadere Künstler, Ruß, Krasst und Schnorr. Carl Ruß aus Wien, geb. 1779, gest. 1843, war wohl einer der fruchtbarsten Waler Destreichs, obschon seine Kunst eine der unfruchtbarsten von der Welt geblieben. Seine Delgemälde aus der Geschichte des östreichischen Regentenhauses zählen nach hunderten; sie sind aber mit wenigen Ausnahmen im Besitz des Künstlers geblieben; was indeß seinem Eiser, immer Reues zu schaffen, keinen Eintrag gethan.

Peter Arafft.

Rug.

Peter Krafft aus hanau, geb. 1780, geft. 1857, in früher Jugend nach Wien übergestebelt, hat sich vornehmlich durch vier große Bilder, in benen er den öftreichischen Batriotismus verherrlicht, einen Namen von gutem Klange gemacht; der Abschied und die Rückehr, des Landwehrmannes, i. im Belvedere zu Wien; die Schlachten von Uspern \*) und von Leipzig \*\*) im Invalidenhause daselbst. Krafft zeigt in diesen Gemälden ein warmes herz, eine lebendige Einbildungstraft, eine nicht geringe Gabe ausdruckvoller Darstellung, der es nur an individueller Formengebung und Charafterzeichnung, so wie an einer mehr ansprechenden Färbung gebricht. — Seine Werfe sind sehr zahlreich und sehr ver-

<sup>\*)</sup> Geft. v. Rahl.

<sup>\*\*)</sup> Geft. v. 3. Scott.

breitet, namentlich in fürstlichen Schlöffern. Sie find ber 3. Beitr. Mehrzahl nach ber östreichischen Geschichte entnommen; boch gibt es auch Altarbilder von ihm, befgleichen mythologische und Bilder zu Dichtern, wie zum "befreiten Jerusalem" von Tasso, zu "hermann und Dorothea" von Goethe u. A. m.

Lubwig Ferdinand Schnorry. Carolefelb que 2. 8. Leinzig, geb. 1789, feit 1804 in Wien, geft. 1853. feinem Bruber, Julius Schnorr, ber romantifchen Runftrichtung ergeben und von bochft achtungewerther fünftlerischer Befinnung mar er boch nicht mit ausreichenden Rraften ausgeffattet, um eine bedeutende Wirtfamfeit zu gewinnen. Geinen Ruf begrundete ein beinah 10 F. hobes, 8 F. breites Delgemalbe, Die Befchwörung bes "Bubels" burch Fauft (nach Boethe, i. im Belvebere \*), bem fvater die Scene mit Gretchen im Rerter folgte. Aus Tied's "Genovefa" malte er Golo und bie Grafin, bann "bes ritterlichen Jagers Liebestaufchen" und mehre bergleichen fleinromantifche Schildereien, Brentano's "Mabchen am Brunnen \*\*) 2c., bann aber auch patriotische Darftellungen, wie Die Bereinigung bee Throler Land= fturmes unter Sofer" 1830, j. im Ferdinandeum zu Innebrud, und religiofe, wie ,, bie munderbare Speifung ber Biertaufend", im Refectorium bes Dechitariften - Rloftere zu Wien, 1839, und die beil. Jungfrau mit Jefus und Johannes in ber Landschaft, 1828, j. im Belvebere.

In einer entschieden andern Richtung bewegen fich bie Runftler bes jungern Geschlechts, zunächst diejenigen, benen die Leitung der oberften Runftanftalt ber Monarchie, der Atabemie in Wien, anvertraut ift.

<sup>\*)</sup> Lith. v. Herr.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von Rahl.

3. Beite. Chriff. Ruben aus Trier, hervorgegangen aus ber Gbrift. Schule von Cornelius in Duffeldorf und München, sodann als Director der Afademie nach Brag berufen, wurde 1852 an die Spize der Wiener Afademie gestellt. Anregend, förbernd, leitend dient er der Kunst mehr, als schaffend; wenigstens ist von seinen spätern Kunstleistungen nichts bekannt worden.

Unter ben Wiener Kunftlern tritt Keiner mit so viel Entsoseed schiebenheit auf und hervor, als Boseph Führich aus Krasturich. hau in Böhmen, geb. 1800. Momantifer von Geburt schöpfte er seine erste Kunftbegeisterung aus den Schriften von Sieck, Wackenröder, Rovalis und den Gebrüdern von Schlegel; sein erstes größeres Kunftunternehmen wuchs ihm aus Tieck's "Genove sait heraus, zu welcher er eine ganze Volge von Beichnungen componierte; zugleich begann mit diesem Wert seine Kunftlerlausbahn, indem auf Grund desselben durch die Bemühung eines Freundes ein Berein von Gönnern gewonnen wurde, die ihm einen dreijährigen Ausenthalt in Rom zu seiner Ausbildung ermöglichten.

Dahin ging er zu Anfang bes Jahres 1827 und kam, wie zu erwarten, sehr bald in nähere Beziehung zu Beit und Overbeck, so wie zu Koch und einigen andern bedeutenden Kunfigenossen. Sein hervorragendes Talent, die Kraft und Sicherheit seiner Zeichnung, die Leichtigkeit der Production und Ausführung, dazu die Entschiedenheit der Kunstrichtung sicherten ihm sogleich eine Stelle in diesem Kreise, wo er sich von Achtung und Bertrauen umgeben sah, das sich in Kurzem bis zu der Höhe steigerte, daß Overbeck ihn bat, an seinen Stelle die noch sehlenden Brescobilder zu Tasso's ", de freistem Jerusalem" in der Villa Massimo zu übernehmen. Aber auch auf ihn hatte der Eintritt in diesen Kreis eine be-

beutende Wirfung gemacht und eine ursprüngliche Anlage3. Beitr. feines Beiftes gu rafcher und voller Entwidelung gebracht. So lange er noch Romantiter war in ber Atmofphare ber Dichtung, war die eigentliche Triebfraft feines Beiftes nicht ju Tage getreten. Wie guter Ratholit er auch von Saus aus immer gewefen: noch hatte feine Liebe gur Runft einige Selbftftanbigfeit behalten. Das wurde mit Ginem Dale anders : Runft und Religion waren nur noch Gins, wie bei Beit und Wenn aber Overbed nur gwifchen Chriftenthum und Beibenthum bie Linie ber Berbammung gog, fo that Fubrich einen folgerichtigen Schritt weiter und wurde leibenschaftlicher Ratholif. "Die vernunftige, allein confequente und gange Form bes Chriftlichen in ber Belt ift bas Ratholifche," fcbrieb er \*); ,, somit nothwendig alle driftliche, ober beffer alle Runft eine katholische! Die innere Ratur aber, bas eigentlichste Befen bes im allgemeinen ober fatholischen Sinne Chriftlichen, rubt im gangen Menfchen; vorzugweise aber in ber Gefinnung, in ber Willensrichtung. Daraus geht hervor, daß eine nichtfatholische driftliche Runft um fo weniger-bentbar ift, je feltener boch mit Runftbefähigung ausgeruftete Beifter finb." Ja, in runden Borten batte er es ausgefprochen\*\*): ,, Bantheift ober Ratholif find die letten Conseguenzen bes Rampfes zwischen Luge und Wahrheit, ober um mich gelinder auszudruden, zwischen Irrthum und Wahrheit." So weit war auch ber erbittertfte "Razarener" vor ihm nicht gegangen.

Fragen wir nun nach ben aus biefer Gefinnung und

<sup>\*) 3.</sup> Führich's Selbstbiographie in ber "Libuffa", Brag 1844. p. 352.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. p. 344.

3. Beitt. Runftrichtung bervorgegangenen Werten, fo will bie Antwort nicht gang zu ben erregten Erwartungen ftimmen. Dem Talent, bem Rery ber Sand, begegnet man bei febem Schritt: Broportionen, Formen, Bewegungen find mit großer Befchidlichkeit gezeichnet; aber eine Belebung ber Geftalten von innen heraus, Motive als unmittelbarer Ausbruck einer Empfindung, eines Bedankens, eines Entschluffes ober einer That wird man in feinen Darftellungen vorzugweise nicht finden. Und fo ift es mehr bie allgemeine, außere Erscheinung, fo gu fagen die Sprache, bie Weife bes Ausbrucks, nicht bie ber Empfindung, modurch fich feine Berte benen ber beutschromantischen Runft anreiben. Eritt biefer Gegenfat zu ben Compositionen von Overbed fcon auffallend genug in ber Villa Maffimo zu Tage, fo fcheint er mir fpater noch entfchiebener fich fund zu geben. In ber Billa bat er bie Wirfung ber fundhaften Liebe Rinalbo's gemalt, wie biefer in ber Schlacht vor Armida gurudweicht; bann wie er im Bauberwalde bie trugerische Myrthe mit bem Schwerte fällt, endlich wie Gottfried von Bouillon mit feinen Streitern am beiligen Grabe bie Baffen nieberlegt; und einen Fries, grau in grau. unter fammtliche Bilber.

Führich heißt bei seinen Genoffen "der Theolog"; im Bereich der kirchlich-chriftlichen Anschauungen ist er heimisch; bogmatisterende Rhstift beschäftigt seine Phantasie und befriedigt sein Gemüth; aus ihren Combinationen webt er am liebsten seine Bilber. Eines der ersten derselben vom Jahr 1831 Der Trift "der Triumph Chrifti."\*) Wem war es etwas Reues, umph Christum zu sehen als König der himmel, umgeben von den erlösten und heiligen Gestalten des Allten und des Reuen

<sup>\*)</sup> München, bei May und Wibmayer 1839.

Bundes und der Rirche? Run aber benfe man fich, bie Ge-3. Beitr. ftalten aufftebend, fich in Bewegung febend! Sie ordnen fich zu einem Buge; Abam und Eva voran, die Batrigreben, Mofes, bie Bropbeten, Belben und Gelbinnen nach ber Beitfolge binter ihnen, und fo Giner nach bem Andern, eine lange Brogeffion! Wo geben fle bin? Fur wen feten fle fich in Bemegung? Die bramatische Runft bat fich bes Stoffes ber Lprif bemächtigt: bie Beiligen, Die vorber nur ba waren, um an fich wie ftumme Ramen zu erinnern, follen etwas thun: Die Erscheinung, die vorher nur eine momentane, oder von der Beit ganglich unabhängige war, wird burch Bewegung und Gand= lung auf einen Berlauf angewiesen, gewinnt ben Schein ber Wirklichfeit, und wird bamit zu einem firchlich-fatholischen Festaufzug mit übernommenen Rollen. Und das ift Küb= rich's "Triumph Chrifti" vollständig , und fein noch fo ernfter Styl ber Bewander und Befichter fann Diefen Bestalten in ihrem feierlich ernften Schritt , Gefprach und Dienenwechsel, ihren gefuchten Benbungen und Bewegungen bas Geprage eines gemachten Aufzugs auswischen, Die vollfommene Leere in ihrem Innern ausfüllen. Und geht man auf die einzelnen Motive ein, fo fieht man erft recht deutlich, auf welche Irrwege bas treffliche Talent in einseitiger Berfolgung feiner fatholifch-firchlichen Ibcen gefommen ift. Die Symbole find lediglich Merkmale, benen die Runft nur einen leichten Schein einer Sandlung geftattet. Wenn aber Roah mit ber Taube fpricht, die er auf dem Modell ber Arche in feinen Sanden figen bat; wenn Jacob zu ein Paar Engeln, die er auf einer Leiter trägt fragend emporschaut; wenn Abam und Eva ben Bug eröffnen in Saltung und Bang, wie bei ber Bertreibung aus bem Paradiefe; wenn Simfon bie Stadtthore tragt und ein fleiner Junge bem Barfe fpielenden David bas Rotenbuch

3. Beitr. porträgt: fo mird die Dacht ber fombolifchen Runft febr in Krage gestellt; wenn wir aber gar Christum auf bem Triumphwagen fiten feben, einen Reichsapfel in ber einen Sand, ben er mit ber anbern fegnet; bor ihm auf bem Rudfit Maria, bie anbetend die Sande ju ihm aufhebt; und wenn wir feben wie bas Biergesvann ber evangelischen Thiere mit heftiger Rraftanftrengung ben Wagen giebt, und wie - ba er fchwer aus ber Stelle zu bringen fein mag - Die vier Rirchenvater mit bem gangen Aufwand ihrer Korperfrafte in die Speichen ber Raber greifend, ibn vorwarts zu bringen fuchen: fo fonnen wir uns nicht verhehlen, bag bie Wirfung ber fymbolischen Runft auf Diefem Wege grad in ihr Gegentheil umschlagen Die boch übrigens Führich biefe Stelle bes "Triumphes" gehalten, geht baraus hervor, bag er fie gefondert als Delgemalbe behandelt bat. Man findet baffelbe in ber Sammlung bes Grafen Raczbnsti in Berlin. Es wird er= laubt fein, ber Rundgebung eines folchen Ratholicismus gegenüber noch an etwas anderes zu glauben, als an "Luge und Bantbeismus."

Führich erhielt eine Lehrerstelle an der Akademie in Wien und zugleich eine große Wirkfamkeit als Künstler. Außer vielen Altargemalben führte er die Stationen ber St. Iohanneskirche in der Jägerzeil in Fresco aus, und seiner Oberleitung wurden die Fresken der Altlerchenselder Kirche übergeben. Ich habe bereits erzählt, was ihm dabei als besondere Aufgabe zugefallen und will nur, zur Bezeichnung des Geistes, in welchem er sie ausgefaßt, auf eines der Bilder mit ein Paar Worten eingehen. Es ist dieß die Darstellung von der Ueberzeugung des ung läubigen Thomas. Er hat sie benutzt, um seinem Abscheu vor religissem Skepticismus einen recht kräftigen Ausdruck zu geben.

Der vom Zweifel an ber Auferstehung Chrifti befallene Apo=3. Beitr. ftel ift nebft feinen Mitapofteln bei Chriftus; er wagt es aber nicht, fich ihm prufend zu naben; fondern niedergeworfen bon bem Schulbbemußtfein feines frevelhaften Unglaubens, Eniet er vor ihm, fein fchamerfulltes Angeficht verbergend, während Chriftus feine linte Sand nach ber Seitenwunde leis tet. Die andern Apostel find naturlich in gerechter Aufregung, theils über ben Gunber, theils über Die Milbe ber Bergebung.

Leopold Rupelwiefer aus Biefting in Riederoft- geop. reich, bereite 1809 Schuler ber Afabemie, theilt bie funft- wiefer. Ierifche und religiofe Sinnesweife gubrich's, boch ohne beffen Sein Stol ift freier, breiter, Die Formen find gro-Ber, ber Musbrud und Die Bewegungen befeelter; weniger reich vielleicht in Gedankencombinationen befitt er eine vollere Gabe ber Unmittelbarfeit. Feft in ber Beichnung, gefchickt im Malen gibt er feinen Berten bas Geprage einheitlicher Bollenbung, beffen Werth burch ben barüber ausgegoffenen Ernft ber Auffaffung und Die feierliche Milbe ber Darftellung erhöht und gefichert wirb.

Das erfte, was ich von feiner Sand gefeben, maren Beich= nungen nach ben Fresten Fiefole's im Batican, Die er mit einer Liebe, Treue und einem Beingefühl ausgeführt, bag man ben ehrwurdigen Fra Beato felbst vor fich zu feben glauben Bon ben vielen Altarbilbern, Die er feit 1825, mo er von Rom nach Wien gurudfehrte, für verschiedene Rirchen in Deftreich, Bohmen, Polen, ber Militairgrenze zc. gemalt, ift mir keines bekannt; bagegen habe ich mich burch bie früher ermahnten Fresten in ber St. Johannestirche auf ber Jagerzeil und bie Fresten in ber Altlerchenfelber Rirche zu meinem obigen Urtheil und meiner Freude an feinen Werken bestimmen laffen.

3. Beitr. Leopold Schulz aus Wien, geb. 1804, geborte mehre Leorold Souls. Jahre zur Münchner Schule, in welcher er fich vornehmlich an Cornelius und Schnorr anschloß. Er nahm Theil an ben Arbeiten im Ronigsbau, malte bort im Gervice-Rimmer Des Ronigs mehre Bilber zu ben homnen homer's und im Schlafzimmer einige Ibullen bes Theofrit (bie er auch im Stich berausgegeben). Mit Schwind malte er in Rubigs. borf bei Leipzig Scenen aus ber Kabel von Umor und Aus all biefen Arbeiten fpricht Talent und Befchid, ohne bervorragende Eigenthumlichkeit, aber mit naturfefter Unbanglichfeit an ben Genius ber neuen deutschen Runft. Rirchliche Aufgaben "bas Marthrium bes b. Florian" für bas Rlofter biefes Ramens in Oberöftreich, "ber Sieg bes b. Augustinus über bie Baretifer im Bortfampf" u.a. führten ibn jurud auf ein Bebiet, auf welchem er fich beimischer fublen mochte, als bei ben alten Griechen. Wenigstens schließt er fich von ba in Wien eng an die ftreng fatholifche Runftgemeinschaft an, ohne inzwischen die Scharfe Fübrich's zu theilen. Bas beffen ungeachtet feinem Birfen in weitern Rreifen ben Gingang verfperet, bas ift bie bem ftarren Ratholicismus eigene Materialifierung bes Symbols, welche bem Bilb, indem fie es zu wortlich wieder gibt, bie poetische Bedeutung nimmt und ben fünftlerischen Gindrud Seben wir in einem alten Altarbild bie Dabonna auf bem Thron, Beilige jur Rechten und Linken, im Borgrund ben ober bie Stifter, fo fällt une nicht ein, bag bamit ein Vorgang bezeichnet fei. Wenn aber Schulz Die Dabonna mit bem Rind auf einem Boftament fitend zeigt, bas im Freien unter einer Giche por einem Springbrunnen wie fur eine Festlichkeit aufgestellt worden, und wenn bier in mannichfachen Stellungen und Geberben eine Anzahl Beiliger, Die

Schutpatrone Deftreiche, fnien, fteben, tommen, fich grup-3. Beitr. pieren, fo bekommt bas Bange bas Aussehen eines wirklichen Greigniffes und man muß wie bei Führich's "Triumph" fragen: "wie hat fich benn bieß Alles bier zugetragen, wann und zu welchem 3wede?" Der feierliche Rirchenfthl verträgt Die Raturalifferung nicht, außer im Sumor eines Correggio und Baolo Beronefe und unter bem Bauberpinfel Tigian's; und unter ihren Ganden hat er die Farbe und ben Beift bes Jahrhunderts angenommen. - Roch beutlicher fpricht fich Schulz in ben Bilbern in ber Alterchenfelber Rirche aus. 3ch ermahne nur "bie Glorie bes himmels." Gine Ungahl Beiliger ift zum Lobe Gottes versammelt , mit Orgelfpiel, Gefang und anbachtigem Denfen und Beten; ber himmel thut fich auf über ihnen, und in ben Bolfen erscheint - nicht Bott Bater, nicht Chriftus, nicht bie Dreieinigkeit, fonbern - bie Monftrang! Alfo felbft im himmel gibt's feinen andern mahren Gott, als bie Softie! Und bas mare ber eingig mabre und berechtigte Gegensat gegen ben Bantheismus!

Inzwischen sehen wir nicht die gesammte Kunst in Wien auf diesem Wege. Eine sehr bedeutende Erscheinung ist der leider! mitten in der Entwickelung gestorbene, jungere Kunstler, Bogler aus Wien, ein Schüler Kupelwieser's. Auf Bogler. der Allgemeinen Deutschen Ausstellung von 1858 sah man von ihm einen Earton, für welchen er das Thema aus dem II. Buch der Makkader genommen, wo zu Ansang des 5. Capitels die Biston von kämpsenden Streitern in den Wolken über Ierusalem erzählt wird. Bogler hat aus diesem sehr unscheinbaren Stoff eine sehr ergreisende Darstellung gemacht, reich an Phantasie in dem Geisterschlachtbild und sehr charakteristisch in Schilderung der Wiston auf die Besvöllerung, die voll Angst und Schrecken, voll Zweisel und

3. Beitr. Nachbenken, ober auch betend nach dem Wunder emporschaut. Wohl möchte man glauben, daß Kaulbach's "Hunnenschlacht" und Cornclius "Reiter" nicht ohne Einsluß auf Wogler geblieben sind, obschon der originalen Kraft in ihm, die sich in der Energie seiner Zeichnung kund gibt, damit kein Absbruch geschen ist.

Unter ben übrigen Siftorienmalern in Wien burften noch Binder, Blaas, Mener, Engerth und Schomann zu nennen sein, die fich an ber Ansschmudung ber Altlerchenfelder Rirche betheiligt, und von benen namentlich Binder, ber früher mehre Jahre in Runchen gelebt, burch feine Fresten in der Borhalle eine achtungswerthe Stelle eingenommen.

Salten fich biefe Runftler von katholischer Farbung mit Entschiedenheit in ber Richtung ber neuen beutschen Runft, so fehlt es boch auch nicht an solchen, die wohl den kirchlichen, aber nicht den kunftlerischen Glauben mit ihnen gemein haben.

c. Bur Ich nenne nur Carl Burzinger aus Wien, der fich mit singer. einem von katholischem Feuereifer eingegebenen Bilde hervorgethan, in welchem Kaiser Ferdinand II. als standhafter Seld dargestellt wird, weil er den böhmischen Ständen ihre ihnen feierlich verbriefte Religionsfreiheit zu bestätigen sich weigert.

Ran sieht deutlich, daß das Bild aus de Biefve's "Compromis" hervorgegangen, als Walerei eine schwache Rachahmung, als Glaubensbekenntnis ein übelgewähltes Gegenstück!

Auch J. R. Geiger ist hier zu nennen, der u. A. im Geiger. Ofner Schloß die Deckengemälde: Taufe des h. Stephan, Einzug des Kaisers Franz Joseph in Osen und Maria Theresta vor den Ständen Ungarns, ausgeführt hat. Durchaus selbstständig neben den Genannten steht in der Wiener Kunstlers. Rahl. welt Carl Rahl. Sohn des berühmten Aupserstehers C. Rahl, geb. 1812, trat er frühzeitig mit seinem ausgezeichneten Ta-

lent hervor, fo bağ ihm fcon im Jahr 1832 für feine erfte3. Beitr. größere Runftleiftung ein fiebenjähriger Aufenthalt in Rom zugefichert wurde. 1836 machte ein Bild zu ben Ribelungen, "Bagen bei ber Leiche Siegfried's" großes Auffeben; und fpater feine "Chriftenverfolgung in ben römifchen Ratafomben." Schon in biefem Bilbe, aber noch mehr nach seiner Rudfehr nach Deutschland suchte er eine eigene Stellung einzunehmen. Fern bon ber mobernen Glang= und Gefallfucht fteht feine Runft boch auch im Bi= berftreit mit den Brincipien ber neuen beutschen Runft, ober macht eine falfche Unwendung davon. Richt bie Rlarbeit und bas Dag in ber Unordnung, nicht bie Reinheit, Feinbeit und Größe ber Form, nicht die Bahrheit, die Rulle und ber Abel ber Motive, und nicht ber überzeugende und ergreis fende Ausbrud ift es, wonach wir ihn mit allen Rraften ringen feben: wie ebedem die "Nagarener" die Biebergeburt ber Runft herbeizuführen gebachten, indem fle ben Deiftern bes 14. und 15. Jahrhunderts ben Styl ber Beichnung abgulernen fich bemuhten , ohne ben Beift zu faffen, um beffen willen man ihre Mängel zu überfeben hat, fo hat Rahl im Farbenfpftem ber altvenetianischen Schule bie Bedeutung ber alten Runft und bie Aufgabe fur bie feinige gefehen und gum Endgiel feiner Runftbeftrebung gemacht; fo bag man auf einen erften flüchtigen Blid eine Copie nach Baolo, Balma giovine, felbst nach Tizian zu feben glaubt; zumal er auch bie Beranberung, welche bie Farben burch Rachbunteln, Rauch, Staub und fonftige Unbilben erfahren, als wesentlich in fein Spftem aufgenommen.

Läßt fich biefe bevorzugende Werthschätzung eines Mittels fünftlerischer Darftellung rechtfertigen, wo bie Rrafte zu wirklichen Schöpfungen fehlen, so fann Rahl barauf feinen 3. Beitr. Anspruch machen; benn er gehört offentundig zu ben geiftbollften, gebankenreichften Runftlern unferer Beit. Scharf von Blid, ficher im Erfaffen, flar und lebendig in Ideenverbinbungen, ausgeruftet zugleich mit ber Unlage gu bramatifcher Darftellung, mußte er, wenn er nicht bie Borftufen ber Kunftbilbung - im Gifer am Biel angutommen - überfprungen batte, eine febr bobe Stelle unter ben Runftgenoffen einnebmen, mabrend nun felbft fein Rubm als "großer Colorift" nicht frei von Anzweiflung ift.

Bergegenwärtigen wir und eines ber Gemalbe von ibm. auf welches von ihm und feinen Freunden ein besonderer Douffene Werth gelegt wird: "Douffeus bei Alfinoos", wie er bie Schidfale Troja's vom Sanger Demobotos fchilbern bort. Dunkelfarbige Geftalten auf lichtem Grunde! cin Bilb von ernfter, barmonischer Saltung; aber nicht Gine Rigur, für bie man fich interefferen tonnte, nicht Gine Bewegung ober Miene, Die an bas Gemuth gebt.

Und nun bagegen fein Blan fur bie malerifche Aus-Baffen fchmudung bes "Waffenmufeums" von Sansen, im neuen Arfenal vor ber Belvedere-Linie von Bien! Angewiefen find vier große balbfreisrunde Banbflachen und vier Benbentife zwischen ihnen und ber Ruppel, bie über bem qua= bratischen Mittelbau fich wolbt. Fur bas Waffen=Dufeum ift ber belebende Gebanke ber Rrieg. Der Rrieg findet eine vierfache Rechtfertigung, und fie foll in vier Gemalben ber Ruppel ausgesprochen werben. Rrieg wider bas Bofe : Rampf bes Erzengels Michael mit Satan und feinem Reich; Rrieg auf Geheiß Gottes: Josua erftreitet bas Land ber Berbeigung; Rrieg zur Abwehr übermuthiger Feinde: David's Sieg über Goliath ; Rrieg zur Befreiung bes Baterlandes : Gideon's Schlacht wider die Amalefiter. Sind bamit die pherften Kingerzeige gegeben, so foll in den Dreieckfelbern auf die<sup>3. geitr.</sup> Mittel der Ausführung verwiesen werden: auf Weisheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Religion.

Unter ben vier Sauptbilbern gieht fich ein Fries bin, in welchem bie erften, halb in's Dunkel ber Sage gehüllten Unfange ber Geschichte Deftreichs bis zur Berrschaft ber Abaren por Augen geftellt werben. Das Bild barüber ftellt Carl b. Gr. im flegreichen Rampf wiber bie milben Avarenhorden bar, und ficht in Bezug zu "Gibeon" und zur "Beisheit." Das zweite Bandgemalbe fcbilbert bie Schlacht an ber Leitha, in welcher Friedrich ber Streitbare Die Mongolen folaat: in Berbindung mit "David" und ber "Tapferfeit." 3m britten Bild erfturmt Bergog Leopold ber Tugendhafte bie Mauern von Btolemais; barüber "Religion" und "Jofua." Im vierten Bilbe follte ber Sieg Rudolf's von Sabsburg über Ottofar von Bohmen unter "Michael" und ber "Gerechtigfeit" feine Stelle finden. Un ben Banbern gur Seite ber großen Wandbilber follten acht Paare allegorifcher Geftalten als Bertreter ber fechzehn Kronlander bes Raiferreichs fteben und Standarten mit ben Namen ausgezeichneter öftreichifcher Rriegehelben tragen.

Welch' ein wohl durchdachtes und ichones Brogramm, wurdig in ben edlen Formen eines reinen, monumentalen Styls ausgeführt zu werben!

Rahl beschäftigt fich auch gern mit Bildnismalen, wobei ihm seiner Kunstrichtung gemäß die malerische Wirkung besser gelingt, als die Auffassung des Charakters und die Ausbildung der individuellen Formen.

Bedeutendes wird in Bien in der Genremalerei Genregeleistet. Es fehlt zwar nicht an argen Mifgriffen, vornehm=
lich in der Wahl des Stoffs, wie denn schwerlich der Anblick

3. Beitr. forglos Reifender, Die im nachsten Augenblick in einen Rauberbinterbalt fallen (C. Litichauer), ober eines Monche, ber im Begriff ift, fich und feine Bruder zugleich mit einbringenten Rriegefnechten burch Bulver in Die Luft zu fprengen (E. Enber); ober eines fdwindfüchtigen Tonfunftlers, ber mit bem letten Reft feiner gerrutteten gunge noch auf bem Balbborn blaft (E. Ritter); und andere bergleichen Gegenftande bei aller Runft ber Ausführung auf Boblgefallen Anspruch machen werben. Dagegen befit Bien einen Genre-F. G. maler erften Ranges in Ferd. Georg Balbmuller aus muller Wien, geb. 1792, gest. 1858. Scheinbar ohne Wahl find feine Bilber aus bem Boltoleben gegriffen; ihr Intereffe scheint allein an ber Wahrheit ber Auffaffung, an ber Lebenbigfeit ber Darftellung zu haften; und doch ift es überall bas geiftige Element, Die Freude, Die Rube, Die Frommigkeit zc., was daraus uns fo befriedigend anspricht. Ru feinen aud burch Stiche und Lithographien bekannten Bildern geboren "bas Enbe ber Schule (1841), "bie Rudfehr bes jungen gandmanne von ber Arbeit zu feiner Familie" (1832), "bes Landmanns Ausgang" (1832), "bie fromme Alte" (1833), "bie Bauernfamilie vor be-Sausthur", "bas Rind, bas geben lernt" (1831) "ber Rabbiner, ber ein Rabchen unterrichtet" (1834) In ber "Rlofterfuppe" hat er bie Seligfeit bes Effen Im Borplat eines Rlofters wir gum Gegenftand gewählt. an bie Armen Suppe ausgetheilt und von ihnen auf be Stelle verzehrt, mit einer Luft, einem Appetit, einer Benug famfeit und Dankbarkeit, daß man mancher lucullischen Taf eine folche gesegnete Mablzeit munschen möchte. über einander hodt und flettert! und wie fie jubeln bie Rin

ber, Die etwas haben im Topf! - Die gleiche Gutmuthigfe

fpricht aus einem anbern Bilbe, ber "Befcheerung am3. Beitr. Chriftmorgen", wobei jedes gute Rind in feinem Schub einen Apfel und vergoldete Ruffe findet. Alle, Groß und Rlein und Bangklein, haben etwas gefunden; nur ein offenbar eigenfinniger und ungezogener Junge von etwa 11 3abren ift leer ausgegangen. Der ift nun in ber gangen vergnugten Schaar ber einzige Berbriefliche; aber Balbmuller fann ibn boch nicht gang in's Unglud fturgen: ein kleines, gar gutes Madchen bietet ibm bie Salfte ihrer Schate an. Die Lebensfrifche ber Darftellung leibet burchaus nicht unter bem Fleiß ber Ausführung; ber Sauptreiz aber liegt im fprcs denden Musbrud.

Allerdings feiner in ber Ausführung, von beinahe hol-3. Danlandischer Glatte ift Jof. Danbaufer aus Bien, geb. 1805. Seine "Teftamenteeröffnung" gehört unftreitig zu ben beften Wiener Cabinetsbildern, wenn fie auch ein wenig nach Tenbeng fchmedt, ba fie bie Freude ber unterdruckten Armuth gegen ben Sochmuth ber Reichen schildert. Berdruß, Freude - und Schadenfreude fpielen bier ein fehr ergopliches Trio, bas burch vollendeten und genialen Bortrag boppelt anspricht. - Diefelbe Tendenz tritt noch entschiedener in bem Bilbe ber "Bfanbung" bervor, in welchem einem armen Daler a unter feinem angefangenen "Ecce homo!" von einem hartbergigen Sausberrn, ungeachtet ber eindringlichen Appellaation eines Rapuziners an fein Mitleib, alles Belb und Belg beswerth weggenommen wird. — Durch Lithographie find son ihm bekannt: "Die Malerateliers" im Belvebere Jau Wien, "bie Gratulanten" 2c. Erwähnt barf merben, a daß Danhauser auch mehre historische Bilder gemalt hat, bas mi hochaltarbilb in ber Rathebrale von Erlau, ben G. Stephainus ebendafelbft, u. a. m. 33

3. Beitr-forglos Reifender, Die im nachsten Augenblick in einen Rauberhinterhalt fallen (C. Litfchauer), ober eines Donche, ber im Begriff ift, fich und feine Bruder zugleich mit eindringenten Rriegefnechten burch Bulver in bie Luft zu fprengen (E. Enber); ober eines fcwindfüchtigen Tonfunftlere, ber mit bem letten Reft feiner gerrutteten Lunge noch auf bem Waldhorn blaft (E. Ritter); und andere bergleichen Begenftande bei aller Runft ber Ausführung auf Boblgefallen Ansbruch machen werden. Dagegen befit Wien einen Genre-8. 6. maler erften Ranges in Ferd. Georg Balbmuller aus muller. Wien, geb. 1792, geft. 1858. Scheinbar ohne Wahl find feine Bilder aus bem Bolfsleben gegriffen; ihr Intereffe scheint allein an ber Wahrheit der Auffaffung, an ber Lebenbigfeit ber Darftellung zu haften; und doch ift es überall bas geiftige Element, Die Freude, Die Rube, Die Frommigkeit 2., was baraus uns fo befriedigend anspricht. Bu feinen auch burch Stiche und Lithographien bekannten Bilbern geboren "bas Enbe ber Schule (1841), "bie Rudfehr bes jungen Landmanns von ber Arbeit zu feiner Familie" (1832), "bes Landmanns Ausgang" (1832), "die fromme Alte" (1833), "Die Bauernfamilie bor ber Sausthur", "bas Rind, bas geben lernt" (1831), "ber Rabbiner, ber ein Madchen unterrichtet" (1834). In ber "Rlofterfuppe" bat er bie Seligfeit bes Effens zum Gegenftand gemählt. Im Borplat eines Klofters wird an bie Armen Suppe ausgetheilt und von ihnen auf ber Stelle verzehrt, mit einer Luft, einem Appetit, einer Genugfamfeit und Dantbarteit, daß man mancher lucullischen Zafel eine folche gesegnete Mablgeit wünschen möchte. über einander hodt und flettert! und wie fie jubeln die Rin-

ber, Die etwas haben im Topf! - Die gleiche Gutmuthigkeit

spricht aus einem andern Wilbe, der "Bescheerung am3. Beitr. Christmorgen", wobei jedes gute Kind in seinem Schuh einen Apfel und vergoldete Ruffe findet. Alle, Groß und Klein und Ganzklein, haben etwas gefunden; nur ein offensbar eigensinniger und ungezogener Junge von etwa 11 Jahren ist leer ausgegangen. Der ist nun in der ganzen versgnügten Schaar der einzige Verdrießliche; aber Waldmüller kann ihn doch nicht ganz in's Unglud stürzen: ein kleines, gar gutes Radchen bietet ihm die Halfte ihrer Schäpe an. Die Lebensfrische der Darstellung leidet durchaus nicht unter dem Fleiß der Ausführung; der Hauptreiz aber liegt im spreschenden Ausbruck.

Allerdings feiner in ber Ausführung, von beinahe hol-3. Danlandifcher Glatte ift Jof. Danhaufer aus Bien, geb. 1805. Seine "Teftamente er öffnung" gebort unftreitig zu ben beften Wiener Cabinetebilbern, wenn fie auch ein wenig nach Tenbeng fcmedt, ba fie bie Freude ber unterbrudten Urmuth gegen ben Sochmuth ber Reichen fdilbert. Berbrug, Freube und Schadenfreude fpielen hier ein fehr ergobliches Trio, bas burch vollendeten und genialen Vortrag boppelt anspricht. - Diefelbe Tenbeng tritt noch entschiedener in bem Bilbe ber "Pfanbung" hervor, in welchem einem armen Maler unter feinem angefangenen "Ecce bomo!" von einem hartbergigen Sausberrn, ungeachtet ber eindringlichen Appellation eines Rapuginers an fein Mitleib, alles Belb und Gelbeswerth meggenommen wird. - Durch Lithographie find von ibm befannt: "Die Dalerateliers" im Belvebere gu Bien, "bie Gratulanten" 2c. Erwähnt barf merben, daß Danhauser auch mehre hiftorische Bilber gemalt bat, bas Sochaltarbild in ber Rathebrale von Erlau, ben f. Stephenus ebenbafelbit, u. a. m.

Borfter, Beid. b. beutich. Runft. V.

Durch gutmuthigen Sumor und reine Beiterfeit fprechen Maluid Die Bilber von Ferb. Malitich an. 3ch erinnere nur an ben "fdweren Entichlug." Auf bem Schoofe bes Batere, eines Sandwerfemannes, fist bas noch nicht einjabrige Rindchen und wird von zwei altern Gefchwiftern und ber Großmutter ichergend um ein wenig von bem Biscuit gebeten, bas Begen bie Geschwifter bat es fich mit es im Sanbeben balt. ein Baar Rrumelden freigebig gezeigt; aber ber Grogmutter Forberung icheint ibm zu viel, und es nimmt fich Bedenfzeit. Der mabre Ernft bes Rindes bilbet mit bem vermeintlichen ber gangen Gefellichaft, bagu auch bie Mutter gebort, bie eine Souffel vom Tifche tragt, einen überaus fomifchen Contraft. Beichnung und Ausführung find gleich fleißig, ber Ausbrud ift in allen Mienen und Bewegungen mahr und fprechend.

8. Sauer Sehr ausgezeichnet ist Friedrich Gauermann aus mann. Miesenbach in Destreich, geb. 1807, Sohn des Landschaftsmalers und Aupferstechers Jacob G., Kammermalers vom , Grzherzog Iohann. Gauermann versteht die heitre Wirklickfeit, Gebirge, Bergvolf und Bergvieh in lebendigen Zügen und Farben zu schildern, ober auch an die Feldarbeit eines Bauern, eine Jagdgesellschaft u. dgl. unsere Ausmerksamkeit zu fesseln.

Bon andern Genremalern werden noch Friedrich Friedlander, C. Laufberger, Anton Straßgschwandtner ic. genannt. In der Kunft aber virtuosenhaster Malerei werden alle übertroffen von Betten ko fen,
bessen "Transport öftreichischer verwundeter Soldaten" durch
eine ungarische Bußta, b. h. durch Schlamm und Moraft,
selbst aus Schlamm, grau in grau gemalt, nein, nicht gemalt, gegossen zu sein scheint, und doch in den seinsten Farbenabstusungen gehalten ist.

In ber Land fchaft treten und bei ben Bienern grelle3. Beitr. Begenfate entgegen. Beflagenswerth ift, bag ein Runftler ichaft. wie Jof. Rebell aus Bien, geb. 1786, geft. zu Dresben Rebell. 1828, ber mit bem hellften Auge fur bie Schonbeit ber Ratur, vornehmlich ber fublichen Deeresufer, eine gleichfam Bunber wirkenbe Sand verband, bie bem Auge wie aus innerer Rothwendigkeit und mit ber größten Leichtigkeit folgte, feine Nachfolge in Bien gehabt. Sie baben Alle in andere Bahnen eingelenft. Reben bem feinfühlenben, von poetischem Schönheitfinne burchbrungenen Carl Marto aus Ungarn, Marto geb. 1805, mit feinen forgfältig ausgeführten, meift mit mpthologischen ober Bibelfcenen ftaffierten Landschaften ber Bhantafie, werben von C. Grefeu. A. bunte, bligenbe Effett= ftude mit ftarten Contraften gemalt ; und wenn und Bornble Anfichten aus bem gelobten Lande in großartiger Ginfachbeit und mit Treue und Strenge gezeichnet vorführt, lagt uns Buttner in ein Traum = und Bauberland feben, und berebet uns, bas fei Dtabiti! Banfch und &. Gauermann foilbern ohne große Unftrengungen und Ausschweifungen bas reizende Alpenland, mahrend Louis Gurlitt aus Rorwegen die Berggegenben feiner ursprünglichen Beimath mit claffifchem Ernfte auf die Leinwand überträgt. Dit Rubm werben ferner genannt Boger, Rawopacath und Sel= leng, und vor ihnen Enber und Steinfelb.

Die Bildnifmalcrei ift in Wien fehr forgfältig ge-Bildig, pflegt; ihre Leiftungen aber find nicht fehr erfreulich. Glanzwoll, elegant, brillant find die Bildniffe von Schrobberg,
rechte Mode-Salon-Bilder; mehr Ernst ift in denen von Ammerling, Daffinger u. A.; aber wirkliches Leben,
Seele, Charafter spricht uns nicht wohl aus ihnen an. Der Hauptnachdruck liegt immer auf dem Bortrag, und in Betreff 3. Bein. ber Auffaffung in ber Bahl von Stellungen und Bewegungen, benen man eine imponierende Wirtung gutraut.

Roch muß ich eines Kunftlers gedenken, der fich ein ziemlich undankbares Fach erwählt, barin aber auf das vortheilhaftefte sich auszeichnet: das ist der Stilllebenmaler Jos. Borjos, der namentlich Gold- und Schmudfachen in solcher Bollkommenheit im Bilde nachahmt, daß er — Diebe täuschen könnte.

Bilbuerei. Die Bilbnerei hat in Bien nicht neue Schöflinge Joseph aus alten Wurzeln getrieben. Joseph Klieber aus Ins-Rlieber. brud war ein fleißiger, seiner Zeit viel beschäftigter Kunftler; fein Rame aber ist verklungen; baffelbe durfte von dem wackern

Bre. Preleuthner gelten. Joh. Schaller aus Wien, geb. leuihner. Robaun 1777, gest. 1842, war nicht ohne Talent, wurde 1823 Pro-Schaller. fessor an der Akademie, brachte es aber nicht dahin, der Kunst

wesentliche Dienste zu leisten. Man braucht nur seinen "Andreas hofer" in der Franziskaner-Kirche zu Junsberuck (1831—1833) gesehen zu haben, um zu wiffen, daß ihm das Geheimnis verborgen geblieben, dem Marmor Leben einzuhauchen, oder überhaupt nur dem Leben seine Formen und Bewegungen abzulernen. Sein Sohn und Schüler Ludwig Schaller siedelte nach Rünchen über und gewann hier einen geehrten Künstlernamen. Bon da sollten auch die Kräste kommen, denen man ein Wiederaussehen der Bildnerei in Wien zu danken hat, Gasser und Fernkorn.

Sans Gaffer. Sans Gaffer aus Karnthen, geb. 1828, von Sans aus einer ber begabteften Kunftler, fast ohne alle Schulbilbung, dafür aber mit einem klarsehenden Auge, einer geschickten Sand, und einem seltnen Feingefühl für die Seele und beten Ausdruck von der Ratur beschenkt, zog sogleich mit seinen erften Arbeiten die Ausmerksamkeit der Genoffen auf sich.

Bu feinen fruheften Arbeiten gehören Aleine Bilbnifftatuetten,3. Beitr. unter benen vornehmlich ein finnig aufschauenbes junges Da a b chen burch Seelenhaftigfeit bes Ausbrude, barmonifche Schönheit ber Bewegung und alfo ber Linien, und eine über=' rafchend gludliche fthlvolle Behandlung ber modernen Tracht au einem Juwel ber Runft geworben. Der Auftrag für bas Theater in Befth bie Statuen ber Rufen gu mobellieren, führte ibn nach Bien. Geiftreich, eigenthumlich und mit reinem Schönheitfinn lofte er feine Aufgabe. Bang gleiches Lob erwarb er fich mit ben Statuetten, welche, in Erz gegoffen, ben Bucherichrant ber Ronigin bon England zu gieren bestimmt waren. Es find zwei Gruppen, an ber einen Seite "Runft und Induftrie", an ber andern " Biffenfchaft und Sandel." Die Runft bat Lyra, Binfel und Sammer in ber Rechten, in ber Linken eine Bictoria, ju ihren Sugen Winkelmaag und Zeichnungen. Die Induffrie ftust fich auf fie und bat bie Spindel und Leinwand unter ihrer Linten, ein Dafchinenrat, und bas geflügelte Rab, bas Sinnbilb ber Gifenbahnen, an bem furgen Ueberfleib. Bor ber Gruppe ftebt ber Bienenkorb. Die Biffenschaft tragt als Merkmale bie Fadel, bie Gule und bie Weltfugel; ber Santel, eine mannliche Figur in Schiffertracht, lebnt fich an fie. Frifche und Gigenthumlichfeit in Anffaffung und Darftellung, wodurch biefe Arbeiten fich auszeichnen, gewannen ibm ben Auftrag, Die Statue Wieland's fur Beimar zu modellicren ; wobei er indeg burch die Borftellung von einem Gof-Lector in der eleganten Manier eines frangöfischen Abbe fich auf einen Irrweg hat leiten laffen. Inzwischen folgten fich nun die Auftrage in folder Babl, daß er balb eine große Wertstatt errichten mußte. Bon ihm wurde bas Denfmal bes We'neralfeldzeugmeifters v. Welben fur Gras

3. Beitr. ausgeführt, und ein großer Theil ber ftatuarischen Arbeiten für bas Arfenal vor ber Belvedere-Linie wurde ihm übertragen. Runftlerisch gefördert haben fie ihn aber nicht.

S. Fernforn aus Erfurt, geb. 1814, ftand als Artilo. Fern-torn. lerift in ber preugischen Armee', ging aber bann gur Runft über, und zwar arbeitete er zuerft in ber Erzgiegerei gu Runchen unter Stiglmaier und erwarb fich bier alle fur biefen Beruf nothigen Renntniffe und Fertigfeiten; von 1836 aber bis 1840 war er in Schwanthaler's Werkstatt als Bilbbauer thatig. In letterem Jahre fiebelte er nach Bien über und richtete fich in boppelter Eigenschaft ale Bildhauer und als Erzgießer ein. Fur ben o. e. Bucherschrant ber Ronigin bon England fertigte er gebn Figurchen; bann aber fur ben Grafen Montenuovo an ber Freiung in Wien eine foloffale Reiterftatue bes b. Georg. Ift ein Unterfchied gwifchen einem b. Georg und bem Ritter aus Schiller's Ballabe vom "Rampf mit bem Drachen" - und ben follte man mobl nicht in Abrede ftellen! - fo bat Fernforn lettern ftatt bes Beiligen bargeftellt. Go wie bie Runft bie Beiligen ber Rirche in bas Gewand ber Dichtung fleibet, ober fie mit Eigenschaften perfonlicher Rraftaugerung, etwa ritterlicher Tapferfeit, ausruftet, treten fie aus ihrer eigentlichen Sphare, in welcher fie vom beil. Geift erfüllte Wertzeuge find. man aber diesen Unterschied nicht gelten laffen, fo ift Fernforn's Georg ein fehr verbienftvolles und lobenswerthes Bert, voll Bewegung und Leben, und einer Wahrheit, bag man bes Roffes Schnauben zu hören, bes Drachen Funtenfpruben gu fühlen glaubt. - 3m Jahr 1853 ward ihm bas Dentmal bes Erzherzoge Carl übertragen, und im 3. 1860 fonnte es aufgestellt werden. Der Erzberzog fist in Uniform auf einem boch fich baumenden Roffe und balt in ber Sand eine

Fahne mit dem deutschen Reichsadler. Am Bostament soll-3: Beitr'ten vier spinbolische Gruppen: Der Aufruf, Die Baterlands-liebe, Die Wenschenliebe und Rach der Schlacht, zu stehen kommen; doch hat man diesen Blan fallen lassen und sich auf ein einsaches Bostament nach der Zeichnung von van der Rull beschränft.

Als Bilbhauer, mehr aber noch als Stempelschneiber und Munggraveur, hat sich Joh. Dan. Böhm aus Wallen-3. Dan. borf in Ungarn, geb. 1794, berühmt gemacht. Für Erzherzog Johann hat er eine Anzahl Standbilder öftreichischer Fürsten in die Capelle des Brandhofes bei Mariazell gefertigt. In großer Zahl arbeitete er Denkmunzen und Medaillen mit Bildnissen und bewährte darin einen seinen Geschmack, reines Stylgefühl, Kormenkenntniß und große Geschicklichkeit; überhaupt aber sein Leben lang Cinsicht, Achtung vor ächter Kunst und Charakter. In demselben Fach ist C. Radnissky. mit Auszeichnung thätig und an der Akademie angestellt.

Was die Baufunst betrifft, so muß vor allem der BauThätigkeit rühmliche Erwähnung geschehen, die Ludwig zudwig
Körster auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft seit einer Görker.
langen Reihe von Jahren mit Einsicht, Umsicht und Beharrlichkeit ausgeübt. Durch seine "Bauzeitung" hat er Bauzeiteinen Bereinigungspunkt für die gesammte Baukunst und
Baukunde der Gegenwart geschaffen, so daß kein irgend bebeutendes Werf monumentaler oder auch bürgerlicher Baukunst hier unbesprochen bleibt, ja daß die mehrsten in ausführlichen Zeichnungen zu allgemeiner Kenntniß gebracht
werden. Zugleich ist Körster ausübender Künstler und hat
großen Theil an den Plänen zur Stadterweiterung Wiens, wie
am Bau des Arsenals. Die Synagoge in der Lespoldstadt hat
er in einem Styl ausgeführt, der mit seinen byzantinischen

3 Beitr und maurichen Elementen einen recht orientalischen Gindud macht. Gin gleiches Gebaude hat er in Besth aufgefährt, und indem er babei bas Raterial zu voller Geltung gebracht, einen wichtigen Schritt in der Entwickelung ber ber Baukunft eignen Rrafte gethan.

Obwohl die Baufunft, insoweit fie mehr als handwert ift, sich bis vor nicht gar langer Zeit in Wien nur einer sehr spärlichen Unterflätzung zu erfreuen hatte und in Betress der Staatsbauten nur bareaumäßig betrieben wurde\*), haben sich boch nach und nach eine beträchtliche Auzahl Architeften dort zusammengefunden, deren Ramen bei Concurs-Ausschreibungen, wie bei Bauunternehmungen hervortreten, und von benen wir außer Förster noch Rösnar, Siceardsburg, v. d. Rull, hansen, Ferstel, Romano, Kranner, Ernst und Schönthaler am öftersten genaunt finden.

Garl Carl Rosner aus Wien, geb. 1804, neigt mit BorResener. liebe zu ben Bauformen bes frühen Mittelalters, die er mit
ber Gefühlsweise ber Gegenwart zu verföhnen sucht. Bon
ihm ist die St. Iohanneskirche auf der Jägerzeil in romanisflerendem Styl, besigleichen die Capelle des Arsenals vor der
Belvedere-Linie in ftrengerer romanischer Bauweise aufgeführt.
In der Handhabung des romanischen Ornaments ist er von
gründlicher Kenntniß, lebendiger Phantaste und einem geläuterten Geschmad unterstützt.

gb. w.b. Ed. van ber Rull gehört ficher zu ben ausgezeichnetRun. Architeften unferer Beit. Er verbindet einen fehr ausgebildeten Sinn für das Charafteriftische nut Geschmack, und
weiß der scheinbar abgeschloffenen Gothik neue Triebe zu entlocken. Seine Bauten im Arfenal sichern ihm den Ruhm

<sup>\*)</sup> D. Runfiblatt. 1854. G. 7.

eines geistvollen, ernst burchgebildeten Kunftlers, und wo er 3. Beitr. unit Ornamenten hervortritt, wie an Bücherbeckeln 2c., scheint er nicht übertroffen werden zu können. Ganz hand in hand mit ihm geht Siccard v. Siccard 8 burg, von dem auch Siccard Haupttheile des Arsenals ausgeführt sind, und hansen, cardsder geniale Erbauer des Wassenmuseums.

Ferstel hat sich so ganz in die Gothit eingelebt, daß Berftel. ihm der Bau der Botivfirche übertragen wurde; und Krau-granner. ner folgt für die Breitenfelder Kirche demselben Shstem; Ernst gleichfalls, so daß die Gerstellung des Stephansdomes, Ernst. namentlich der Giebel des Langhauses in seine hande gelegt wurde. Als Ornamentist in demselben Style zeichnet sich Schonthaler.

Bon ber Rupferftecherfunft in Bien läßt fich nicht gupierviel fagen. Sie halt fich an die Maler und folgt beren verschiedenen Begen; Soger ber feineren Genremalerei, Maper ben effectvollen, nicht eben formenfeinen Gemalben Rahl's.

## Prag

hat sich mit seinen größern Aunstinteressen mehr an Munchen und Dresben, als an Wien gehalten; hat aber auch aus eigenen Mitteln manches geleistet, was die Geschichte gern verzeichnet. Dem Gründer seiner Universität und seines Glanzes überhaupt, dem deutschen König Carl IV., hat Prag ein herrliches und reiches Denkmal errichtet, zu welchem der Bildhauer Sähnel in Dresden die Modelle gemacht: die Statuen des Königs, seiner vier getreuen Räthe, und der vier Facultäten, mit einem Postament in gothischer Architestur von W. Stier in Berlin; dem Kaiser Franz I. wurde auf dem Franzensquai ein großes Denkmal in Brunnensorm, auch im gothischen Sthl mit vielen Statuen errichtet; die Reiter-

3. Beitr-ftatue bes Raifers nach bem Dobell von 3. Dax in Munchen in Erz gegoffen, Die übrigen Figuren von Rar in Sandftein ausgeführt. 3m Belvebere murbe ber Anfang gemacht gu einer Folge von Bilbern aus ber bohmifchen Gefchichte, und ein beauterter Brivatmann, Beith, baute fogar in Liboch, in ber Rabe von Brag, nach bem Entwurf von B. Gail in Dunden, einen bobmifden Belbenfaal, eine ., bobmifche Balhalla", und ließ eine große Bahl von überlebensgroßen Statuen bafur bon Schwanthaler in Munchen mobellieren und von Miller bafelbit in Erz gießen. Die neuerbaute Cavelle bes Blindeninftitute wurde mit Freefen nach Beidnungen Führich's von Fortner, Chota und Randler aus-Graf Roftig ließ bem berühmten Bramist, ber aemalt. vom Bflug zum Thron berufen murbe, ein Denkmal bei bem Dorfe Stadig errichten, und übertrug bie Reliefe bagu bem Bildhauer Joj. Mar.

Die Afabemie war nach Bergler's Tobe 1829 unter Readin. Die Leitung seines Schülers Franz Tfablit aus Prag, geb. 1787, gekommen, der mit seinen Kunstleistungen noch auf dem Boden der altakademischen Vorschriften stand, aber densselben doch eine Beziehung zu eigenthümlichem Denken und Empfinden abzugewinnen wußter Ramentlich werden "der Tod der heil. Ludmilla"\*) und "die Andacht des heil. Wenzel" sehr gerühmt. Vornehmlich durch ihn und seinen Lieblingsschüler Führich wurde das kunsthändlerische Unternehmen: "Christliches Kunststreben in der öftreichischen Monarchie" bei B. Bohmann's Erben in Brag 1839, gefördert. Hier (4. Liefg.) sinden wir auch

<sup>\*)</sup> Lithogr. von Stoll.

fein lettes Bert, eine Pieta, mit ber Unterfcbrift Angeli3. Beitr. pacis amore flebunt, lith, von &r. Lebbold.

Rady Tadlit's Tode 1840 murbe Chr. Ruben aus Abr. Trier, ein Schuler von Cornelius, von Munchen nach Brag an bie Afabemie berufen. Ruben's Thatigfeit außerte fich mehr in Anrequng und Leitung funftlerifcher Rrafte und funftfreundlicher Beftrebungen, ale in eignen Arbeiten. gelang ibm, bie Regierung zu bem Unternehmen zu beftimmen, einen Saal im Luftichlog Belvebere mit Darftellungen aus ber bobmifchen Geschichte ausmalen zu laffen. von ibm entworfenen und unter feiner Leitung bon Swoboda, Trenfmald und Chota ausgeführten Begenftande find : Die Taufe bes Bergoge Borimoi burch Bifchof Mebuth, wobei Bergog Swatoblud Bathenstelle vertritt; ferner bie Ermordung bes b. Wenzel an ber Rirchthur, und wie Bergog Brtislav Die Reliquien bes b. Abalbert von Gnefen nach Brag bringt. - Die Arbeit murbe unter- ober abgebrochen, weil man fich bochften Orts mit bem Runftler über bie Wahl ber Segenstände nicht vereinigen fonnte.

Ruben bat an ben obengenannten Schulern ausgezeichnete Runftler herangebildet, an benen noch ber Umftand bemerflich hervortritt, daß fie bas "driftliche Runftftreben in ber öftreichischen Monarchie" in anderer Beise vertreten, als Von Matth. Trenfmald ift mir Matth. Führich und Genoffen. ein Carton befannt, in welchem er den Ablagfram bes Do- wald. minicaners Tegel barftellt, eine Composition voll Feuer, Wahrheit und Schönheit; wohlgeordnet und boch gang naturlich, charafteriftisch in ber Darftellung, aber ohne Uebertreibung und ohne fchreiende Contrafte. Gebr richtig bat Trenfwald herausgefühlt, daß es fich bei feiner Aufgabe viel weniger um ben Dominicaner handle, als um ben Gindruck,

3. Reitr.ben feine Reben und Berbeigungen auf bas Bolt berborbringen : wenhalb benn auch biefes im Borbergrund ftebt. Scene fvielt im Freien, nabe einem Dorfe, unter einer alten Ciche, an welcher Tegel feine Rangel aufgeschlagen; ringeum Bugelland mit verschiedenen Strafen und Begen. Reben bem, offenbar von feinerlei Entbehrung beimgefuchten Dond, ber mit Feuereifer bas Bolf jur Buge und gur Erwerbung bes Ablaffee mabnt, ftebt ein icones, junges Beib mit einem Saugling im Urm, für welchen es Ablaß gewonnen zu haben fcheint. Bor und unterhalb ber Rangel fteht ein Tifch, an welchem ber Gunbenprotofollift und Ginnehmer, nebft bem Controlleur, ausgefucht praftifche Rloftergeiftliche, Blas genommen. Bu ihnen branat fich von allen Seiten bas Bolf mit feinen Anmeldungen und Bablungen, alte Beiber, ehrerbietige Bauern, fede Solbaten, freche Dirnen; auch wohl ein Beib, bas ben Rann von ber Thorbeit abhalten will, bas fcmererfvarte Beld gum Bfaffen zu tragen. Auf ber andern Seite merben bie Ablagzettel vertheilt; ba geben Gauner von bannen und berechnen Die Bortheile Die ihnen ber Ablag bei ihrem Gewerbe bringt; ba balt ein fcmarmerifcher Jungling bas Bavier, bas ibm ben gefiorten Seelenfrieden wiedergegeben, bankend mit frampf= haft gefalteten Sanden empor; ba geht ein Dabchen fort mit ihrem Beliebten und ihr großes, fummervolles Auge fragt ibn mit angftvollen Bliden : "Ift uns nun unfere Schuld vergeben?" Reihen fich an Diefer Seite gleichgultige Befchauer an, fo fteben bafur an ber entgegengefesten folche, bie mit innerer Entruftung, aber ftumm bem taufchenden Spiele gufeben. Auf allen Wegen tommen und geben die Beilsbedurf= So reich an lebendigen Motiven ift biefe Beichnung, dabei fo naturgemäß und richtig in ben Formen, fo einfach und ernft im Sthl, fo treffend im Ansbrud und fo tuchtig

im Sandwert, daß fie zu ben beften neuern Darfiellungen aus. Beitr. ber Gefchichte gerechnet werben muß.

Carl Swoboda hat u.A. die Scene gemalt, wo bema. SwoKurfürsten Johann Friedrich dem Großmüthigen nach der
unglücklichen Schlacht von Mühldorf das Todesurtheil verstündet wird. Es ist viel Wahrheit in der Zeichnung und die Charaktere sind sprechend und gut, wenn auch der Künstler
seinem helden vielleicht zuviel Seelengröße zumuthet, indem
er ihn kaum aufsehen läßt von seinem Schachspiel, um so
gleichgültig, als bei der Nachricht über veränderte Witterung,
den kaiserlichen Richterspruch anzuhören, der sein Haupt verslangt. Swoboda zeigt übrigens in der Klarheit der Anordsnung Talent für die Composition und in der Haltung des
Ganzen großes Geschick in abrundender Ausschlung; nur in
Bertheilung der Farbenmassen ist er bei diesem Bilbe nicht
glücklich gewesen.

Beide, Swoboda und Trentwald, find mit Auben nach Wien gegangen, als diefer an die dortige Akademie berufen worden.

Ein britter Kunftler biefer Richtung in Brag ift 3a-3aroblam roslam Ezermak, ber fich zuerst mit einem Bild aus ber Czermak. böhmischen Bekehrungs-Geschichte bekannt gemacht. Wir sind in der Borhalle einer Kirche; links sigen in schmerzvollem Sinnen böhmische Manner und Frauen, rechts gehen durch die offene Thure zwei Mönche hinans, die ernste, warnende Blicke auf sie werfen; zwischen Beiden sieht man halbnackte Kinder, die sich über die von den Rönchen erhaltenen Geiligenbilder und Baternoster freuen. Am Boden liegen zerriffene Gebetbucher mit dem Kelch auf dem Deckel; und im hintergrunde sieht man einen Soldaten, der mit andern Kirchengeräthschaften einen Kelch einpackt zum Fortnehmen. Es

3. Beitr-find Anhanger ber Lebre von Suf, benen man ben Reld nimmt, und die gewaltsam jum Ratholicismus befehrt werben; ein ernftes, leibenschaftlofes, ergreifendes Bilb, voll Bahrheit in ber Darftellung und in ben Charafteren und meifterhaft in Narbe und Ausführung, nur in ber Beichnung etwas zu nabe am Benre.

und Mar.

Die Bilbnerei ift in Brag burch 2 tuchtige Runftler vertreten, die beibe aus ber Schule von Munchen bervorge Bofert gangen: Jofeph Max aus Burgftein in Deutschbohmen, geb. 1807, geft. 1855, und fein Bruder Emanuel, geb. 1811, Ihre Runft ift von großem, monumentalen Geprage, obschon fie fich bereitwillig zeigen, fich mit ber allgemeinen Sinneigung jum Raturalismus ju vertragen. Freiheit ber Conception, überbachte, wirkfame Anordnung, ein fconer und breiter Styl ber Formengebung zeichnet ihre Werte aus, bie zugleich ein Ausbruck lebendiger Baterlandeliebe find. Bon vorzüglicher Schönheit, und grofartig im Gindruck ift bie toloffale Marmor-Gruppe ber beiden bobmifchen Apostel, Chrill und Methodius in ber Theinfirche zu Brag von Joseph Sehr eigenthumlich ift ber Brunnen, ber als Dentmal bes Raifere Frang I. am Molbau-Quai nach ber Beichnung bes Architeften Rranner errichtet worben, und für welchen die Bruder Mar die Statuen gefertigt haben. in Erz gegoffene Reiterftatue bes Raifers-von 3. Max nimmt, eingefchloffen in ein Tabernatel wie in einen Raficht, Die Spite Sechzehn Figuren gruppieren fich um ben nach allen ein. Seiten Baffer fvenbenden Korper bes Brunnens; und Diefe 16 Figuren vertreten Die 16 Rreife Bohmens, aber nicht in Weise gewöhnlicher Allegorien , fondern als Bilber wirklicher Menfchen: fur ben Rreis, in welchem vornehmlich Bergbau getrieben wirb, ftebt ein Bergmann ba; für ben Acterbau-

biftrict ein Radden mit ber Sichel und Barbe; für bie Un-3. Beitr. terelbe tritt ein Schiffer ein; bas Land ber Biebzucht ift burch eine Bauerin mit einem Schaf vertreten ; und fo feben wir ic nach ben porberricbenben Ratur- ober Runftprobuften ber Rreife Fifcher und Jager, Beber und Gifenarbeiter, Glasbuttenleute, Gartnerinnen u. f. w. in lebensfrifchen Bilbern ju einem fprechenden Gangen vereinigt. - Bum Anbenten an bie Beendigung bes ungarifchen Aufftandes ließ bie Stadt Temeswar ein Denfmal errichten , beffen Ausfahrung 3. Max übernommen und auf welchem er Gehorfam, Bachfamfeit, Tapferfeit und Aufopferung, mit ber Treue in ihrer Mitte zu einer Gruppe allegorifcher Gestalten vereinte, Die feinem an ber Antife gebildeten, aber felbfiftanbigen Formen= und Schönheitefinn ein lobentes Beugniß ausstellen. Das Sauptwerf ber Bruber Dar ift bas "Rabesth = Monument", welches auf Anregung bes "Bereines patriotischer Runftfreunde Bohmens" bem greifen Felbherrn in Brag errichtet worden ift. Der bem Gangen ju Grunde liegende Bebante ruhrt von Ruben ber, nach beffen gezeichnetem Entwurf bie Bruder Max bas Modell bergeftellt haben. Anfnupfend an die Sitte ber alten Germanen, ben Sieger im Waffen-Streit auf ben Schild zu beben, ift hier bie (9 &. hohe) Statue Rabenty's auf einen von Rriegern getragenen Schilb ge= Der Feldberr, in friegerischer Saltung, mit etwas (vom Alter) gebudtem Ropf, aber grad ausschauend überfieht bas Siegesfeld; in ber Rechten balt er ben gefentten Degen, in ber Linken bes Reiches Banner mit bem Doppelabler; ber zurudgeworfene Oberrod läßt bie Uniform feben. Der Sol-Datenfreis ber ihn tragt, vertritt bie verschiebenen Bolks= ftamme und Waffengattungen, Die bem General feine Schlach= ten ichlagen, und feine Siege erfanpfen halfen: ein Throler,

3. Beitr ein Croate, beibe in ihrer Nationaltracht, ein Artillerift, ein ungarischer Husar, ein Italiener in Matrosenkleidung, ein Ideger, ein Uhlane und ein Grenadier. Die schwierige Ausgabe für den Bildhauer, die acht Figuren alle wirklich beim Tragen zu betheiligen, auch die mannichsachen Trachten in Harmonie und sthlvolle Haltung zu bringen, hat I. Mar (der leider die Bollendung des Werkes nicht erlebt!) glücklich gelösst; Radessch's Statue ist ganz das Werk seines Bruders Emanuel.

Die Baukunst hat sich in Prag auf keine besondere Sohe in der Neuzeit zu schwingen vermocht. Gin Architekt Saus. Haus frecht aus Prag hatte in Turnau in Böhnen eine knecht. der Maria geweihte Kirche im Austrag des Ritters Alois Lera von Aehrenthal 1824 zu bauen angefangen. Der Bau war aber ins Stocken gerathen und erst 1848 durch den Ritter Friedrich Lera wieder aufgenommen und dem Architekten Gruestricher aus Regensburg, Prosesson an der Prager Akademie, übertragen worden. Es ist eine dreischissige, gothische Kirche aus Sandsteinquadern, mit einem Ahurm an der Ostsette, und ist die auf alle Einzelheiten, Geräthschaften, Altäre, Kanzel 2c. im Sthl übereinstimmend durchgeführt. Die Altäre sind von Kranner; die statuarischen Arbeiten von J. Max, die Altargemälde von Ruben und seinen Schülern.

# Elfter Abschnitt.

## Ban nover

ift ber Schauplat einer ziemlich regen Runftthatigkeit gewors ben, obichon eigentlich nur auf bem Gelb ber Architektur. In

ber Dalerei ift wenig gefcheben. G. F. Reichmann aus. Beitr. Dunden, geb. 1798, batte fich in Munchen unter Langer gum Reid-Siftorienmaler gebildet, beschränfte fich aber nach feiner Rudfebr nach Sannover auf bas Bildnif, worin er Ausgezeichnetes geleiftet haben foll. - Carl Defterley aus Gottin= Garl gen ift aus ber Schule Ratthai's in Dresben bervorgegangen. Er entwidelte eine große Thatigfeit im hiftorifchen Sach, ohne ingwischen einer bestimmten Richtung fich anzuschließen, ober fich Grenzen in ber Wahl bes Stoffes zu gieben. ber den Jungern ein Rind als Borbild ftellt; Raiser Barbaroffa's Demuthigung vor Beinrich bem Lowen; Die Tochter Jephta's; Gos von Berlichingen und Elifabeth u. f. w. finden . wir unter feinen Werten aufgezählt. 1838 malte er bas über 30 F. hohe Frescobild von ber himmelfahrt Chrifti in ber Schloffirche zu Sannover. Aus bemfelben Jahre batiert feine "Lenore" nach Burger. In Diefem Bilbe bat Defterlen ficher erreicht, was er gewollt. Die angftvolle Saft bes Dabchens, bas von ber Mutter vergebens zur Rube gemahnt und gurudgehalten wirb, ift fprechend ausgebrudt und als Bemalbe portrefflich ausgeführt. Aber bie Wahl bes Momentes ift Wer mag ben Unblid einer ohne Soffnung nicht alücklich. gemarterten Seele gur Runftbetrachtung mablen! Der Dichter fann ben Augenblick fchilbern: er hat die Folge in feiner Bewalt ; aber ber bleibende Schmerz muß Beruhigung und Berfohnung in fich haben. Großes Unrecht murbe es fein, bas Berdienst zu verschweigen, bas fich Defterlen burch bie genauen Beichnungen zu Ottfried Muller's Geschichte ber antiken Runft erworben bat.

Außerdem befitt Sannover in der Grafin 3. v. Egloff ft ein und Frl. A. v. Schulte zwei ausgezeichnete Runftlerinnen, Auguste beren Gemalde fich allgemeiner Unerfennung zu rühmen haben. Schulte. Forfter, Befch. t. beutich. Runft. V.

34

Let lirent Ertteril and Andhan, pol Ante phil time bit faging ber Minning Middente uner lange for will ber Monnece bei neuer Aunf nie in einen Berramis gefanten. Lan enem Ansentian in Riverton, have n. Danger, helele er nan dannener inne und har ton in Salat und in der Samoffrage nerkandene **Inf**esen ausgebier. Si genomen fin fiend durch Spreign und refinition bostoriffiquer auf , wa m long une Littlereffice auf im Darm fen, nine Matel un Annen anstructunge perford. Blue feinem Ramen um merfier Berbergung leafer for , if our promotions Linemarkums , los meilus ein some butes Lingur geftleben, tem Gelten Armining bund Grnárma fracé a Larfer perrahenen Anavicialdes por den Leug Lew der Lemmilt ein Eremberfingt zu sonn. Arles bie Gentel metellem, nich ben Umerkan, auf ber er in feben frumen feller, gefgeführt, aber ren ber Statue hift kat nur entre Liede ankarüber werden.

Be untiger in hannever gemalt und gemeistelt werben. tefte rubriger maren bie Fauleme. Es madt aber einen febr nerraldenten Gintrud, hannever — in felder Rabe von Berlin unt von Schinfell — in feinen Bannerfen als eine Filiale von Lichnden, und zwar von bem Munchen Garrners ertennen zu muffen. Doch hat bie neuere Banperiode nicht tiefer Weise begonnen.

tares. Laves, ter "Reftor ter hannoverichen Architeften", erbaute bas Schloftvortal im reichften forinthischen Styl, und folgte beim innern Ausbau tes Schloffes demfelben Syftem; von ihm ift tas "Baterloo-Denfmal", eine römliche Saule mit ter Siegesgöttin; tas in herrenhausen erbaute Rausoleum für König und Königin im torischen Styl; das Bangenheimsche Palais; und endlich sein hauptwerk das neue Theater im römischen Style. Die nun folgenden Bauunter-8. Beitr. nehmungen, größtentheils in einer andern funftlerischen Richtung gedacht, baben ber Stadt freie Blate mit großen Bebauden und blubenden-Anlagen, und im Allgemeinen ein neues Geficht gegeben. Es find aber feine eigentlichen Donumentalbauten, die biefe Wirfung hervorgebracht: es ift bie burgerliche Baufunft, Die bier ihre Triumphe feiert. In bem Beftreben, ben blogen trugerifchen Schein aus ber Architeftur zu verbannen, und bas Material zur Geltung gu bringen, ging (ber verftorbene) Unbrea mit feinem Biegel- unbrea. robbau voran, ber erft burch bie Berbindung mit Sanoftein für bie architektonischen Sauptglieber, Sodel, Thurftode, Wenfterbruftungen, Befimfe ac. ju wirflich fünftlerifcher Wirfung gebracht worden. Dabei aber untetließ Undrea nicht, mit rothen und gelben Badfteinen abzuwechseln und Ornamente in Badftein zu formen und bei feinen Bauten zu ver-Bon ihm find ber Badhof, die Brebigerwoh= nung hinter ber Martifirche, bie Marftwache, eine Rundbogenhalle mit Binnen, bas neue Rath ban 8. In feinem Sinne ift nach ihm Drofte thatig gewefen. Bon ihm ift Drofte. bas am Georgsplate erbaute Schulgebaube, in welchem bie beiben ftabtischen Sauptschulen mit einer gemeinsamen Mula und mehre vereinigte Bibliothefen Plat gefunden. Gier fteht ber Gartneriche Rundbogenftyl in voller Bluthe, mit gewölbten Pfeilerartaben im Erdgeschoß, mit gefuppelten Rundbogenfenftern, und einem Magwert von Fischblafen, Bierpag und Mittelpfeiler, bagu mit bem Mangel an ausbrudvoller Profilierung. - Gleichfalls ber Berbindung von Bad= und Sandftein, und bem Rundbogenftyle ergeben ift Safe; aber auch zugleich bemuht, ben farbigen Bacffteinbau bafe. fpftematifch auszuführen. Seine Entwurfe trugen bei ber

3. Beitr. Concurreng für ben Rufeumebau ben Breis babon. Facade gliebert fich in zwei Flügel und einen mittlern mit einer Freitreppe verfebenen Giebelbau. Die por biefem que rudtretenden Theile bes Gebaudes bilben im Erdgeschoffe jeberfeite eine offene Salle mit je vier, auf Saulen rubenden Darüber und über bem breitheiligen Bogeneingange bes Dittelbaues erhebt fich bas mit boben Rundbogenfenftern verfebene erfte Stochwert, und mit fleinern Kenftern berfelben Form bas Obergeschof, beibe burch rundbogige Mauerblenden verbunden, von benen immer je ein Renfter bes untern und bes obern Stode umfchloffen ift. Mauerblenden wiederholen fich auch an den Flugeln, aber obne Kenfter. Rur im Mittelbau erleibet biefe Unordnung eine Modification, indem hier, außer ben einzelnen Rundbogenblenden, ein weiter Bogen bas gange breigliedrige Fenfterfoftem beider Stodwerte überfpannt, im obern Befchof aber. ftatt ber einfachen, gefuppelte Kenfter angewendet find, von benen bas mittlere Baar in ben Giebel bineinreicht, bem bem= nach - nach bem Borbild von Gubich - bie Bafis fehlt. Sandftein und Badftein von rothlicher, gelblicher, grauer und fcwarzer Farbe bilden bas Daterial, mittelft beffen Gegenfate, harmonie und Betonung ber Conftruction berborgebracht find. Gin funftreiches Gefims mit einer rundbogis gen burchbrochenen Attife schließt bas Gebaube nach oben ab.

gen duchbrochenen Attite ichtiest das Gebaude nach oben ab. sunaus. Wo möglich noch entschiedener schließt sich hunaus an die Schule von Gartner in Munchen an; namentlich im Regierungsgebaude und seinem Aundbogenspftem ohne Profilierungen; dann vornehmlich in seinem Militairkranfen hause, dem das Verdienst nicht abzusprechen ist, die Gegensätze von Fenstern und Mauerstäche derart in ein bestimmtes Verhältniß gebracht zu haben, daß im Mittelbau

und an den Flügelfaçaden die Mauerflächen, am Hauptförper 3. Reitr. aber zu beiden Seiten des Mittelbaues die Vensteröffnungen das Uebergewicht haben; auch ist es ihm gelungen, eine Abswechslung in die Venster zu bringen, die er einfach im Erdsgeschoß, überbogt im ersten Stockwerk, gekuppelt im zweiten, und zur Galerie an einander gereiht im dritten Stockwerk ansgeordnet hat.

In derfelben Richtung sehen wir auch Tramm thatig, Tramm ber vornehmlich die Schönheit des Wohnhauses sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheint. Ebeling hat für den Bau Ebeling. der polytechnischen Schule den florentinischen Balastestyl, für das tablenbergische Provinzial=Ständehaus ein englisches Muster gewählt. Abweichend von den bisher genannten Künstlern legt Molthan bei seinen architekto-wollhannischen Leistungen den Rachdruck auf das Ornament und formt dieses in der phantastischen Weise der Renaissance und des ungeheuerlichen Roccoco.

## Bwölfter Abschnitt.

Schwerin. Samburg. Gotha.

Obwohl im Bisherigen die hauptkunststätten in Deutschland bezeichnet sein durften, so ist damit doch nicht gesagt, daß außerhalb derselben nichts Nennenswerthes geschähe. Im Gegentheil finden wir fast überall im Baterland die kunstlerische Thätigkeit angeregt, fast überall finden sich Kunstler, die mit Luft und Liebe und mit Erfolg arbeiten; nur erscheint ihr Bemühen mehr vereinzelt und macht sich darum weniger ler.

3. Beitr. bemerklich. Ich will in Folgenbem eine Busammenstellung einiger bieser zerstreuten Glieber versuchen. In

### Schwerin

bat, bie Baufunft eine besondere Bflege gefunden. 11m nur bon ben Bauten in ber Stadt felbft ju fprechen, fo find bier unter ber vorigen und jetigen Regierung bas Theaterge= baube, bas Rathbaus und bas Arfenal entftanden, befaleichen bas Regierung egebaube, alles Bauten von großem Umfang, von benen bie erften fammtlich von Demms Ier ausgeführt worden, einem rührigen und bielfeitigen Runftler, ber leiber! burch bie politifchen Sturme von 1848 und 49 aus feiner tunftlerifchen Birffamteit geriffen worden. Das Arfenal ift ein burch fein caftellartiges Ausfeben febr imbonierendes und icones Bert. Seine bedeutenbfte Aufgabemar bie Berftellung bes großherzoglichen Schlof= fee zwischen Stadt und Bart auf einer Infel. Da es aus bem 17. Jahrhundert ftammt, fo galt es bie Unwendung ber Renaiffance, und Demmler bat in ber Lofung feiner Aufgabe fo viel Kenntnig, Gefchmad und Phantafie, babei eine fo weitreichende Bervolltommnung ber technischen Gulfearbeiten, ber gebrannten Steine und Platten, Friefe und Capitale, ber Solz= und Schlofferarbeiten gezeigt, bag ibm meines Wiffens - feiner feiner Runftgenoffen an Die Seite gestellt werben fann. Rachbem ibm ber Bau entrogen morben, haben ihn Stuler und Strad aus Berlin nach beranberten Blanen zu Enbe geführt.

Im Regierungsgebaube find Frescomalereien ausgeführt E. Schu burch Carl Schumacher aus Schwerin. Er ift ein Bogmacher ling ber Dresdner Akademie, und folgte bort schon romantischen Reigungen; wie er benn bereits 1824 mit einem "Ab-

schied Sigfried's von Chriemhilden" öffentlich auftrat. Im3. Beitr. Regierungsgebäude malte er: "Kunft und Wissenschaft unter der Herrschaft des Friedens"; "die Entstehung des Mecklensburgischen Wappens"; die "Tause von Brimislav II."; die "Rückehr von Gerzog Heinrich dem Vilger"; seine "Belehnung durch Kaiser Carl IV.", dann wie Herzog Friedrich von Wecklenburg sein Schloß von Wallenstein wieder in Empfang nimmt; und endlich Herzog Franz Friedrich's Einzug nach Abzug der Franzosen. Es sind ehrenwerthe Leistungen, ohne besonders hervortretende Eigenthümlichkeit. Dasselbe gilt von den Arbeiten eines ältern mecklenburgischen Malers F. G. C. Lenthe (geb. 1790), von welchen u. a. das Altarbild Lenthe. mit der Kreuzigung im Dom ist. — In

### Hamburg

ift gleichfalls eine große Bauthatigfeit (namentlich nach bem großen Brande) entwickelt worden. Den Sauptbau freilich, bie St. Ricolaifirche, hat man einem Englander, &. Scott, übertragen und bamit ber vaterlanbifchen Runft ein ungerechtfertigtes Armuthzeugniß ausgestellt; bafur hat man im Reuen Jungfernftieg burch einheimische Urchiteften eine ebenfo fcone als mannichfaltige und wirffame Wohnhausergruppe gewonnen, die zu ben bedeutenoften ftabtifchen Unlagen ber Reuzeit gerechnet werden muß. Welche große Ungahl Architekten in Samburg Beschäftigung gefunden, wird aus einer einfachen Aufzählung nur einiger Bebaube erfichtlich fein. Betrifirche murbe burch Chateaunef und Ferfenfelb bergestellt; ber neue israelitische Tempel (1842) von Bul= bern erbaut; die Bank (1844); bas allgemeine Rran= fenhaus von Wimmel (1821); Die Borfe (1841); ber Bagar am Jungfernstieg von Averdied und Stief=

3. Beitr vater (1845); bas Thaliatheater von Stammann und Meuron (1843); bie Tonhalle (1844); bas Saus ber patriotischen Gesellschaft von Bulau (1846) u. a. m. Das lettere burch eine consequente Durchführung ber Gothik ausgezeichnet.

Auf die Malerei übergebend muß ich vor Allen eines Runftlere gebenken, für ben ich - obichon er in bie Frubzeit ber neuen Romantif fallt - eine paffende Stelle bis jest nicht Dito habe finden können. Das ift Otto Philipp Runge aus Bunge. Wolgast, der sich zu Anfang des Jahrhunderts in Dresden ausgebilbet und bann in Samburg niedergelaffen bat, wo er fcon 1810 in feinem 34 Jahre ftarb. Er gebort zu ben leibenschaftlichften Runftlernaturen, glübend vor Liebe zu feinem Beruf, reich, ja überreich an Phantafie und babei voll fo tieffinniger Gebanken, bag viele feiner Compositionen Rathfel und hieroglophen geblieben finb. Ginen großen Ginbrud haben die Schriften von Tied und Rovalis auf ihn gemacht, einen tiefern die Raturphilosophie Schelling's. gen Unlage nach aber konnte er pur eine vereinzelte Erfcheinung bleiben; Die eigentlich funftlerifchen Rrafte ber Beichnung, ber Formenbilbung, ber malerischen Ausführung maren nicht bon ungewöhnlicher Bedeutung, und in bem, worin er eigen= thumlich war, im Denfen, waren seinem Wirken burch eben Diefe abgeschloffene Gigenthumlichkeit Grenzen gefett, fo bak er eine einsame Erscheinung in ber Geschichte unferer Runft bleibt.

Bon den vielen in Bleiftift, Kreide, Aquarell oder Sepia ausgeführten Zeichnungen, angefangenen und vollendeten Delbildern, deren Stoff bald der Mythologie, balb der biblischen Geschichte, bald romantischen Dichtungen oder der eigenen Phantaste entnommen ift, haben keine so allgemei-

nes Auffehen erregt, als bie vier hieroglyphischen Darftel-3. Beitt. lungen ber Jahre Bzeiten in Arabestenform, welche er 1803 berausgegeben. Sie murben für Runftler und Belehrte, für Dichter und Philosophen ein ftetes Reizmittel gur Auslegung, ohne bag es Borres, felbft Goethe und Schelling gelungen ware . ben Schleier bollftanbig ju luften. In bes Runftlers binterlaffenen Schriften (Bamburg 1840 - 41, 2 Bbe.) II. p. 473 gibt fein Bruber Undeutungen über bie ben bier Bilbern zu Grunde Itegenden Gedanten. Diefe find: 1. Tagesgeiten, flar burch bie Unfchauung. 2. Jahreszeiten; nur ber Sommer beutlich; bie übrigen nur etwa burch Gemachfe angebeutet, ober burch bie Begenfate von Bluben, Erzeugen, Bebahren und Bernichten. 3. Lebenszeiten, Menfchenleben von der Geburt bis gum Tod, Morgen, Mittag und Abend bes Lebens, Glaube und Anschauung in Beit und Ewigkeit, in vier Sauptmomenten : Lichtwerdung und Lichtwahrnehmung, Begreifen und Uneignen ber Creatur, Betrachtung ber Unvollkommenheit, Richtigkeit und Gundhaftigkeit ber menfchlichen Ratur, und Erfenntnig bes Bujammenhanges bes Irbifchen und Ewigen ; 4. Weltzeiten, Entftebung, Bachethum, Berfall und Untergang ber Bolfer. 3m Rabmen fanden bie religiofen Beziehungen bes Menfchen zu Gott, ihre Berfunft, ibre Trennung von ibm, ibre endliche Biebervereinigung mit ihm ihre Stelle.

Ein Künftler von schönen Anlagen war Erwin Specks Grwin ter, geb. 1806, gest. 1835. Als Schüler von Cornelius Specker. in Munchen hatte er eine ernste Richtung eingeschlagen, in welcher ihn überdieß ein einsach frommer Sinn bestärkte. Die Reize bes römischen und neapolitanischen Bolkslebens und der südlichen Ratur überhaupt führten ihn zu einer Werthschäung der Sinnenluft in der Kunst, wodurch er ansich irre

- 3. Beitr.zu werden in Gefahr gerieth, wie aus einem in Rom gemalten Bilde "Simson und Delila" hervorgeht. Im Sause des Dr. Abendroth sieht man einige kleine Fresken von ihm, mit viel Geschmack gezeichnet und ausgeführt. Sein Bruscho der Otto Speckter hat sich durch seine Thiersabelbilder einen Speckter. bleibenden Namen erworben.
- D. S. Als Bildhauer hat fich ber Sohn Runge's, Otto Sig=Bunge. mund Runge, geb. 1810, geft. 1839, bekannt gemacht, namentlich burch einen Fries aus ber Dythe von Amor und Phiche im hause bes Senators Zenisch. In

#### Gotha

amil lebt einer ber thatigften Runftler unferer Beit, Emil Jacobs 3acobs. aus Gotha, geb. 1800, ein Schüler ber Munchner Afademie unter Langer, beffen Lebren er im Gangen treu geblieben ift. Bon achtungswerthem Charafter, mannlich ernftem Wefen, freifinnig und bon allgenreiner Bilbung, bagu geschickt im Malen, fraftig in ber Zeichnung, hat er boch zur neuen Runft in' ein eigentliches Berbaltnif nicht fommen konnen. Deffen ungeachtet haben feine Gemalbe in weiten Rreifen viele Theil= nahme gefunden, namentlich in Petersburg, wo er fich langere Beit aufgehalten. Die meifte Bewunderung erregte im Schebe, 3. 1841 ein ziemlich großes Delgemalbe von ihm, "Scheberajade. razade". 3ch habe es nicht gefeben und halte mich dafür an ben Bericht bes Runftblattes (Ro. 44 b. 3.). Jacobs bat ben Moment gewählt, wo beim Gindringen bes erften Morgenftrahle Scheheragabe ju bem Sultan fich wendet mit ben Worten: "Wenn mich ber Sultan heut noch leben läßt, will ich morgen weiter ergablen." Gin Lichtstrahl beleuchtet fie und ben Sultan theilweis; alles Uebrige liegt im Salbbun= fel. Scheheragabe's Stellung ift halb liegend, halb fnieend;

halb bekleibet, im leichten Gewand, zeigt fie ben iconften,3. Beitr. fdwellend fublen, rofigen Korper, ber burch Seibe und Flor lieblich, aber nicht wolluftig fchimmert. In Gilber und Ber-Ien und golbenen Blechten fpielt bas Licht im herrlichften Glange; eine Flechte glangt auf ber glangenben Schulter gauberhaft. Die Geberbe ber Sand ift flebend, bas Geficht geiftreich, frifch, lebendig und gang liebreigend; die Augen bliden mit unglaublichem Ausbrud auf ben Gultan, und eine Thrane ift von ihnen auf die Wange gefallen. Der Sultan fitt auf bunfler Ottomanne, in vollem Anguge und in voller eingewurzelter Rube, mit ber einen Sand ben vor ibm liegenben Sabel in ber reichen Scheibe haltenb, mit bem anbern Arme fle umfaffend. In feinem Unzug ift alle Farbenpracht, find alle harmonischen Uebergange bes Lichts in Roth, Burpur, Gold ac. Spielend leicht und angemeffen fichtbar, und man wird boch weder geblendet, noch burch Absicht oder Ueberlabung verftimmt; benn alles bient ber Schonheit, Die fich mannlich und ernft auf bem herrlichen Geficht bes Gultans zeigt. - Jacobe schilbert gern bie Reize bes weiblichen Rorpers und ftrebt bier nach einer blübenden Carnation und vol-Ien Abrundung. In biefer Richtung hat fein "griechi= fcher Sclavinnen=Martt" großes Auffehen erregt. - eclavin-Jacobs hat auch an ber malerischen Ausschmudung bes Schloffes in Sannover Theil genommen.

Außer Jacobs lebt in Gotha Fr. Schneiber, beffen gr. wir früher ichon unter ben Schülern von Schnorr in Mun- ber. chen gedacht haben.

3. Beitr.

# Dreizehnter Abschnitt.

#### Rom.

haben wir so bie Stabte burchwandert im Baterland, und die Saatselder betrachtet, die im Laufe ber letten vier Jahrzehnte Frucht getragen von der Ausfaat, die die Begrun- ber der neuen deutschen Aunst ausgestreut, so wollen wir zum Schluß noch einen Blid nach jener Stadt wenden, von welcher sie ausgegangen, auf Rom.

Obwohl Rom fur die Meisten nur eine Art Hochschule ist, an welcher sie sich zu Vollendung fünstlerischer Ausbilbung eine Zeit lang aufhalten, so hat es sich doch bei Einigen so gefügt, daß sie den Heimweg nicht mehr gefunden und so gut als eingebürgert sind in Rom; und ihrer sei denn noch in Kurze gedacht.

Ueber Overbed habe ich bereits im IV. Bande ausführliche Mittheilung gemacht. Es braucht hier kaum hinzugefügt zu werden, daß es für die deutschen Künstler in Rom
von unberechenbarem Werth gewesen, daß ein Mann von seiner Bedeutung an dem allgemeinen Ballfahrtort der Kunst
geblieben und in stetiger, unermüdeter und treuer Wirksamkeit, mitten durch die Verlodungen und Zerfahrenheit des
von Mode- und Sefallsucht durchgisteten Kunstgeschmack,
die Ueberlieferungen aus der Zeit des ersten, nur von Liebe
und Begeisterung erzeugten Aufschwungs der neuen deutschen
Kunst sessenzeugenden Wortes sort
und fott verbreitet hat. Ebenso solgenreich mußte es sein,

daß wenigstens von Zeit zu Zeit ", der Hauptmann aus der. Beitre Schaar", Cornelius, Jahre lang in Rom sich aufhielt und dort Cartons zeichnete, wie das "Jüngste Gericht", die "Reister der Apokalhpse", die "Werke der Barmherzigkeit" 2c., und daß er, leutselig und leicht zugänglich, daheim und auf Spaziergängen, umgeben pon ältern und jüngern Kunstgenossen, Fragen der Kunst mit Klarheit, Wärme und Entschiedenheit erötterte.

In ber Richtung von Overbed ift wohl Reiner fo weit vorgegangen, als Flat aus Bregenz, geb. 1800. fatholifch in ber Bahl feiner Stoffe, tritt er gern aus ben enggezogenen firchlichen Grenzen auf bas Gebiet religiöfer Dichtung, als wolle er fich bamit mehr in die bauernbe Stimmung eines bom Glauben burchbrungenen Familienlebens als in ben öffentlichen Gottesbienft verfegen. Geiner Reich= nung gebührt bas Lob ber Reinheit und Reuschheit, wie feinen Compositionen bas Geprage ber Ginfachheit und Un= fpruchlofigfeit aufgebruckt ift, fo bag man fich ihnen gegenüber ebenfo frei, als mobl fühlt. In ber Farbung unterscheis bet er fich mehr von Overbed, als in ber Formengebung, und unverfennbar und auch gludlich ift fein Beftreben, feine Geftalten burch die Farbe bem Leben naber zu bringen, und burch harmonische Stimmung und Saltung wohlthuend auf bas Gemuth zu wirken; ein Beftreben, bas in ber liebevollften, vollendetften Ausführung einen weitern Ausbruck findet. 3ch fab von ihm eine "beilige Familie, Die aus bem Tempel beimtebrt", eine Urt religiöfen 3bulls. Der Chriftustnabe gebt zwischen Joseph und Maria, Engel ichweben über ihnen : bic Tempelhalle bildet ben Sintergrund. - Auf einem anbern Bild fieht man bas beilige Rind mit ausgebreiteten Armen und nach ber Mutter aufblidend auf Strob am Boben

3. Beitr liegen, im Freien, in einer reizenden Lanbschaft. Beibe Bilber sind nach England gekommen. Für Frau Grunelius in
Frankfurt a. M. malte er den frommen Bruder da Fiefole,
wie er unter dem Beistand des H. Lucas ein Bild von der
gebenedeiten Jungfrau macht, wobei Engel als Farbenreiber
thätig sind.

Der zweite Runftler biefer Richtung, in welchem inden bie erften Jugendeindrucke aus ber Schule bes Cornelius noch Ml. Seis immer fortwirfen, ift Alexanber Geis aus Munchen, geb. 1811. Er ift größer im Stol, ale Rlat; feine Formen find völliger, feine Bewegungen freier: an Wahrheit, vornehmlich an Innigfeit bes Ausbrude fteht er Reinem nach. Anordnung unterscheibet er firchliche und hausliche 3mede und trägt die mit erftern verbundenen ftrengen Borfcbriften auf lettre nicht über. Er bat einen feinen, febr ausgebilbe= ten Schönheitstnn, ber fich in ben Linien, wie in ben Formen, in ber Gruppierung, wie im Ausbruck bewährt, und ber ihm auch bei ber ibeal und lichtgehaltenen Farbung treu bleibt. Rindlichen Gemuthe bat er ein offnes Muge und warmes Berg für jebe Ericbeinung im Leben. Die an's Berg gebt, und vor feinem finnigen Blid werden diefe Erscheinungen zu Bilbern. So ward eine ihr Rind bergende Mutter bor einer romifchen Sausthure zu dem wahrhaft entzudenden Bilbe ber ,, Mater amabilis"\*), um beffen Composition ibn Correggio batte beneiben fonnen. Die Bahl feiner Gemalbe ift bereits groß; fehr viele find nach England gekommen, namentlich ein gro-Bes Altarbild, Madonna auf dem Thron mit vielen Seiligen. In S. Trinità de' monti in Rom ift bie Beimfehr bes verlornen Sohnes von ihm in Fresco, ein Bild voll frifcher Em-

<sup>\*)</sup> Geft. von' Georgi im D. Kunftblatt 1855, G. 3.

pfindung und lebensvoller Zeichnung. Chendafelbft ein Chri-3. Beitr. ftus mit bem flammenden Bergen auf ber Bruft, zu unfünft= lerifch gebacht, um trop bes ichonen Ausbrucks zu wirfen. Bon Staffeleibilbern nenne ich: bie Erwedung von Jairi Töchterlein; Chriftus unter Rindern; Jacob's und Efau's Ausföhnung; die Bestattung ber S. Ratharina; die Flucht nach Aeappten 2c. 3m Befit von D. Cruffus auf Rudigedorf befinden fich vier fcone Zeichnungen von Sein: "Die Arbeiter im Weinberg"; "Der verlorne Sobn"; "Der Bollner und ber Pharifaer im Tempel"; "Die klugen und bie thörichten Junafrauen." Bu ben lieblichften Compositionen, Die ich fenne, rechne ich eine "Anhe auf der Flucht", eine Rundbildzeichnung, auf ber wir brei Engel feben in Unbetung bes Rindes, bas mit ausgebreiteten Armen im Schoof ber fnieenben Mutter liegt. Joseph in ber Ferne ftutt fich nachbenklich auf ben weibenben Gfel.

An britter Stelle ift Rhoben, ber Sohn bes berühm-Mboben. ten Landschaftsmalers, zu nennen. Er beschränkt sich gleich= falls mit Entschiedenheit auf die religiöse Kunst, für welche er sich einen großen Sthl ber Zeichnung und eine kräftige, wirksame Färbung und Modellierung angeeignet. Er hat eine neu erbaute Kirche zwischen S. Maria maggiore und S. Croce in Fresco ausgemalt.

Wilh. Ahlborn aus Hannover, geb. 1800, gest. 1857, B. Abl. ursprünglich Landschaftsmaler, ergab sich mit Schwärmerei ber katholisch-kirchlichen Malerei im strengen Styl, ohne inzwischen seine Leistungen mit seinen gut gemeinten Bestrebungen in's Gleichgewicht setzen zu können. In S. Damiano bei Ussis sind zwei Delgemälde von ihm: die H. Clara, wie sie das Brot in Gegenwart des Papstes Innocenz IV. segnet, und ihr Tod, in Gegenwart von Engeln.

3. Beitt. Dit ben bisber Genannten über bas Biel bes Lebens und ber Runft einig, und boch auf andern Wegen und mit 3. Did andern Mitteln ift Job. Mich. Wittmer aus Murnau im Bitimer babrifchen Gebirge thatig. Ale Bogling ber Munchner Afabemie unter Langer bat er fich anfangs fern gehalten von ber neuen beutschen Runft; ift ihr aber in Rom, wohin er-1828 ging, theils burch bas Studium ber alten Deifter, theils burch bie Verbindung mit Jof. Roch, beffen Schwiegerfohn er wurde, fo weit folches von außen möglich, naber gefommen. Seine funftlerifche Gigenthumlichkeit fpricht fich weniger in einem Reichthum von Gebanten und Motiven, noch in felbfiftanbigem Formenfinn ober in Charafterschilberungen aus, als in einer glücklichen und harmonischen Farbenzusammenftellung, fo bag, mas man "Bouquet" nennt, feinen Bilbern eigen ift und Reiz verletht. Dief gilt vornehmlich von ber Madonna in ber Engelglorie, Die er fur Die Rirche S. Rofa Befonders moblgefällig murde ein Bilb in Biterbo gemalt. bon ibm aufgenommen, bas er fur bie Familie Bigefar in Thuringen gemalt, und welchem er bie Anekbote aus Rafael's Leben und von ber Entftebung ber Dabonna bella Seggiola gu Grunde gelegt, wie ber Runftler in einer Ofterie eine Rutter mit bem Rinde fo malerift findet, bag er fie fogleich mit Rreibe auf den Boden eines vor ihm liegenden Faffes zeichnet.

Wittmer besitzt das Talent der raschen Auffassung aus dem Leben; er zeichnet Landschaften und Figuren in den mannichsachsten Trachten und Gruppierungen mit großer Naturwahrheit. Dieß veranlasste im J. 1836 den Kronprinzen Maximilian von Babern, ihn auf seine Reise nach Griechensland und Constantinopel mitzunehmen, auf welcher er eine große Anzahl Reisebilder, wie Bilder des orientalischen Les

bens, für seinen fürstlichen Gönner in Aquarell ausgeführt3. Reitr. hat. In gleicher Weise verewigte er auch den seierlichen Einzug des Papstes Pius IX. in den Lateran 1847. — Wittmer hat auch mehre Gemälde seines Schwiegervaters nach dessen Beichnungen wiederholt, namentlich das Opfer Noah's, und die Compositionen desselben zu Dante's göttlicher Komödie im Stich herausgegeben. Auch darf erwähnt werden, daß er sich in der Topographie von Rom und seiner Umgebung so heimisch gemacht, daß ein kenntnißreicherer Führer durch die Alterthümer und Mittelalterthümer der Weltstadt nicht leicht gesunden werden kann.

Ein origineller Menich ift Naborp, aus bem ehema- Raberp. ligen Gerzogthum Berg, geb. 1800, auf ber Brager Afabes mie unter Bergler gebildet. Er hat eine sehr lebhafte, freislich auch ungezügelte Phantafie, aber sehr wenig fünftlerische Durchbildung. Meisterhaft ift seine Composition vom "wilben Jäger", voll fühner Gedanken und stürmischer Bewegung; seine heiligenbilder dagegen vermögen wohl nur eine wohs muthige Stimmung hervorzurufen, und seinen Genrebildern fehlt die feine Individualisterung.

Bon den Genremalern ift wohl einer der altesten in Rom Dietrich Lindau aus Dresden, geb. 1799. Er gibt Ptetrich Erlebtes und Geschenes mit Annehmtichkeit und Areue wiesder. "Thorwaldsen mit seinen Schülern in der Osterie der Censola; der Auszug römischer Landleute gegen die Insurgenten von 1831; ein ländliches Fest in einer Bigna; ein Zug Pilger und Bilgerinnen, die durch einen Fluß gehen; die Flucht vor dem Büssel; der Bandmohr und die Albansserin" u. dgl. sind Bilder von ihm, die mit Beisall ausgenommen und zum Theil durch Aupserstich bekannt gemacht worden.

35

Benno Tharmer aus Dresben, geb. 1802, geft. 1858, 3. Beitr. Benno Bormer batte fich für feine fleinen Cabinetftude Die alten Gollander, namentlich Fr. Mieris und Gerard Dow, jum Dufter genommen, und ift ihnen in ber That in Bleif, Genauigkeit und Beidmad febr nabe gefommen. Giner Lautenfpielerin im Garten, ober einer Dame am Clavier, ober einer Dame am Buktifch, ober Rompben im Babe von einem Sator belaufct u. bal. Begenftanden widmete er feine funftlerifchen Rrafte, und mehre biefer Bilber find von Stölzel, Rruger u. A. in Rupfer geftochen.

Charafterbilber aus bem romifden und neapolitanischen Wolfsleben hat faum Giner mit fo viel Feinheit und An-Mener.

Ernft muth ohne Schmeichelei gegeben, als Ernft Deper aus Ropenbagen, geb. 1797. Betrachten mir einige feiner Bilber! - In Amalfi konnen bie Fahrzeuge baufig nicht gang an's Land gelangen ; bie Baffagiere muffen bann von ben Schiffern an bas Ufer getragen werben. Der von Deper in einem diefen Borgang vergegenwärtigenden Bilbe gewählte Moment, daß ber Eine einen biden Monch, ber Andre ein artiges Landmadchen burch die Wellen tragt, verbreitet Luft über die ohnehin beitere Scene. - Seine beiben gelungenften und am häufigften wiederholten Bilder befinden fich in erfter Ausgabe im Thormalbfen-Dufeum zu Ropenhagen; fie bilden ben Anfang und Ausgang einer Geschichte, wie fie fich wohl ziemlich oft in Rom begeben mag. Den Sauptinhalt bilbet bie Liebichaft eines jungen hubschen Dabchens aus bem Bebirge. ften Bilbe befinden wir uns nabe bem Forum Romanum unter bem Arco de' Pantani, bem halbverschutteten Gingang bom Forum bes Auguftus mit ben Saulen vom Tempel bes Bor einer offnen Salle fist an einem burd Mars Ultor. feine Binfälligkeit an feine vieliabrigen Dienfte mabnenben Tifch einer ber gewöhnlichen Scrivani's, bie bie bauslichen3. Beitr. und Bergens-Ungelegenheiten ber bes Lefens und Schreibens unfundigen Leute aus bem Bolf beforgen. Bor ibm ftebt ein junges, bilbicones Landmadden, die fich, ben Beigefinger am Munde, nicht ohne einige Schamrothe, aber mit concentrierter Unftrengung ihres gangen Denkvermogens auf einen paffenden Ausbruck zu befinnen fcheint. "Mio caro Ernesto" ift geschrieben. Die gespannten Buge, Die gekniffnen Lippen, bie zum Schreiben angefeste Band zeigen, bag auch ber Secretair nach bem rechten Anfange fucht; aber bie ganze abgenutte Amtemiene bringt es zu feinem Buge ber Theilnahme. Das Anziehende eines folchen Contraftes einer total verfcbiebenen Bewegung nach bemfelben Biele fpringt in bie Mugen. In ber Salle hinter bem Dabden feben wir bes Serivano's Familie, um beren willen ibn vorzugeweise frembe Liebeshanbel beschäftigen. Während bas eine Rind vor ber Mutter im Lauftorbe fich herumbreht, trantt fie ein zweites an ber Bruft. So wenig ale biefe Frau fich um die Geschäfte ihres Mannes befümmert: fo wenig und weniger noch befümmert bas übrige Bolf fich um bie Sorge bes iconen Rabchens. Bleich nebenan fteht eine Gruppe von Geiftlichen, in gang andere Dinge verfenft. Es find zwei Rapuziner und ein Land= geiftlicher, welcher lettere mit großem Gifer bas Befprach und die Tabatebofe führt, aus ber wenigftens ein Jeder fein Theil genommen bat. Der eine ber frommen Rlofterbruder genießt eben, mit halbzugefniffnem linten Auge, feine Brife, mahrend ber andere ben Reft ber feinigen gebantenlos gwifchen Daumen und Zeigefinger breht, ber Landgeiftliche aber por lauter Demonftriereifer noch gar nicht bazu getommen ift, bie Sand gur Rafe gu fuhren und bie Dofe gu fchliegen. Enblich zieht auch noch ein Bignarol bes Weges, ber an eine

3. Bein-Burgerefrau Orangen vertaufen mochte, bie er in zwei Rorben feinem Gfel aufgelaben bat.

Bei weitem vollfommener, reicher, lebendiger und wigiger ift bas Seitenftud, "Die Antwort auf ben Brief." Die Scene fpielt auf einer andern, aber nicht weniger burch alte und altefte Baulichkeiten intereffanten Stelle Rome. Der baffge Schreiber lief't bem Mabchen , beren Ramen wir nun aus ber Abreffe erfahren, Francesca Galli, Die Antwort bes Geliebten vor. Sie ift volltommen befriedigend, bas fagen bie freudebligenden Augen bes Dabchens. fich mit ber Rechten auf ben burch einige eingeschlagene Ragel baltbar gemachten Tifch und neigt ibr Obr. um auch feine Shibe zu verlieren, ju dem Schreiber, ber bes beutlicheren Lefens balber bie Tabaffpfeife beifeit gelegt, mabrend fie uns ibr berglich frobes Beficht gufebrt. Bon bem , mas fie umgibt, nimmt nichts an ihrem Erlebnif Theil. Subner und Babne thun nicht beggleichen; eine fcmungelnbe Alte und ibre Rape fpinnen gemuthlich ihre eigenen Faden und Bedan-Der Reifter Barbier gur Linten ift gang in fein Amt und den Bart des Bauern, den er unter bem Reffer bat, verfentt . eine unübertreffliche Scene nichtsfagenden Ernftes und überfleideter Gleichgültigfeit. Die hubiche junge Frau, noch weiter links, nachdenklich am Boden figend, ben blubenbm runden Saugling im Rorbe bor ihr, mag aus ber Ferne getommen fein, und icheint mehr von ber Liebe erzählen zu fonnen, ale Francesca in Diefem Augenblice hören mochte. Sintergrunde ift eine Ofterie, bor welcher zwei Manner im Gefprach mit einer Burgerefrau find, Die ihr Rind, bas nach pormarts gappelt, unbefummert um beffen Bewegungen am Bangelband halt. Der eine ift im Begriff, ihr Bein einaufchenten; fie will, obicon ohne ernftliches Biberftreben,

gutmuthig nachgebend bas Bollgiegen verhindern. Außer=3. Beitr. bem geben Bettelmonche, bier einer, bort ein Baar, ibres Weges; ba treibt ein Schufter fein Band- und Flidwerf, bort giebt ein Bilger vorüber. Der ganze Raum ift mit Menfchen angefüllt; alle find fie Individuen; alle tragen fie mehr ober weniger bas Geprage bes romifchen Indifferentismus, über ben nur Liebe und Born erheben fonnen, welcher lettere bier aludlicher Beife nicht mit in Scene gefest ift. - Reper's Gemalbe find von fconer garbe und fehr forgfaltig ausgeführt. In fpatern Jahren, ba ibn bas Unglud eines wieberholten Beinbruche getroffen, bat er fich auf Aquarellmalereien beschränft, auf die gwar nicht die Scharfe ber Beichnung feiner frubern Bilber, aber ihre Beiterfeit, Anmuth und Charafteriftif übergegangen.

Ein leiber! fruhverftorbener Zeitgenoffe von Deber ift Auguft Rraft aus Altona, geft, zu Rom 1830, ein Runft- Muguft ler, ber ben Willen und bie Fabigfeit hatte, ber Genremalerei ihre Cbenburtigfeit mit ber Siftorienmalerei ju fichern. Denn wenn ber Gegenstand ber lettern bas Individuum, ber ber erftern bas Allgemeine ift; und wenn jene bas Indivibuum in Beziehung aufs Allgemeine, alfo ideal, faffen muß, bie Genremalerei bafur in ber Schilberung allgemeiner Buftanbe und Ereigniffe nicht individuell genug fein fann; wenn beiben aber ber Werth nach bem Antheil gemeffen wird, ben fte an ber Boefte haben, an ber Phantafte und bem ichopferifchen Bermögen bes Runftlere: fo muffen wir ben Bilbern Rraft's nachruhmen, bag fie bie Aufgabe gelöft haben. Bon Dreeden und Dunchen, wo er fich von 1819 bis 1823 aufgehalten, war er nach Rom gegangen und hatte balb bem bortigen Bolksleben feine Reize abgewonnen. Seinem Landsmann Carftens gleich fammelte er feine Studien nach bem

3. Beite Leben nicht auf Bapier und in Mappen, fondern im Gedachtnig, bas er zu folder Bollfommenheit eingeübt, bag er faft obne Bulfemittel feine Bilber componierte und ausführte. Das porzuglichfte von ibm in Rom gemalte Bild ift "ber romifche Carneval" (1828), jest im Thorwaldfen=Du= Die Scene ift in einem etwas fchmufeum zu Rovenbagen. Bigen, winklichten Theile ber Stadt Rom; bie vornehme Welt burfen wir bier nicht erwarten ; aufgebangte Bafche links über ber Bausthure; Fenfterfcheiben mit Bapier verflebt; abgenagte Knochen zwischen Wifthalmen auf ber Strafe; Die Stufen gur Bausthure mannichfach jufammengefest: ein Studden antiles Gefims, ein ausgebrannter, abgewaschener Stein, wie man fie an alten Tempeln finbet, fleine Biegelfteine und Ralf; Drangen und anderes Grun auf ben gerbrockelnben 3m hintergrunde eine Ofterie, neben ber außen eine fteinerne Stiege in ein oberes Stodwerf führt. 3m Borgrunde romifches Gefindel in Carnevale-Luftbarteit. Saubtgruppe bilben brei Manner, von benen einer eine Beiberrolle fpielt. Sie tangen ben Saltarello. Der Tanger, ein Schuhpuber feines Amtes, im gerriffenen, vergilbten fcmargen Frad, an bem überall bie Rathe platen, ein Schurgleber barüber, Die Schubburfte als Bopf, Semmeln als Butquaften und Schubschnallen, rothe Wolle als Baar; eine fürchterliche, machferne, fleischartige Brille, aus ber fleine, fchmarze Augen berausbligen, auf ber Rafe; riefenmäßige Batermorder am Bembfragen ; die Strumpfe über bie Sofen beraufgezogen, - fieht fich nach und um, fchnalzt mit ben Fingern ber Rechten und faßt hoch mit ber Linken die welfen Finger ber Tangerin, eines Mannes, beffen fociale Stellung nicht über ber feinigen zu fteben icheint. Diefer bat einen gelben Beiberrod an, ber fich an feine magern Glieder und Rleiber anlegt;

ein blaues Tuch um ben Ropf bededt ben Badenbart nicht, 3. Beitr: wie bas grune, freugweis über bie Bruft gebundene Reize weber verbullt noch bloglegt. Der halb aufgehobene Rod läßt bie Beinkleiber feben. Wie anmuthig ernfthaft wirft er ben Ropf zwischen ben Schultern zurud, wie bewegen fich Elnbogen und Fingerspiten mit Grazie! Run rechts babei, ben Saft tretend, ber Rapellmeifter, ein ganges Orchefter reprafentierend: ein bider, ausgepolfterter Berr in rothfeibenem , ziemlich burchgefcwistem Frad, violetfammtnen Gofen, feibenen , jedoch mit Sanbidubleber ausgeflichten Strumpfen : ben Treffenbut, Die Bofen und Schube mit Roblstauben als Trobbeln und Schnallen verziert. Die ernfthaftefte Diene zeugt vom Gefühl feiner Runftlermurbe; fein Inftrument ift eine Bioline eigener Urt: ein Faben an einem Stud Robr oben und unten befeftigt und über eine Schweineblafe gezogen; ben Fibelbogen macht ein Seifenfiederdraht, Die Duft aber ber Mann felber mit bem Munde und ben aufgeblafenen All diefe Geftalten find trop ihrer Sacherlichkeit nichts weniger als Carricaturen : es find wirkliche, lebendige Sie haben aber auch ihr Bublicum. Rnaben kommen heran in Lumpentracht und tangen mit. Der eine ftellt fich lebhaft vor, wie er mit feiner großen, weißen Duge und ber fcmargen Salbmaste ein ganger Bulcinella fet; und trägt ein fleines, luftiges Bubchen mit bem Tamburin auf ben Schultern. Dagegen fteht auf ber anbern Seite ein erzbummer Junge unter einem großen Gut, einem Ragelbohrer gleich, in ber Sausthur, bie Ganbe in ben turgen Sofen, burch Die das hemd vorbricht; eine junge Frau, die ihr Rind trantt, fteht dabei und fieht mit großer Theilnahme nach ber Das-Eine Alte unter ber Thure fpinnt ftebend und fengruppe. in gleichgultiger Theilnahme mit ber linten Schulter an bie

3. Beitr. Thurpfoften fich anlebnent. Der gebrauchte Befen und ber beinabe ausgediente Bafferfrug am Boben machen uns noch mebr mit bem Sausstanbe ber Ramilie befannt. Treten wir nun in ben Sintergrund, fo verlieren wir gwar nicht gang, aber boch jum großen Theil ben Carneval aus bem Geficht. Die Leute an ber Ofterie find über bie Tollheiten ihrer und aller Jugend binmeg; nur Reugierde fann bie mobibeleibte Burgerefrau, bie bort fich an bie Wand lebnt, bewegen, nach der weiblichen Daste, die die Stufen berabfommt, und der ein artabifcher Schafer auf bem Buge folgt, fich umzuseben. Die übrigen Leute bleiben beim bampfenben Reffel; nur ein: Frau noch, die ihr Rind aus dem Bege glebt, um Blat gu machen, und ein Berr, ber eben bas Fenfter eines Saufes im Sintergrund öffnet, widmen, obicon aus verschiedenen Urfachen, ber Daste einige Aufmertfamteit. Damit auch bas Babrzeichen von Rom nicht feble, fitt ein Bettler auf ber unterften Stufe ber Trebbe.

Der Reichthum ber Motive und ihre Lebendigkeit erhellt vielleicht ichon aus diefer Beschreibung; allein die Unerschöpflichkeit ber Beobachtungsgabe Kraft's, vom Ganzen des Charafters bis ins kleinste Detail der Falten und Farben, läßt sich nur an dem Bilde felbst erkennen.

Anton Drager. Anton Drager aus Trier, geb. 1800, geft. unter vielen Leiden zu Rom 1833. In Dresden gebildet, ging er 1821 nach Rom. Richt berufen zu bedeutenden hiftorischen Compositionen, aber begabt mit einem feinen Gefühl fur die Schönheit und harmonie der Farbung, sah er sich vor Allen von den alten Benezianern angesprochen, und sein ganzes Bestreben ging bahin, ihnen ihre Reizungen abzulernen. Das sah er balb, daß sie in der Klarheit der Mitteltone, in der Kraft der Localsarbe und im gedampften Licht lagen. Um

bas zu erreichen, fam er auf ben Gebanten ber grauen Unter-3. Beitr. malung, bie er an altvenetianischen Gemalben mabrzunehmen glaubte, ober theilmeis felbft gefunden batte. Db er recht oder falfch gefehen - gewiß ift: feine Bemalbe find von ausgezeichneter Rarbenfrische, Rlarbeit und Dauer. Seine Be= genstänte find febr einfach, aber burch Anordnung und Wahl Bertel in Leipzig befitt eine "Lautenspielerin" ansprechend. von ibm; Etaterath Donner in Altona Die "beiden Romerinnen", eine balb entfleibet, feine lette Arbeit.

Rubolph Lebmann aus Samburg, geb. um 1820.8. gebbat fich faft ausschließlich ber Darftellung charafteriftischer Geffalten oder Buge bes italienischen Bolfes und Bolfelebens gewibmet. Ein größeres Gemalbe von ber Einweibung einer neuen Strafe burch ben Bapft bot ibm reichlich Stoff gur Schilderung bes romifchen Landpolfes; romifche Coftume= Riguren haben großen Reiz für ibn; boch fast noch mehr bie armen Berabewohner ber Abruggen und Die Schiffer in ben vontinischen Sumpfen. Inzwischen ift feine Auffaffung nicht gang unbefangen, und feiner Beichnung fehlt jene Beftimmtbeit und Scharfe, Die man am weniaften gern bei charafteriftischen Figuren vermißt. Dagegen hat er in ber Unordnung bes Sangen, wie ber einzelnen Theile viel Gefchmad und mablt feine Stoffe mit Befchid.

In Diefem Fach ber Benremalerei übrigens hat es Reiner zu einer Vollkommenheit und zu einem Unsehen gebracht wie August Riedel aus Bahreuth, geb. 1800. Gin Schuler Angust ber Munchner Afgbemie unter Langer batte er fich erft ber Siftoriemalerei zugewendet, erfannte aber, in Rom angelangt, daß feine Aufgaben auf einem andern Felbe ftunden.

Riedel begann bamit, Studien zu machen nach den fchonen romischen Modellen und fand bald, daß er barüber nicht

3. Beite binans zu geben brauche, um Befriedigung für fich und fur ein funftliebenbes Bublicum zu finden. Es lag ibm nicht baran, romifches ober italienisches Leben zu fcbilbern. Charafterbilber zu liefern, bagegen fcone Dobelle in fleibfamer Tracht, ober in gar feiner, einzeln ober gruppiert, halbe ober gange Figuren, benen man gelegentlich einen Ramen geben fonnte, ober nicht - bas ichien bas Biel feiner Runft. arbeiteten indeg in ibm boch andere Rrafte. Der Genius ber Composition, Die Gabe ber Charafter=Auffaffung und Darftellung, Formenfinn in Beichnung und Anordnung maren feinem Talent nicht beschieden; bagegen durfte er annehmen, bağ er es bei anbaltenbem Gifer in jener Beife ber Ausfubrung, beren Biel bie Illufton ift, ju einer ziemlichen Bollfommenheit bringen wurde. Dit unermudetem Fleige ftubierte er bie Wirfungen bes Lichtes, bie Bebingungen bes Bellbuntele und ber Reflere. Statt ber Wodellierung burd ben Begenfat von Licht und Schatten fand er Die Wirfung bes zweifachen Lichtes, bes einfachen Tageslichtes und bes Sonnenfcheines. Bugleich murbe er burch bas Stubium bes Lichtes auf bas ber Farben geführt und erhielt nach und nach alle Mittel in feine Sand, mit ben fchweren Delfarben bie Ratur mit bem vollen Bauber ber Farbe im Bechfelsviel von Sonnenftrablen und Sonnenschatten bis zur Tauschung nachquabmen. Die eigentliche, icopferifche Runft bat mit Diefen Austrengungen und Ergebniffen wenig zu thun; wo wir aber einen Runftler ein Leben lang raftlos bafur thatig und mit gangem Erfolg belohnt feben, - ba fonnen wir weber bie Augen verschließen, noch die Achtung versagen. Dabei bur= fen wir nicht überfeben, bag Riebel feine Begenftanbe mit richtigem Saft ausgewählt. Wohl wiffend, bag bei ihm bas Mittel ber Darftellung alles, ber Inhalt berfelben baneben

gleich nichts fein wurde, vermied er jeden Stoff, der fur fich3. Beur. Die Seele zu beschäftigen hatte und beschränkte fich auf das, was den Sinnen wohlgefällt, auf schone Rörper und Trach= ten, babende Madchen, Albaneserinnen im Festsleid u. b. m.

Das erfte Bilb, bas als Beugniß ber erlangten Birtuofitat betrachtet werben fann, ift unter bem Ramen "Sacon= t'a la" allgemein befannt. Gin etwa. fechzebnjähriges Rad= chen in ber erften Entwickelung ihrer Bluthenschönheit, mit entfleibetem Oberforper, gang von grunem Laub umgeben, burch welches hie und ba ein Sonnnenftrahl fich bis zu ihrem nur bom Tag beschienenen Rorper Bahn bricht. War bieß Bilb, bas er einmal fur ben Baron Lopbed in Bapern, und einmal fur ben Ronig von Burttemberg malte, ichon ein Begenftand-allgemeiner Bewunderung, fo mußte er mit einem fpatern Bilbe, einem "babenben Mabchen", in welchem alle feine Runfte in bochfter Bollfommenheit fpielen, Triumphe feiern, wie fie felten ein Maler erlebt. Gier ift in ber That ber Sonnenschein auf ber entblöften Schulter bes Matchens. ober bas Stud burchicheinenbes rothfeibenes Gewand fo taufcent , bag man fich umfieht, bon wo ber Sonnenftrahl ins Rimmer fällt. Es barf bemerkt werben, bag Riebel biefe Frappanten Wirfungen auf einem Wege erreicht bat, ben Goethe in feiner Farbenlehre ben Runftlern empfichlt. Es find lauter subjective Farben, die wir in feinen Bilbern feben, berporgerufen burch Begenfage in richtiger Stellung und rechtem Dedt man eine gelbe Blume neben ber fonnenbefchie-Mañ. nenen Schulter gu, fo ift biefe nicht mehr fonnig, fonbern orangefarben; ohne bas blaue Band, womit bas Gemb befest ift, ericeint biefes in Berlinerblau getaucht; bas Teuer bes rothen Gewandes wird burch bas grune Rraut baneben angefacht. Und fo gilt fein Theil für fich, fondern ift burch

3. Beitr-seinen Gegensatz bedingt. Ja, selbst der Werth der Form verliert auf diesen Wegen seine Selbstständigkeit: Die Körpertheile im Sonnenschatten mussen völliger als die Wirklichekeit, und als die sonnenbeschienenen Theile gehalten werden, wenn sie nicht magerer als diese aussehen sollen; und die umgebenden Blumen und Blätter wurden in genauer Zeichnung die Wirkung der Körpersormen gänzlich ausheben. So beruht die Kunst, die auf Illusion abzielt, auf einer Kette von angenehmen — Täuschungen.

Die Bilb nerei hat lange Zeit einen festen Salt gehabt an Thorwaldsen und noch sind die Rachwirfungen seiner großartigen und hochstnnigen Thätigkeit nicht verwischt. Doch ift ein Umschwung eingetreten, den er wohl gewissernaßen veranlaßt, aber nicht beabsichtigt hat. Der große Abstand zwischen Thorwaldsen's christlichen und muthologischen Bildnereien hat bei einer Anzahl von Kunklern die Vorstellung von einer Unverträglichkeit beider, bei Andern wenigstens die Ueberzeugung von einer grundlichen Scheidung beider hervorgerusen und wir sinden deshalb neben den Kunstlein aus frühern Tagen in Rom ein Geschlecht, welches sich die Ausbildung einer christlichen Sculptur zur Ausgabe gemacht.

Emil Wolff.

Unberührt von dieser neuen Bewegung ist Emil Wolff aus Berlin, geb. 1802, seit 1822 in Rom, wo er die Werkstatt des verstorbenen Rud. Schadow übernahm und mehre der von diesem angefangene Arbeiten, z. B. die "Beuthesilea" beendigte, auch dessen Grabmal in der Kirche S. Andrea delle Fratte aus Carrara=Marmor fertigte, den Todesengel wie er den Künstler von seiner Arbeit abrust. Mit Borliebe wählt Wolff seine Gegenstände aus der alten Sage und Dichstung, aber auch aus dem wirklichen Leben, dessen, dessen Erscheisnungen er in die allgemeine plastische Form bringt. So sieht

man bon feiner Sant in ben foniglichen Schlöffern gu3. Beitr. Berlin und Botebam einen Jager, einen Fifcher, Bebe und Ganymed, Telephus von ber Birfchfuh gefäugt u. a.m. Thetis mit den Waffen Uchill's auf einem Delphin figend, befonders fein in den Motiven und gart in der Ausführung, erbielt bie Grafin Wielhoreth, geb. Pringeffin von Rurland. Fur bie Schlogbrucke in Berlin machte er bie Gruppe ber Rife bie bem Anaben bie Ramen ber vaterlandischen Belben nennt; und fur bie Billa Albani in Rom im Auftrag bes Ronias Ludwig von Babern bie Roloffalbufte Windelmann's. In einer "Omphale, Die fich ins lowenfell hullen will", entwidelte er bie Schonheit eines uppigen, weiblichen Rorpers. Bang unbefleibet, ftebent auf bem linten Bein, im Begriff bas Löwenfell umzuthun, giebt fie mit ber erhobenen Rechten ben Ropf bes Löwen über ihren eigenen, mahrend bie Linke im Begriff ift, bas Fell über Schulter und Bruft zu gieben, und gwar fo, bag ber Contour bes gangen Rorpers auf bem Grunde ber' Lowenhaut wie einer- Rifche fich abfest. gleiche Aufgabe in Bezug auf einen jugendlichen mannlichen Rorper hat Wolff bei einem schlafenden, von einem Sund bewachten Cupido geloft. Gin andermal hat er Cupido als Bercules bargeftellt, heiter, ficher, grad ohne alle Sentimentalitat, und fein in ben Formen. Gin rubrendes Werf ift bie über den Berluft Umors trauernde Pfpche; von befonderer Schönheit aber ift bie Beftalt einer Romerin, Die ihren Schmud bem Baterland jum Opfer bringen will. Befleibet mit einem langen Unterfleid mit offenen Mermeln, einen Mantel über bie linke Schulter gelegt, ber bis unter bas Anie reicht, fteht fie auf bem linten Fuß, ben rechten vorwarts geftellt. Beibe Banbe find beschäftigt, ben Schmud aus bem rechten Dhr gu nehmen, indem wie unwillführlich ber Ropf, nach ber Seite

3. Beitr. fich neigenb, bas Geficht emporbliden laft. An biefer Beftalt überrafcht ber Reichthum und ber gludliche Burf bes Gewandes, bie Anmuth und naturliche Burbe ber Stellung, bie Rlarbeit ber Bewegungen wie bie Schonheit ber jugendlichen Formen; ja felbft ber bem Gegenstand fo febr entfprechenbe gang fleckenlose Marmor! Bon gleicher Trefflichkeit ift eine Benelope, mit bem Leichengewand bes Laertes. thig find bie vier Jahreszeiten in Rinbergeftalten, namentlich ber Frubling, ein fleines Dabchen, bas ein Bodchen mit ibm zu tanzen zwingt. Dief find nur einige wenige ber vielen Werfe bes thatigen Runftlers. Ernftes Studium, fomobl ber Untife ale ber Ratur, ift ber bervortretende Charafter feiner Runft; in allen Arbeiten herricht jene wohlthuende Garmonie, die nur bann eintritt, wenn teine gur Erfchaffung eines Runftwerfes nothige Fabigfeit Die andere überwiegt.

Heinrich Imhof.

Beinrich Imhof aus Burglen in ber Schweig, im Jahr 1820 Schuler von Danneder in Stuttgart, fpater von Thorwalbfen in Rom, hat fich mit Borliebe Geftalten bes Alten Teftamentes zur Aufgabe gemacht. Er ift ausbruck voll und flar in Darftellung und Gruppterung, lebendig und wahr in ben Formen ohne Modellnachahmung, naturlich und gefund in ben Bewegungen, eigenthumlich, phantaffe- und geschmadvoll in ber Gewandung. Bu feinen fcbonften Berfen geboren: Sagar und Ismael in ber Bufte, im Befit ber Bergogin von Leuchtenberg in Petersburg; Tobias und ber Engel mit bem Fift, wobei bas Gefühl für harmonische Begenfage, wie Furcht und Rube, gludlich fich geltend macht; Ruth mit Aehren im aufgenommenen Oberfleid; Rebetta, Die - ben Rrug auf ber Schulter - bas ihr von Eltefer gefchenfte und angelegte Urmband betrachtet; David als Rnabe mit ber Barfe ac.

Beinrich August Georg Rummel aus Sannover,3. Beitr. geb. 1810, geft. ju Rom 1855, zuerft Schuler ber Bruber Rummel. Wichmann in Berlin, im Jahr 1833 von Thorwaldfen in 3m Jahr 1836 batte er mit feinem erften felbftftanbigen Wert, bem "Ballonschläger" bie allgemeine Bewun= berung ber Runfiler und Runftfreunde bervorgerufen. fommene Richtigfeit und ausbruchvolle Schonheit ber Bewegung, burch und burch lebenbige und boch großartige, ftplvolle Formen fichern biefem Werk einen bleibenben Ruhm, bas in Marmor ausgeführt, eine Stelle im faiferlichen Winterpalaft in Betereburg erhalten bat. Rach biefem gingen nach und nach aus feiner Werfftatt bervor: ber "Fischerfnabe" (breimal in Marmor ausgeführt), bie "babenbe Romphe" (befgl.); "Umor"; bie "Erziehung bes Bacchus", eine Gruppe; Die Spinnerin, Die "Soffnung", Die "Schnitterin mit ihrem Rinde"; bie ,, Anochelfpielerin"; ,, Simfon und De-Iila", "Amor und Pfpche"; "Naufitaa"; "Benelope", wie fie ben Freiern ben Bogen bes Ulpffes zum Spannen barreicht. Faft alle biefe Statuen und Gruppen wurden in Marmor, und viele mehrmals ausgeführt; Benelope erft nach feinem Tode, burch feinen Freund Matthia. Fur Sannover, wo mehre feiner Werke im Schloß fteben, fertigte er bie Ehrenftatue bes Generale b. Alten.

Ausgezeichnete Arbeiten hat auch Matthia aus Berlin Matthia. geliefert. Eine weibliche Figur, die Blumen aus ihrem Ge-wand schüttet und einen Blumenfranz im Haar trägt, gibt sich als Frühling zu erkennen. "Liebe und Treue" (ein Hund neben dem schlafenden Amor) wurde dreimal in Marmor ausgeführt (für Dr. Abendroth in Hamburg, Rothschild in Reapel, Herzog v. Leuchtenberg in Betersburg).

Julius Trofchel aus Berlin, geb. 1813, ein Schu Trofchel.

3. Beitr ler Rauch's, feit 1833 in Rom, bat fich fruhzeitig einen grofen, breiten Styl angeeignet, ohne fich bamit von ber Wahr-Gines feiner erften Werke in Rom ift ein beit zu entfernen. "Berfeus" mit bem Saupt ber Mebufa in ber einen, bem Schwert in ber andern Sand, ben linken Suß auf ben Raden bes Draden gefest. Die Statue ift in beroischer Große in Marmor ausgeführt für bie Bringeffin Albrecht von Breufen in ihre Villa Sommariva am Comerfee. Der Berculesfnabe als Schlangenwurger; Die funf Runfte in Rinbergeftalten; ber junge Bacchus Trauben ausbrudent zc. find liebliche und beliebte Werfe feiner Sand; fur ben Borfaal bes Berliner Ruseums fertigte, er Die lebensgroße Gruppe ber brei Gra= gien, und fur eine toloffale Fontaine in Sanssouci einen "Amor mit bem Dreigad bes Neptun", ale Sieger ber Bemaffer, auf einer Mufchel blafend; Tritonen, Rereiden und Delphine tragen die Bafferschale. Rach Amerifa fam von ibm eine Bandora, die die verhängnifvolle Buchfe öffnet.

Peter Schöpf. Beter Schöpf aus Munchen, geb. 1804, Schüler ber bortigen Afademie unter Langer, seit 1832 in Rom, wo er sich ber besondern Theilnahme von Thorwaldsen und M. Wagener zu erfreuen hatte. Letterem war er ein treuer Gehülse bei der Aussührung des Walhallafrieses von der Bölkerwanderung; und wie er zu Thorwaldsen stand, geht wohl aus dem Umstand hervor, daß ihm die Aussührung der Statue Conradin's nach dem Modell des großen Meisters übertragen wurde. Von eigenen Werken erwarben sich sein "Dedipus mit der Sphinr", "die Toilette der Benus", eine "Sappho, der Amor die Lyra stimmt", eine "Blumenspenderin" als Frühling allgemeine Anerkennung.

C. Stein Carl Stein häufer aus Bremen, geb. 1813, ein baufer. Schuler Rauch's, ift ein fein organistertes Talent, mit einem

feltenen Sinn fur bas Barte, Anmuthige, unschuldig Lieb-3. Beitr. liche, und ber Sabigfeit einer febr vollendeten Ausführung. Dem Leben wußte er fruhzeitig reizende Motive fur plaftifche Darftellungen abzugewinnen, wie g. B. ein Mabchen, bas eine Mufchel ans Ohr halt, um bas Braufen zu boren; ein Rnabe ber mit Rugeln fpielt (im Befit bes Ronigs von Preu-Ben); ein Ungelfischer (im Befit bes Großberzogs von Olbenburg); ein junger Rrebefifcher (im faiferlichen Winterpalaft gu Petersburg) u. bgl. m. Bon mahrhaft antifer Schonbeit in Stellung, Bewegung und Formen ift fein "Biolinspieler." Fur ben Konig von Preugen führte er eine Gruppe "Bero und Leander" aus; und in einem Relief eine Lowin als bie Amme Amor's, wobei Benus bie eifersuchtigen Löwenjungen Fur feine Baterftabt fertigte er bie Chrenftatue bes Aftronomen Olbers, und eine "Pfhche", erftere als Sieger in einem ausgeschriebenen Wettbewerb.

Steinhäuser hat sich — ich weiß nicht ob — bewogengefunden, oder verleiten lassen, die von Bettina v. Arnim
erfundene Gruppe von Goethe und einem jungen unbekleideten Mädchen (Bsiche-Wignon?), das ihm die Saiten der Lyra
rührt, in kolossalem Maßstab in Marmor auszuführen. Die
Gruppe ist ohne alle Kenntniß der Vorbedingungen der Plastift componiert und macht in Linien und Massen einen sehr
unerfreulichen Eindruck; aber der Kopf ist von erhabener
Schönheit. Sie ist von der Frau Großherzogin von Weimar
angekauft und steht dort im "Templer-Haus" im Park.

Rach ber Zeit hat Steinhauser fich driftlichen Stoffen zusgewendet, um Theil zu nehmen an der Gestaltung einer driftlischen Sculptur, für welche in Romviele Rrafte in Bewegung find.

In einer andern Richtung und mit ganz andern Kraften fteuert G. Wittig aus Dresden auf Diefes hochgestedte Biel Bitig.

3. Beitr. los. Wittig hat Sinn fur bas Grofartige. Ernft und ftreng in seinem Bestreben, versenkt er fich gern in die Tiefe der Gebanken, verliert aber dabei leicht die Raivetat der Auffassung und Darstellung. Sein hervorragendes Talent bewährte er zuerst in einer überlebensgroßen Gruppe, hagar, mit dem verschmachtenden Ismael im Schoofe, einer Darstellung, in welscher ein dem Cornelius febr verwandter Geist wirksam aewesen.

Achter-

Achtermann aus Weftfalen, eines Bauern Sohn und felbft bis zu feinem 26. Jahre Bauernfnecht, ift eine ziemlich eigenthumliche Ericbeinung. Aus Rauch's Wertftatt ging er 1851 nach Rom und warf fich bier mit ganger Leibenschaft auf Ausübung driftlicher Bildnereien, wobei er von feinen Landsleuten, namentlich dem Bifchof von Munfter, mohlwollend unterftust murbe. Auf einen überlebensgroßen Chriftus am Rreuz folgte eine Bieta, welche im Dom von Runfter aufgestellt fo mobl gefiel, bag bem Runftler ber Auftrag ward, eine Areuzabnahme in Relief für biefelbe Kirche in toloffalem Dagftab zu fertigen. Achtermann übernahm bas Wert, führte es aber als Gruppe in runden Figuren aus. Achtermann ift nicht mit Kraft begabt, einen eigenen Styl zu bilden; man fieht vielmehr, daß er fpat zur Runft gefommen; allein fein gefunder, naturlicher Sinn lagt ibn Die richtige Weife finden und bem Beften, mas in Diefer Richtung entstanden, fich verftandig anschließen. - In abnlicher Richtung, nur mit mehr Schule bat Soffmann, ber Aboptivfohn Overbed's, driffliche Runft zu feiner Aufgabe gemacht

und namentlich einen zum Weltgericht nieberfteigenben, von

Engeln umgebenen Beiland modelliert.

Hoff. mann.

# Allgemeines Register über alle fünf Banbe.

Anmert. Die Bande find mit romifchen Biffern bezeichnet. Die romifchen Buchftaben bei ben Ortonamen bedeuten A. Architeftur, B. Bilbnerei, M. Malerei.

Machen A. I. 23. B. I. 35. 98. M. I. 209. V. 463. Abraham I. 96. Abshoven, Theodor van III. 171. 223. Achen, Sans v. III. 33. Achenbach, Andr. V. 409. D. V. 410. Achtermann V. 562. Abam, Albr. V. 189. Benno V. 214. Franz V. 214. Abler, Chr. V. 216. Abmont A. III. 54. Abriaensen, Al. III. 223. Aelft, Evert u. Wilh. van III. 223. Agricola, E. V. 281. Ahlborn, W. V. 543. Ahrendsee A. I. 85. Ahrweiler A. I. 158. Minmüller, M. V. 214 f.

Alpirebach A. I. 49. Alefeld A. I. 158. Altborfer, Albr. II. 314. 368. Altenberg A. I. 154. Altenberg a. b. E. A. I. 158 B. I. 178. Altenburg A. I. 158. II. 13. Altenfirchen A. I. 85. Altenstadt A. I. 88. Altona B. IV. 115. Amberger, Chriftoph II. 246. Amel, Hans II. 9. Ammerling V. 515. Amsler, G. IV. 247. V. 256. Amfterbam A. II. 9. B. III. 60. M. III. 30.135, 141, 142, 144. 145, 146, 147, 149, 177, 184, 196. 199. 215. 218. Anclam B. II. 36. Unbernach M. I. 123. Andrea V. 531. Angermunbe A. I. 85. Anhausen M. II. 313. Albegrever, Albert II. 314. 368. Anichus, S. V. 12. 14. 65. 81.

Antwerpen A. 11 9. 111. 15. M. II. | Baffer, B. v. 111. 212. 69. 70. 71. 83. 120. 122. 132. 135. 144. 145. III. 26. 27. 28. 85. 118. 124. 167. Apollinarisberg A.V.415. M.V.380. Aquila, Joh. II. 197. Architefturmalerei III. 211. Arler, S. I. 159. Arnold I. 198. Arnold II. 12. Arnftabt A. I. 158. Artois, J. v. III. 198. Afchaffenburg A. I. 92. B. 32, 33. M. II. 317. 319. 321. Afam, E. D. III. 157. Affelyn, Johann III. 177. Mififf M. IV. 187. Muer, M. V. 216. Augsburg A. I. 51, 159. III. 16. B. III. 19. M. II. 202. 211. 214. 216. 219. 222. 223. 225. 226. 248, 315, 322, III, 33, 35, 157. V. 266. Averdief V. 536. Avont, B. v. III. 224.

# B.

Bach, Sebaft. IV. 3. Bach V. 214. Bacharach A. I. 87. 158. Backhunfen, &. III. 210. Babe, F. V. 211. Baben: Baben A.V. 468. M. V. 140. Bagba V. 12. Balechou, Jacq. III. 248. Balen, Beinrich van III. 28. Ballenberger, C. V. 465. Bamberg A. I. 49. 51. 88. 159. B I. 58. 98. 176. II. 26. 27. M. I. 108. 200. Banbel, G. V. 530. Baptisterium 1. 9. Barth, G. IV. 248. Bafan, F. III. 239. Bafel A. I. 49. 89. 92. B. I. 102. M. II. 219. 230. 231 ff. Bafilica I. 7.

Baubutten I. 147. Baumgartner, Ulr. III. 41. Bayer, v. V. 214. Bayreuth A. III. 56. B. V. 225. Beaune, M. II. 91. Beauvarlet, Jacq. III. 248. Beder, Bh. J. IV. 38. — C. V. 298. 3. aus Worms V. 397. Bega, Cornelius III. 176. Begas, C. V. 275. - Dec. V. 306. Begnn, Abr. III. 214. Beham, Barthel II. 316. Bellermann, V. 309. Benbemann, Eb. V. 361 ff. 423 ff. Berchheyben III. 212. Bergen A. I. 85. Berger V. 255. Berger, D. V. 341. Berghem, R. III. 213. 240. Dirt van III. 215. Bergler, 3. IV. 38. Beramuller, 3. . III. 157. Berlin A. III. 51. 52, 56. V. 329. B. III. 60. 63. IV. 151. 156. 244. V. 309. 439. M. I. 105. II. 51. 70. 76. 81. 87. 90. 95. 117. 124. 134. 136. 151. 166. 198. 201. 242. 247. 314. 316. 337. III. 26. 28. 29. 30. 31. 123. 134. 142. 144. 146. 147. 149. 152. 153. 154. 158. 167. 171. 172 ff. 193. 196 f. 214 f. 220. 223. IV. 51. 189. V. 154. 167 ff. 272. Bern M. II. 249. Bernhardt, 3. V. 215. Bernward I 52. Bener, Bilh. III. 64. Bielefeld M. I. 209. Bildbrud II. 341. III. 229. Binber V. 508. Binf, F. II. 368. Blaas V. 508. Blafer V. 323. Blaubeuern B.II. 19. 21. M.II. 204.

Blechen, C. V. 281. Blenheim M. III. 89 f. 126. Bles, harry II. 151. Blief, D. de III. 212. Bloc, C. III. 24. Bloemaert, Abr. III. 29. Bloemen, B. van III. 190. 3. Franz v. III. 196. Bocholt, Franz v. II. 359. Bodeberger, Sans III. 33. Bobt, 3. de III. 51. Böblinger, Matth. Il. 6. 7. Böhm, J. D. V. 519. Bottner, B. IV. 37. Boifferee Bruber u. Bertr. IV. 164. Bol, Ferd. III. 144. Bolowert f. Schelte. Bonn A. I. 87. 89. B. V. 445. M. V. 15. Boos, Roman III. 64. Bopfingen B. II. 19. M. II. 189. Boppard A. I. 87. Borfos, J. V. 516. Boffuit, Frang v. III. 63. Both, Joh. u. Andr. III. 197, 242. Calcat A. I. 59. B. II. 35. M. Botticelli, Sandro II. 352. Brackenburgh, R. III. 175. Branbel, Beter III. 157. Brandenburg A. I. 85. 160. M. 11. 320. Braun u. Schneiber V. 258. Braunschweig A. I. 82. 114. 158. 161. B. I. 97. II. 33. V. 442. M. I. 107. III. 220. Brauweiler M. I. 106. Bredelen, D. v. III. 182. Breenberg, B. III. 198. Bremen A. III. 15. Breslau B. II. 28. V. 310. Breughel, Beter b. Me. III. 29.

b. 3. III. 37. Joh. III. 192. 224. Brew, G. II. 316. Brill, Matth. u. Paul III. 193. Brower, Abr. III. 171. Brugge A. III. 12. M. II. 68. 71. 74. 106. 111. 115. 116. 118. 119. III. 27.

Bruggemann, Sans II. 36. Bruffel A. II. 11. M. II. 86. 143. 145. III. 115. 135. 171. Bruchfal A. III. 54. V. 468. Brugger V. 233. Brunn, Barth. be II. 177. Buchborn, L. B. V. 341. Buchebaum, Sans I. 157. Bulau V. 536. Bürglin A. I. 84. Büring, 3. G. III. 56. Bürfel, S. V. 194. Bürflein V. 255. Burfner, S. V. 450. Bulach A. V. 468. M. V. 475. Burgen I. 92. 143. II. 13. V. 413. Burgtmair, Thomas II. 219. Bane II. 220. 355. Burgichmiebt, D. V. 269. Burleighhoufe M. IV. 36. Bury, Fr. IV. 38.

### C.

II. 156. Meifter v. f. Meifter. Cammin A. I. 85. 114. Candid, Beter (be Bitte) III. 19.35. Canova, A. IV. 83. Capelle, 3. v. b. III. 208. Carlsruhe A. V. 467 ff. B. IV. 155. V. 136 ff. 225. 467. M. V. 139. Carlestein M. I. 190. Carstens, J. A. IV. 44. Caspar, J. V. 341. Caftle, Howard M. II. 143. Catel, Fr. IV. 240. Caucig, Fr. IV. 38. Caulis, B. III. 217. Charlottenburg B. III. 63. V. 317. M. III. 156. Chateauneuf V. 535. Chatsworth M. II. 66. Chiswick M. III. 119. Chobowiech, D. N. IV. 41. Chorin A. I. 160.

Chorftable I. 140. Chriftophien, Beter II. 75. Chur M. IV. 36. Claeffens, Ant. II. 126. Clafen, &. V. 375. C. V. 384. (Tleve A. I. 159. M. I. 206. Cobleng, A. I. 87. III. 54. M. I. 208. V. 14. Coln A. I. 50, 87, 89, 92, 114. 152, 158, 159, 162, II, 11, 120, V. 362, 363, 412, 415, B. I. 97. 98. 179. II. 35. III. 23. 60. M. I. 123. 203. 204. 205. 208. 214. 215.217. II. 76. 146. 153.156. 167, 173, 179, 180, 182, 301, III. 88. V. 459. Coslin B. Il. 35. Cogels, 3. C. V. 192. Evlbat A. I. 85. Culberg B. II. 36. M. I. 201. Colmar M. II. 194, 195, 198, 319. Conninloo, G. v. III. 193. Conftanz A. I. 49. B. II. 21. M. V. 473. Corneliffen, Corn. III. 28. Cornelius, Beter IV. 199. 249. V. 2. 7 ff. 34 ff. 284 ff. Courtran M. III. 124. Craesbecke, Jos. v. III. 172. Cranach, Lucas II. 326. Lucas b. J. II. 338. Johannes II. 338. Cupp, Albr. III. 215. Czermaf, 3. V. 525.

### D.

Däge, E. V. 279. 297. 298.
Dähling, H. V. 272.
Daffinger V. 515.
Dahl, J. Chr. V. 419.
Danhaufer, J. V. 513.
Danneder, J. H. V. 141.
Danzig A. I. 160. III. 16. B. II.
36. M. II. 102.
Datmftabt B. I. 38. 66. V. 225.
M. I. 213.

David IV. 40. Deelen, Dirf van III. 212. Deger, G. V. 379. Dei, Mattéo II. 350. Demmler V. 534. Denner, Balthafar III. 154. Dielmann, 3. V. 399. Diepenbeck, Abr. v. III. 118. Diepram, Abr. III. 176. Dietrich, Chr. 2B. E. III. 158. Dietrich IV. 238. Dietrich, J. F. V. 474. Diets, F. V. 128. Divinden I. 31. Diftelbarth IV. 144. Does, Jac. v. b. III. 216. Donner, Raph. III. 63. Dorner, 3. F. V. 192. Dortmund M. II. 164. 165. Donay f. Ban. Dow, G. III. 181. 222. Drager, Ant. V. 552. Drafe V. 323. 325. Dreeben A. III. 56. V. 447. B. III. 63. V. 438 ff. M. II. 72. 136. 176, 235, 237, 299, 111, 26, 30, 33. 38. 79 ff. 118. 119. 126. 135, 144, 147, 149, 159, 171, 172 ff. 192. 196. 198 f. 201 f. 214 f. 218 f. 224. IV. 26. 36. 168. 223 f. 237. V. 418 ff. Droog-Sloot, I. Corn. III. 176. Drofte V. 531. Ducg, Jan le III. 190. Dürer, Albrecht II. 32. 275. (Leben) 286 (Werte, religiöfe). (Bilbniffe). 305 (Scenen aus bem Leben. Freie Bhantafien). 309 (mytholog. Bilber). 311 (Schriftfteller).355(Bolgfchnitt). 367 (Rupferstich). Durf, Fr. V. 215. Dusart, Cornelius III. 175. Duffeldorf M. V. 7 ff. 343 ff. 462. Duisburg A. I. 159. Dunwegge, Biftor und Beinrich II. 164. Dyd, Anton van III. 120. 237.

Welina V. 533. Cberhard, Conr. IV. 241.250. V. 216. Frang IV. 243. Eberle, Ab. V.13. 18. 64. 65.67.78. ? V. 213. Cbers, Em. V. 396. Echternach A. I. 50. Edelind, G. III. 249. Gedhout, Gerbrandt v. b. III. 145. Eggers, E. IV, 237. V. 282. Egloffftein, Julie v. V. 529. Eafterfteine 1. 54. Chrenbreitstein M. V. 462. Ehrhardt, Ab. V. 376. Eichens, Eb. V. 341. Gifenlohr, F. V. 471. Elbing A. I. 163. Elbena A. I. 85. M. I. 201. Ellenrieber, Marie V. 473. Elfaffer, A. V. 281. Elten A. I. 159. Elzheimer, Ab. III. 37. Emmerich A. I. 159. Enber V. 515. Engelberger, Burfhard II. 7. Engelbrechtfen, Cornelius II. 137.

Engerth V. 508. Enhuber V. 199. Enfinger, Kafpar Matthäus II. 6. Entres, 3. D. V. 232. Erbmann, &. V. 397. Erfurt A. I. 156. II. 7. 10. В. 11. 31. 35.

Erlangen B. V. 225. Ernft V. 521. Eschenbach M. II. 201. Eflingen A. I. 159. II. 7. Ettal M. III. 158. Everdingen, A. v. III. 207. 241. Enbel V. 301. Enf, hubert v. II. 50. 63. 64. Borwort jum IV. Bbe.

Johann II. 50. 64. - Margaretha II. 50. 75.

- Lambert II. 74. Exborf, Chr. V. 210.

Facius, Ang. V. 485. 489. Fan, J. V. 378. Fellner, F. V. 66 f. d. pFennig II. 261. Fernforn, S. V. 518. Fernow, C. E. IV. 48. Ferfenfeld V. 535. Ferftel V. 521. Fefele, Meldior II. 13. 16. Fiamingo, Frz. du Queenon III.59. Kiniguerra, Maso II. 350. Fischer, J. A. III. 37. V. 525. — J. B. von Erlach III. 52. — J. Emanuel III. 53. 64.

3. M. IV. 153. Č. v. IV. 156.

Aug. V. 325. R. V. 329.

Flat V. 541. Flind, Govaert III. 145. Florenz M. II. 124. 140. 300. 78, 126, 149, 152, Ш. S. Florian A. III. 54. Floris, Franz (be Briendt) III. 26. : Flüggen, S. V. 202.

Forberungsmittel ber Runft I.148. Borwort zum IV. Bbe. Förfter, G. V. 12. 15. 64. 67. 76.

&. V. 519. Fohr, Karl IV. 229. D. V. 213.

Kolchard I. 38. Folk, Bh. V. 64. 81.

£. V. 255. Korchheim M. I. 126. Fortner V. 234. Franck, Ambr. Hieron. u. Frz. 111.26. Frank, Sigm. V. 215. Frankenberg A. I. 158.

Frankfurt a. M. A. I. 162, II. 7. B. I. 179, IV. 142, V. 225, M. I. 218. II. 76. 85. 91. 94. 135. 137. 145, 175, 184, 214, 292, 301, 321.331. III.124. 197. 208.216. 220. IV. 185, 189, 201, 223. V.

140 f. 357. 450 ff.

Franz III. 27. Franzensbab B. V. 225. Freiberg i. C. A. I. 114. II. 7. B. I. 121. Freiburg i. B. A. I. 89. B. I. 175. M. II. 230, 317. Freiburg a. b. U. A. I. 83. 92. Frenfing M. III. 147. Ariebberg A. I. 158. Friedlanber, F. V. 514. Friedrich, C. D. V. 418. Friedrich Wilhelm, König III. u. IV. V. 281. Fries. G. V. 209. Friglar A. I. 86. Profe A. I. 47. Füger, F. S. IV. 36. Führich, Jos. V. 500. Fürftenfelbbrud B. III. 64. Fürftenwalde A. II. 10. Fürth A. II. 10. Tugli, 3. S. IV. 34. Füterer, Ullrich II. 252. Fulba A. I. 26. B. IV. 243. Kunf V. 466. Kurtmanr, Berthold II. 254. 354. Apoll, Conrab II. 184. Fut, 3. III. 220.

## G.

Gaber V. 450. Gartner, Fr. v. V. 245 ff. Gail, W. V. 214. St. Gallen A. I. 27. Ganberebeim A. I. 82. Garbelegen A. I. 85. Gaffen, G. V. 12. 15. 64. 79. Gaffer, S. V. 516. Gauermann, F. V. 514. 515. Gebwiller A. I. 89. Gegenbauer, Ant. V. 476. Geiger, 3. R. V. 508. Geis II. 261. Bellig, 3. III. 223. Gelnhaufen A. I. 92. 115. Genelli, B. V. 128. 491. Genremalerei III. 159,

Sent M. II. 51. 78. III. 27. 105. 124, 194, Gent, Jobocus von II. 78. Juftus von II. 125. Genua M. III. 127. Gerhard, Hubert III. 18. Germanismus 1. 111. Gernrobe A. I. 46. Geselschap, E. V. 397. Wener V. 266. Ghenn, 3. be b. Ae. III. 233. Giegmann V. 97. 103. Glasmalereien I. 127. 133. Glauber, Joh. f, Polybor. Glink, X. V. 136. Glodenbon, Albr. II. 365. Glodenton, Nifolaus II. 317. Glogau M. II. 330. Gluck, Chr. v. IV. 3. Gemund A. I. 159. B. I. 177. II. 19. Gobesberg A. I. 163. Godl, Meldy. II. 37. Görlig A. II. 7. Goes, Sugo van ber II. 124. Goethe, J. F. Cosander v. III. 52.

— J. 2B. v. IV. 12. 163.
Göpenberger, J. V. 11. Golzius, Heinrich III. 30. 230. Gontard, E. v. III. 56. Gongenbach V. 257. Goslar A. I. 47. 48. 82. M. L. 106. III. 16. Gotha M. I. 73. III. 182 f. 220. V. 538. Gothischer Styl I. 112. 128. II. 3. Goudt, H. v. III. 235. Gopen, J. v. III. 200. Grafe V. 299. Gräs V. 309. Graff IV. 167. Gran, Daniel III. 157. Gras, Abraham III. 20. 24. Grafft IV. 167. Ørefe, E. V. 515. Greifemalbe A. I. 163. B. II. 35. Grimaur V. 465.

Grueber V. 528. Grun, Sans Balbung II: 317. Grünberg A. I. 158. Grunewalb, Matthias II. 319. Bude, S. V. 410. Bunther III. 64. Gurlitt, L. V. 515. Gurf A. I. 88. M. I. 108. Guibal IV. 33-

Saag M. II. 130. 139. III. 135. · 142. 144. 178. 193. 210. 218. Sabenichaben, Geb. V. 214. Sadert, Bh. IV. 42. Sahnel, G. V. 445. Sandel, G. F. IV. 3. haensberg, 3. van III. 38. Sagenau A. I. 89. Sagenauer III. 64. Baiber, Symon II. 21. Salberftabt A. I. 47. 114. 156. III. 16. B. III. 100. M. I. 125. Halbig V. 233. Balbreiter V. 91. Hall B. II. 19. Salle A. II. 7. II. 321. Haller, J. V. 220. Sale, Franz III. 142. Bamburg A. V. 535. M. IV. 195. V. 536. Samereleben A. I. 83. Samptoncourt M. II. 143. III. 31. 110. 149. Hanfftangel, Fr. V. 257. Hannover A. I. 158. III. 14. 16. V. 530. B. V. 317. 530. M. IV. 233. V. 528. Sanfch V. 515. Banfen V. 521. Sarlem M. III. 140. 142. Barlem, Geraert van II. 129. Harp, Cherriz v. III. 173. Harrich, Chr. III. 63. Hartmann, F. IV. 167. Safe V. 531.

Salenclever, B. V. 391. Saustnecht V. 528. Saushofer, M. V. 211. Handn, Jos. IV. 3. Hazard, 3. III. 239. Bedlingen B. I. 99. Beeba, B. v. III. 223. Beem, J. D. u. G. be III. 225. Beemsfert, Martin van Been II. 148. Seerberg M. II. 202. Beibed, E. B. v. V. 191. Beibel, S. V. 329. Beibelberg A. II. 12. III. 14. B. III. 22. Beibeloff, C. A. V. 269. Beiler V. 91. Beiligegrabfirche I. 139. Beiligenstadt A. I. 158. Beilebronn A. I. 88, 114, II. 10. B. II. 24, Beimerehaufen A. I. 87. Beimerebeim M. I. 127. Beinlein, S. V. 212. Beinrich, Raifer II. 6. 34. Being, Jof. 3. 32. B. V. 311. M. Seinzmann, C. F. V. 216. Bellborf M. V. 17. 353. Bellemont, Matth, v. III. 171. Bellmeger V. 91. Belmeborf, Fr. IV. 239. Belmftebt A. I. 82. Belft, Barthol. van ber III. 142. Bennig V. 434. Benning V. 298. Benfel, B. V. 278. Bentichel, 3. 2B. IV. 243. Berber, 3. G. v. IV. 10. Berlen, Frig II. 18. 187. Bermann, E. V. 12. 15. 64. 67. 72. 297. Bermegen V. 91. Berg, Benebift III. 62. Bergogenburg A. III. 54. Bef, Beinr. V. 114. Beter V 137. Betfc, Ph. Fr. v. IV. 38.

Benben, Jan v. b. III. 212. Benbenreid, R. V. 298. Silder, Bolff III. 23. Silbebrand, E. v. III. 53. &. V. 308. Th. V. 370. Bilbegarbus II. 165. Bilbesbeim A. I. 48, 49, 92, III. 16. B. I. 94. 98. 100. M. I. 67. Hiltensperger, G. V. 64. 79. Hirfchau A. I. 49. Dinig, F. V. 338. Sobbema, M. III. 206. Döchft A. I. 49. Boefnagel, G. III. 32. Doger V. 515. 521. Sofer, Lubw. V. 479. Soffmann, A. V. 341. ? V. 562. Sobe, &. V. 257. CohenfdmangauA.V. 194. M.V. 136 Hohenwang, Ludwig II. 353. Sobengollern A. V. 338. Bolbein, Bans, Grofvater II. 210. Bolbein, Bans, Bater (ob. b. Me.) II. 213. Solbein, Sans b. 3. II. 224. Bilbniffe feiner Band 237. Biftorienmaler 238. Borwort aum IV. Bbe. Tobtentang 240. Holzschnitt 355. Solbein, Ambrofius II. 248. Bruno II. 249. Sigmund II. 224. Bollar, 23. III. 250. Holzer III. 157.

Bolgichnitt II. 345.

Sondefoeter, Gilles de III. 193.
- Melch. III. 217.

Hoogstraeten, Sam. v. III. 147.

Bopfgarten, A. V. 280. 297. 298.

Sonthorft, Gerh. III. 148. Sooghe, B. be III, 187.

Born, Chriftoph I. 157.

Horny, Fr. IV. 239. Hosemann, Th. V. 308. Huchtenburg, I. v. III. 191. Sábner, Jul. V. 349. 427.
Garl V. 491.
Höhfich, H. V. 467.
Sálfs, Joh. I. 156.
Hönenbetten I. 3.
Hummel V. 489.
Hundus V. 532.
Hunsburg A. 1. 47.
Hunjum, J. III. 226.

#### A.

Jacobs, Em. V. 538. Jager, &. V. 97, 100. Jamiger, Bengel und Chriftoph III. 40. Jarbin, Ch. bu III. 241. Sarenus" II. 166. Ibyllenmalerei III. 212. Jean Paul IV. 14. Jena A. I. 158. Jericho A. I 85. Shlee V. 465. Ilbenftabt A. I. 86. Ilfenburg A. I. 47. Imhof, H. IV. 144. V. 585. Ince=Ball M. II. 67. Ingelheim A. I. 23. Ingelheim, Sans v. II. 7. Ingobert I. 21. Ingolftabt A. I. 159. Junsbruck B. II. 36. III. 24. Jongh, E. be III. 180. Jordaens, Jac. III. 118. Jordan, R. V. 393. Irminful I. 2. Buterbogt A. II. 10. Jung V. 465.

### £.

Rabel, A. v. d. III. 201. 243. Raifer, E. V. 211. — ? V. 489. Ralchreuth, A. II. 10. Ralfreuth, Grf. v. V. 411. Raltenmofer, E. V. 196. Rant, Imm. IV. 4.

Rappenberg M. V. 17. Rarl d. Große I. 20. Raschau A. I. 163. Rafelowski V. 298. Raffel M. III. 111. 134. 157. Raufmann, Angelica IV. 35. Raulbach, W. v. V. 13. 18. 64. 65. 67. 148 ff. Razwang A. II. 10. Rehlheim A. V. 247. B. V. 226. Rehren, J. V. 384. Reller, J. V. 412. Rentheim M. 1. 194. Rern, Leonhard III. 62. Reffel, Jan III. 224. Retiwig I. 152. Reulen, Corn. Jansen v. III. 142. Repser, Th. be III. 142. Rierings, Al. III. 38. 193. Rininger, Beit III. 64. Rirche I. 6. Rirchheim B. III. 19. Rirchner, A. F. V. 215. Rirner, J. B. V. 196. Riß, A. V. 326. Rlagenfurt M. IV. 235. Rlein, A. V. 192. Rlenge, &. v. V. 33. 237. Rlieber, 3. V. 516. Klöber, A. v. V. 279. 297. Rlöfter I. 89. Klopstock, F. G. IV. 5. Rlofter-Beina A. I. 158. Rlofterheinichen A. I. 48. Rlofter Neuburg A. III. 34. M. I. 108. II. 265. 269. Rlus A. I. 49. Knapp V. 482. Rnaus, &. V. 405. Rneller, Gottfr. III. 154. Anobelsborf, S. G. W. Frb. v. III. 55. Rnoblauch, E. V. 338. Knoller, M. III. 158. Kobell, Wilh. v. V. 191. Koch, J. A. IV. 59. — E. V. 118. 127. Röhler, Chr. V. 366.

König, Guftav V. 104. Ronigelutter A. I. 49. Rolbe, C. W. V. 272. Komburg B. I. 102. Koninck, J. III. 147. Ronradsburg A. I. 83. Ropenhagen B. IV. 118 ff. 129 ff. M. III. 208. IV. 178. 214. Ropf V. 480. Rrafft, Adam II. 9. 23. Beter V. 498. Aug. V. 549. Krafau B. II. 25. IV. 136. Rranner V. 521. Rranzberger V. 91. Rraufe, 2B. V. 280. Rreglingen B. II. 19. Rreling V. 267. Rretichmer, herm. V. 307. Rruger, F. V. 280. 8. A. v. 449. Rrumper, Sans III. 21. Rügelgen, Gerh. IV. 167. Rummel, S. A. G. V. 559. Runftlerfefte V. 258. 342. Rulmbach, S. (Wagner) von It. 312. Rumpf, Beinr. V. 157. Rupelwiefer, &. V. 505. Rupetty, Joh. III. 153. Rupferftich II. 345. 356. Ruppelfirche I. 9. Rurnif A. V. 335. Ryllburg A. I. 158.

#### £,

Laach A. I. 86.
Laar, Peter v. III. 176, 243.
Labenwolf, Banfraz III. 16.
Landeberg A. I. 83. 92.
Landshut i. B. A. II. 7, M. III. 33.
Langer, Peter v. IV. 168.
— Robert v. IV. 168.
Lafaulr, K. B. J. v. V. 14. 415.
Laufberger V. 514.
Launit, Schmidt v. d. V. 466.

Laves V. 530. Laireffe. Gerb. v. III. 152. Langhans, R. G. IV. 156. Lees, 3. V. 231. Lefeubure, E. F. V. 216. Lehmann, R. V. 553. Lehnen, J. V. 412. Lebnin A. I. 85. Leibnit, &. B. v. IV. 4. Leigebe, Gottfr. III. 62. Leimbach, 2B. V. 12. Leins, Chr. V. 482. Leipzig A. V. 271. B. V. 439. 442. M. II. 330. 331. 336. IV. 227. V. 420. Lendenstrauch, S. II. 37. Lent, 3. T. B. III. 60. Lerd, Miflas II 34. Leffing, G. E. IV. 7. — C. F. V. 351 ff. Lettner I. 140. Leu, A. V. 411. Leute, Em. V. 384. Lenden, Lucas Sungens von II. 137. Senben M. II. 137. 138. Lichtenftein, Burg M. II. 185. 204. Lievens III. 147. Lilienbergh, E. III. 220. Limburg a. b. S. A. I. 1. 9. Limburg a. b. E. A. I. 115. Linbau, Dietr. V. 545. Linbenfchmit, 2B. V. 64. 82. Lingelbach, Johann III. 190. Livin be Witte, ob. von Antwerpen II. 127. Löffler, Gregor II. 37. A. V. 213. Löwen A. II. 9. 11. M. II. 81. 134. Löwen I. 93. Lohfern II. 9. Lohra A. I. 83. London B. II. 33. M. II. 67. 82. 127. III. 34. 99. 118. 123. 125 f. 135. 146. 149. 170. 173 f. 178. 188. 197. 201. 215. Lorfd A. I. 27. Matthias Carl u. Balentin III.24. Loffow, A. H. V. 231. Mauch, Daniel II. 21.

Loth, Joh. Ulrich und Joh. Carl HI. 153. Lowood M. Ul. 141. Lucibel, Rifolaus III. 31. Ludwig, König v. Baiern V. 21. Lubwigshafen A. V. 488. Lubect A. I. 160. M. II. 108. IV. 176, 181, 194. Luderig, &. V. 341. Luttich A. II. 9. III. 12. B. I. 97. Lund IV. 238. 250. Lugern M. II 229. Lus, J. van III. 38.

M. Maas, Nicolaus III. 146. Mabufe, Johann Goffaert II. 142. Mabberfteg, M. III. 210. Mabrid M. II. 69. III. 31. 79 ff. 123, 171, 220, IV. 28, Mächfelfircher, Gabriel II. 252. Magdeburg A. I. 47. 115. 151. B. II. 18. M. I. 201. Magnus, G. V. 280. Mahingen M. II. 254. Mainz A. I. 49. 87. 115. 158. III. 55. B. I. 179. III. 23. IV. 140. M. II. 301. Mair v. Landshut II. 366. Malitsch V. 514. Mandel, Eb. V. 341. Manber, C. v. III. 27. Manuel, Niflas II. 248. Marburg A. I. 151. 158. 161. B. I. 178. Marienburg A. I. 160. Marienstadt A. I. 158. Marfo, C. V. 515. Maron, Ant. IV. 37. Marr, J. S. &. V. 197. Martenz, henbrik III. 172. Maffon, Ant. III. 248. Maftricht A. I. 87. Matham, 3. III. 233. Matthai, 3. F. IV. 166. V. 559.

Mauch, J. M. V. 480. Maulbronn A. I. 91, 115. M. I. 196. Mar, J. u. E. V. 526. Mayer, E. V. 231. ? V. 521. Mecheln A. JI. 9. M. III. 124. 142. Medenem, Ifrael v. II. 360. Medlenburg V. 214. Meer, J. v. b. III. 214. Meere, Gerhard v. b. II. 78. Meißen A. I. 156. II. 12. B. I. 178. M. II. 324. 332. 334. Meifter AD II. 265. MK II. 269. b.Schöpfungetage II.360. € \$ II. 361. bes Kartenspiels II. 363. ber Lyverebergischen Baf= fton II. 153. von Calcar II. 156. - von Liesborn II. 160. -- b. heil. Familien II. 167. - vom Tode Maria II. 168.
- bes Bartholomäna II. 170 bes Bartholomaus II.179. Melem, Joh. II. 183. Melverobe A. I. 48. Memleben A. I. 83. Memling, Sans II. 99. 101 ff. 123. Mengelberg, D. V. 375. Mengs, Jomael u. Ant. Ravb. IV. 23. Menzel, A. V. 300. Mergenthau M. II. 210. Merian, Matth. III. 152. Merseburg A. I. 48. 83. II. 7. Merz, J. S. V. 257. Meffina M. II. 137. Meffina, Antonello v. II. 84. Meffys, Quentin II. 131. Metger, Cb. V. 251. Meku, Gabr. III. 182. Meulen, Franz v. b. III. 190. Meuron V. 536. Mener, Beinrich IV. 172.
— 3. G. V. 397.

? V. 508.

Meyer, Ernft V. 546. Menerheim, Cb. V. 307. Michel II. 6. Miel, Jan III. 177. Mielich, Sans III. 35. 42. Mieris, Frang v. III. 183. Wilhelm v. III. 184. Mignon, A. III. 225. Miller, F. v. V. 236. Millet, J. Fr. III. 195. Millner V. 211. Minden A. I. 159. M. II. 160. 163. Mintrop, Th. V. 387. Mirevelt, M. III. 194. Mittelheim A. I. 89. Mödling M. III. 157. Mölf A. III. 54. Möller V. 323. Mol, Beter van III. 117. Molenaer, J. III. 175. Molthan V. 533. Molyn, B. Tempefta III. 198. Momper, Job. III. 193. Monten, D. V. 64. Moosburg A. I. 88. Moreelse, Paul III. 141. Morgenstern, Chr. V. 209. Carl V. 466. Moro. A. III. 31. Mofer, Lucas I. 196. II. 20. Dtosfau M. V. 274. Moftaert, Jan II. 150. Mozart, Am. IV. 4. Mücke, H. V. 368. Mühlhausen A. I. 158. Mühlhausen bei Stuttgart M. I. 192. 194. Müller, Constantin III. 24.

— J. III. 233.

— Woriz (Feuermüller) V. 199. Carl V. 479. Carl u. Andr. V. 381 Chr. Fr. V. 449. J. G. V. 251. 3. G. v. 251. 3. G. v. III. 254. Fr.(Teufelsmüller)IV.39. Müller, 3. 3. V. 118, 126. Müller aus Göttingen V. 298. Munchen A. II. 7. III. 18. 21. B. I. 36, 58, 65, 181, III, 18. 21, 64, IV. 120, 138, 156, 242, V. 311. M. I. 67. 126. 196. 206. 209. 218. 219. II. 79. 81. 94. 96, 98, 113, 124, 127, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151. 154. 168. 178. 179. 183. 188. 196. 198. 199. 207. 214. 223. 226. 229. 246. 253. 273. 296. 298. 301. 302. 308. 314. 316, 319, 330, 331, 111, 26, 28, 31. 33. 34. 35. 38. 76 ff. 119. 134, 142, 143, 146, 147, 149, 150. 158. 171. 172 ff. 192. 195. 198 f. 201 f. 214 f. 220 f. 224 f. IV. 29. 36. 68. 155. 188 ff. 194. V. 34 ff. Münfter A. I. 159. B. I. 180. Münzenberg A. I. 92.

### N.

Madory V. 545. Nafe, G. &. IV. 236. V. 418. Nahl, J. A. IV. 38. Mafon, B. III. 223. Naumburg A. I. 83. B. I. 177. M. II. 331. IV. 223. 227. 237. Nawopaczfy V. 515. Reapel M. II. 63. Meefe, B. III. 211. Reer, Eglon v. d. III. 155. Art. v. d. III. 202. Reher, Bernh. V. 83. 478. 484. Mich. V. 214. Rehring, S. A. III. 51. Meresbeim A. III. 54. Retscher, Caspar III. 185. Meureuther, E. V. 67. 84. Reuchatel f. Lucibel. Neumann, Balth. III. 57. Meuß M. IV. 201. New-Porf M. V. 358. Nicolaus, Mftr. I. 108. Niebuhr IV. 173. V. 2.

Riepers V. 434. Niefen, 3., V. 376. Körblingen B. II. 19. M. II. 187. 200. 313. 314. Novalis IV. 161. Romgorob B. I. 96. Mürnberg A. I. 49. 92. 114. 157. 159. 162. 164. II. 9. III. 12. 16. B. I. 176. II. 23. 24. 25. 26. 29. 31. 32. 33. III. 20. V. 313. M. I. 199. 205. II. 81. 154. 174. 203. 274. 303. 312. 315. III. 124. 151. V. 266. Nymwegen A. I. 23.

#### D.

Oberborf M. II. 313. Oberwesel A. I. 158. Dehme, &. F. V. 422. v. Der V. 433. Defterlen, G. V. 529. Dhimuller, D. V. 250. Dhmacht, &. IV. 144. Dlivier, Friedr. IV. 238. Ferb. Borwort z. IV. Bbe. Olmendorf, Sans v. II. 250. Doftermwnd, M. v. III. 225. Oppenheim A. I. 154. Oppenheim, M. V. 466. Opftal, Gerhard v. Ill. 63. Orlen, Bernh. von II. 144. Dichan A. V. 271. Oftabe, Abrian van III. 173. 222. 240. Isaak van III. 174. Oftenborfer, Mich. II. 316. Dtt N. v. 211. Ottmarebeim A. I. 26. Ottovenius f. Been. Dubenaerbe A. II. 11. Duwater, Albert II. 129. Dverbeck, F. IV. 174. 249. V. 540.

# P.

Bacher, Dichael II. 34. 261.

Balme, A. V. 97. 104. Banfanger M. III. 128. 139. Bave V. 309. Baris B. I. 38. M. I. 127. II. 73. 218, 175, III, 101 f. 117, 119, 125. 135. 143. 144. 145. 146. 149, 171, 178, 197, 201, 215, 218. Paffavant, D. IV. 238. Patenier, Joachim II. 150. Baubig, Chriftian III. 147. Baulinzelle A. I. 50. Bens, Georg II. 316. 368. Percellis, 3. III. 209. Bermofer, Balth. III. 62. Berfius V. 340. Berudenftyl III. 46. Befchel, C. V. 421. Betere, B. u. J. III. 209. Betere, ? V. 298. Betereburg A. V. 242. B. IV. 121. 144. M. III. 110. 135. 201. 218 f. 221. IV. 29. Beterehaufen A. I. 89. Bettenfofer V. 514. Pfannenschmibt V. 297. Pforr, Frang IV. 228. Billnit M. V. 420. Biloty f. Borrebe jum IV. Bbe. Bifa B. IV. 137. M. II. 95. Piftorius, E. V. 280. Blater III. 64. Bochmann, B. L. IV. 167. Poel, Egbert van ber III. 175. Boelenburg, Cornelis III. 38. Bottnig A. I. 84. Bollagio, E. III. 18. Bolydor, Joh. III. 195. Bommerefelden M. III. 145. 199. Bontius, B. III. 245. Bosch, Leonh. III. 64. Bofe, 2B. V. 466. Pofen B. V. 313. Botebam A. III. 52. 56. V. 335. Botter, Baul III. 217. 241. Bourbus, Frang III. 27. Brag B. III. 20. 53. V. 446. M. I. Renaiffance III. 9. 188. 192. II. 218. 288. III. 153. René v. Anjou II. 84.

Prandauer, J. III. 53. Preißler, Joh. Dan. und Joh. Juftin III. 157. Breleuthner V. 516. Breller V. 483. 487. Brenglau A. I. 160. Brener, 3. 2B. V. 411. Procop III. 64. Bronner, Leo III. 62. Büttner V. 515. Pynader, A. III. 198. Burmont M. III. 157.

Duaglio, D. V. 193. Duedlinburg A. I. 26. 46. 48. M. I. 106. Quellinus, A. III. 60. Grasmus III. 117. Queenop f. Fiamingo.

### R.

Radnigty, E. V. 519. Rahl. C. V. 508. Ramberg v. V. 201. Rambour IV. 238. Ramersborf A. I. 115. M. I. 123. Rathhäuser I. 145. Rauch, Chr. IV. 245. V. 309. Ravenna A. I. 12. Ravenstyn, Joh. v. III. 142. Rebell, 3. IV. 240. V. 515. Regensburg A. I. 26. 88. 89. 151. 156. 161. 163. III. 14. B. I. 64. 103. II. 31. IV. 144. 147. V. 313. M. II. 315. Reichl, Johann III. 20. Reiffenftein V. 466. Reinbel, M. V. 266. Reinhardebrunn B. I. 179. Reinhart, 3. Chr. IV. 81. Reinhold, Beinr. IV. 238, 250. Rembrandt van Rhyn, Paul III. 130. 237.

Rethel, Alfr. V. 376. 462. Repfd, M. V. 418. Rheined A. V. 417. M. V. 456. Rhoben sen., I. M. v. Borrebe aum IV. Bbe. iun. V. 543. Richenberg A. I. 49. Richter, 3. B. F. f. Jean Baul. Ludw. V. 434. Mug. V. 18. 397. 421. Ø. V. 298. 306. Mibbaashausen A. I. 82. Ribinger, 3. F. III. 221. Riebel, A. V. 553. Riemenschneiber, Tilmann II. 27. Riepenhaufen, Gebrud. IV. 232. Rietschel, G. V. 438. Rietschoof, 3. El. III. 211. Rible I. 152. Ring, B. de III. 223. Riguin I. 96. Ritter, Senri V. 395. Rittig, B. IV. 234. Robe, Chrift. III. 158. Rodel, B. V. 12. 16. 64. 72. Römhild B. II. 32. Roepel, C. III. 226. Rösner, C. V. 520. Röting, J. V. 388. Rom B. IV. 118. 139. M. II. 196. 330. III. 124. 196. IV. 26. 64. 82. 182 f. 196. 214 ff. 224. V. 540. Romanischer Styl I. 21. 41. 73. Romenn, 2B. III. 214. Roos, Joh. Beinr. III. 216. Bet. Phil. (Rosa di Tivoli) III. 216. Rofenfelder V. 301. Rosenhof III. 148. Roftod B. IV. 152. Rog, €. V. 213. Rothenburg a. b. T. B. II. 18. M. II. 189. Rottenburg A. V. 468. Rottenhammer, Joh. III. 34. Rotterbam M. V. 360. Rottmann, E. V. 205.

Rottmayr v. Rofenbrunn III. 157. Ruben, Chr. V. 12, 18. 500, 522. Rubens, Beter Baul III. 79. 237. Rudigeborf M. V. 136. Rugenbas, G. Ph. III. 191. Mor. Borrebe jum IV. Banbe. Rubeland II. 264. Rufer, Thomas III. 42. Runge, D. B. V. 536. D. G. V. 538. Rufchewenh, Ferd. IV. 247. Ruß, E. V. 498. Rustige, H. V. 479. Rutharts, R. III. 220. Runfch, Rachel III. 225. Runebael, 3ac. III. 203. 212. 241. Sal. III. 206. Ruckart. David III. 176.

Rysbraet, B. III. 196. Rufen, 2B. van III. 38. Saal, &. V. 411. Sabeler, Joh., Raf. u. Eg. 111.235. Saenredam, B. III. 211. Joh. III. 234. Saftleben, B. III. 199. Salentin, Sub. V. 404. Salzburg A. III. 53. B. III. 64. V. 225. M. III. 153. 157. Salzdahlum M. III. 91. Salzwebel A. I. 85. 115. Sanbrart, J. v. III. 149. Sanguinetti, &. V. 231. Savelthem M. III. 125. Savry, S. III. 239. Sbinco de Trotina I. 192. Schabet V. 91. Schadow, 3. . IV. 150. K. Will. IV. 220, 250. V. 273. 343 ff. Rudolph IV. 243. MUb. V. 373. Schäffer, G. V. 256.

Schäuffelein, Sans II. 313. 368. Schaffner, Martin II. 206.

Schalten, G. III. 187. Schaller, L. V. 232. 489. 3. V. 516. Scheffer, 3.v. Leonhardehof IV. 235. Schelte III. 245. Schertel, 3. V. 211. Scheuchzer, 28. V. 211. Scheuern, G. V. 408. Schick, &. IV. 69. Schievelbein V. 323. Schilgen, C. V. 12. 64. 78. Schinfel V. 282. 329 ff. Schirmer, B. V. 280. - 3. B. V. 406. Schleberer, Jac. III. 64. Schlegel, A. B. IV. 160. €. %. IV. 162. Schleich, Eb. V. 211. Schleißheim M. II. 206. 250. 252. 330. III. 32. 37. 167. 220. Schleswig B. II. 36. Schlotthauer, J. V. 34. 127. Schlüter, Andr. III. 52. 60. Schmidt, G. K. III. 253. Schmuter, J. M. III. 255. Schneeberg M. II. 333. Schneeber V. 104. 539 und S. Braun. Schnorr, Jul. v. Carolsfelb IV. 223. 250. V. 91 ff. 428. Schnorr, L. F. V. 499. Schömann V. 508. Schon, Barthel II. 365. F. W. V. 200. Schönbrunn B. III. 64. Schöninger, A. I. 82. Schönlaub, Fib. V. 232. Schönthaler V. 521. Schöpf, J. IV. 38. — B. V. 560. Scholz V. 388. Schongauer, Martin II. 190. 363. Schonhofer, Sebalb I. 180. Schoppe, J. V. 278. Schorel, Jan von II. 146. Schorn, E. V. 11. 64. 77. Lubw. v. V. 483.

Schraber V. 297. 299. 301.

Schraubolph, J. V. 118. 120. Schreiner, G. V. 257. Schried, D. DR. v. III. 221. Schröbter, Ab. V. 388. Schröter, &. III. 23. Schrosberg V. 515. Schubert, Frang V. 100. 305. Schülein, Hans II. 199. Schüt, J. G. IV. 38. Schulpforte A. I. 83. 158. Schulte, A. v. V. 529. Schulz, E. V. 104. 506. — E. F. V. 280. Schumacher, E. V. 534. Schut, Cornelius III. 118. Schwabach A. II. 10. B. II. 24. M. II. 274. Schwanthaler, &. v. V. 220. Schwarz, Christoph III. 33. Schwarz = Rheindorf A. I. M. I. 106. Schweigger, Georg III. 62. Schweigle IV. 144. Schwerin A. I. 160. V. 338. 533. M. III. 154, V. 534, Schwind, Moriz v. V. 132. 491. Scott, G. V. 535. Screta, Carl III. 153. Sectau A. I. 88. Seeger, E. V. 211. Seehaufen A. I. 85. Seghere, Dan. III. 224. Seibel, Gebr. V. 213. Seibler, Luife V. 489. Seit, 21. V. 91. 542. M. V. 91. Selleny V. 515. Semper, &. V. 447. Seglichreiber, G. II. 37. Siccarbeburg, Siccard v. V. 521. Sidinger, A. V. 232. Sieger, Lubw. III. 243. Silber, Jonas III. 40. Simon, A. V. 484. Simmeon B. III. 23. Sinzig A. I. 87. Slingeland, B. v. III. 182. Smit. A. III. 209.

Snapere, B. III. 188. 195. Snubers, Frang III. 219. Soeft A. I. 159. M. I. 209. II. 164. Sohn, C. V. 364. Soller V. 339. Sonberland, 3. B. V. 391. Sonneberg A. V. 271. Soutman, P. III. 246. Spectter, G. V. 537. D. V. 538. Speier A. I. 114. V. 121. 468. B. V. 225. Spelt, Abr. v. II. 224. Spranger, Barth. III. 32. Stabemann. A. V. 211. Städte I. 144. Stalbent, A. v. III. 193. Stammann V. 536. Stange, B. V. 211. Stargarb A. I. 160. II. 11. Steen, Jan III. 177. Steebreder V. 450. Steenree, B. van III. 38. Steenwyd, Benbr. v. III. 212. Steffan, J. G. V. 211. Steifenfand, X. V. 412. Steinbach, Erwin v. I. 156. Steinbrud. G. V. 280. 297. 298. 372. Steinfelb V. 515. Steingaben A. I. 89. 92. Steinhäuser V. 560. Steinla, M. V. 450. Steinle, J. E. V. 456. Stendal A. J. 160. Stephan, Mftr. I. 211. II. 152. Stephan II. 37. Stettin M. I. 201. Steurbout, Dierf van II. 130. Steven van Holland III. 24. Stevens, A. B. III. 189. Stiefvater V. 536. Stieler, Jos. V. 215. Stier, 2B. V. 339. Stiglmaner, 3. B. V. 235. Stilfe, S. V. 11. 14. 17. 64. 67. 71. 299. 302. Stilfe, Bermine V. 305. 369.

Stillleben III. 222. Stockholm B. V. 225. Stölzel, Chr. E. V. 449. Stolzenfels M. V. 303. Stof, Beit II. 25. 366. Strack. 3. H. V. 338. Stråbuber, A. V. 97. 103. Stralfund A. I. 160. B. I. 182. II. 35. M. I. 201. Strafburg A. I. 89. 155. B. I. 174. IV. 145. M. I. 104. II. 119. Strafaidmanbiner V. 514. Straupis, A. V. 335. Streidel V. 104. Strubel, Beter v. III. 157. Stüler, A. V. 337. Sturmer, C. V. 11. 14. 18. 64. 71. 282. Stuttgart A. V. 480. B. 111. 22. IV. 140. 142, V. 479, M. I. 106, 127. II. 100. 131. 174. 200. 201. 243. 313. 316. IV. 62 ff. V. 474. Suelnmeigr II. 166. Sunere, Beinr. v. I. 152. Supplingenburg A. I. 49. Suftermanne, Juftus III. 152. Suftrie, Fr. III. 18. 34. Sutermann, Lambert Lombarbus III. 26. Sutter IV. 238. 249. Sunderhof, J. III. 246. Swaneveldt, Herrm. v. III. 197. 242. Swoboba V. 525. Sprlin, Jörg b. Ae. II. 20. b. J. 11. 21.

Tamm, F. W. III. 226. Tempefta f. Molyn. Teniers, David b. Ae. III. 166. 239, Teniers, David d. J. III. 167 239. Terburg, &. III. 179. Terwesten, Augustin III. 156.

Thater, J. V. 256. 449. Thann A. I. 158. M II. 204. Theoborich v. Brag I. 190. Thormer, B. V. 546. Thorwaldfen, Alb. IV. 84 ff. Thouret, R. Fr. v. IV. 155. Thulben, Theobor van III. 117. Tidemand, Ad. V. 404. Tieck, Ludw. IV. 161. Fr. V. 320, Tiefenbronn B. II. 20. M. I. 195. II. 200. Tilborgh, Gilles v. III. 173. Tischbein, Joh. Heinr. III. 157. Efablit, E. V. 522. Toll, D. v. III. 186. Tramm V. 533. Trenfwald, M. V. 523. Treptow B. I. 182. Tribfees B. I. 183. Trier A. I. 87. 150. B. I. 98. 173. M. I. 73. Eroschel, 3. V. 559. Trubect A. I. 47. Tübingen M. II. 313. Tuotilo 1. 34. Turin M. II. 115. III. 125.

#### 11

Ucermünde B. II. 35.
Uden, L. v. III. 194,
Uebergangsstyl I. 114, 115.
Uhland, E. IV. 165.
Ultrich I. 196.
Ulm A. II. 6. 10. B. II. 21. M. I.
195. II. 185. 197. 206.
Unger, G. E. III. 56.
Unterberger, Ehr. IV. 33.
Urach B. II. 21.
Urbino M. II. 126.
Utrecht M. II. 146.
Utrecht, Abrian v. III. 217.

### 23.

Ballenbar A. V. 416.

Bautier V. 404.

Been, Octavius van III. 28. Beit, Bb. IV. 221. 229. V. 451. 3. IV. 233. V. 275. Belde, Cfaias v. b. III. 189.
— B. v. b. b. J. III. 209. b. Me. III. 210. Abr. v. b. III. 214. 240. Benedig M. II. 121. 135. Bermeerich V. 214. Berfchuring, henbr. III. 190. Bertangen, D. III. 38. Bianen, Baul v. III. 24. Bierzehnheiligen A.III.54.M.V.104. Biftor, Jan III. 146. Bindenbooms, David III. 30. Bifcher, hermann II. 28. 32. — Beter II. 28. Johann II. 33. Bisscher, C. III. 247. Bitringa, B. III. 211. Blauen, Conr. II. 34. Blieger, S. be III. 209. Bliet, Joris van III. 146. Bogel, L. IV. 230. — E. IV. 231. 250. V. 420. Bogler V. 507. Boigt, C. F. V. 237. Boit, A. v. V. 252. Bolfach B. II. 27. Bolts, Fr. V. 214. Borftermann, Luc. III. 244. Bos, Marten be III. 27. Briendt, de, f. Floris. Bries, Abrian de III. 20. I. R. de III. 207.

### W.

Bach IV. 250. V. 274.

Badenröber, H. IV. 161.

Bächter, Eb. v. IV. 76.

Bagenbauer, J. V. 191.

Bagner, Th. IV. 144. V. 479.

— Martin v. IV. 146.

Baismuth I. 96.

Balbed A. I. 48.

Balbmüller, E. G. V. 512.

Bandalgar I. 38.

Baríchau B. IV. 138. Wartburg A. I. 92. V. 490. M. V. 143, 491. Waterloo, A. III. 202, 242. Weber, Aug. V. 408. Bechfelburg A. L. 84. B. I. 100. 119. Weenix, J. B. III. 185.
— Joh. III. 220. Weimar B. V. 443. M. II. 335. IV. 51. 142. V. 483. Weinbrenner, Friedr. IV. 155. Beigbruf B. IV. 115. Weißenstein M. III. 157. Weitsch, F. G. IV. 39. 166. Weller, Th. V. 195. Wendelftadt V. 466. Wenzel von Dimut II. 366. Bengla, Mftr. 1. 157. Werff, Abrian v. b. III. 155. - Beter v. d. III. 156. Werned A. III. 54. Werner, J. III. 156. Wernher I. 133. Berningerobe A. III. 16. Wefter-Gröningen A. I. 47. Wetter A. I. 158. Wenlar A. I. 157. Wende, Roger v. b., d. J. II. 85. 136. Wichmann, Gebr. V. 321. 323. M. V. 434. Wibnmann, M. V. 233. Wieland, Chr. DR. IV. 6. Wien A. I. 88. 157. III. 53. V. 491, B. II. 34, III. 63, V. 226, 491. M, I. 193. II. 69. 73. 129. 139, 140, 145, 146, 151, 174, 197. 224. 264. 265. 290. 292. 303. 315. III. 31 ff. 76 ff. 119. 125. (35. 141. 147. 157. 171. 172 ff. 197 f. 201 f. 214. 218 f. IV. 29, 36, 37, 235, V. 491, Wiener=Neuftabt A. I. 88. Wierr, A., S. u. J. III. 234. Bilhelm, Meifter I. 203. Wilhelmshöhe A. III. 57. Wille, J. G. III. 252.

Willarts, Abam u. Abr. III. 208. Wilt. F. van III. 38. Mimmel V. 535. Wimpfen i. Th. A. I. 155. I. 127. Windelmann IV. 15. Windfor M. II. 237, III. 110. 128. Winterwerb V. 388. Wifchebrint, &. V. 397. Wielicenus V. 434. Bitte, B. be f. Canbib. Emanuel de III. 212 - Beter u. Caspar be III. 199. Wittenberg B. II. 28. 31. 32. III. 23. IV. 152. M. II. 334. Wittig V. 561. Wittmer, J. M. V. 544. Bornble V. 515. Bohlgemuth, Mich. II. 22. 270. Wohnhäuser I. 145. Wolfenbuttel M. I. 107. Bolff, Claus II. 243. Chr. v. IV. 4. G. IV. 244. V. 323. 556. Alb. v. 323. Wilh. v. 329. S. Wolfgang B. II. 34. M. II. 261. Molaaft B. III. 23. Worms A. I. 87. 89. Wouwermann, Ph. III. 189. Bet. Ш. 190. Wredow V. 323. Wülbern V. 535. Bürzburg A. I. 159, II. 7. III. 54. 55. B. II. 27. III. 23. 61. Wurmfer, Nifolaus von Straß: burg I. 191. Wurzelbauer, Benedict III. 19. Burgen M. IV. 227. Wurginger, C. V. 508. Wustlich V. 216. Wynants, J. III. 201.

Xanten A. I. 159. B. II. 35. M. II. 178. 3.

San von Douah (Giovanni da Bologna) III. 8. Santh, Ludw. v. V. 480. Sauner, Franz III. 63. Sahffinger, M. II. 366. Seithloom, Barth. II. 199. Serbst A. I. 163. II. 7. Siebland, G. F. V. 249. Simmermann, Cl. V. 34. 57. 64.

Bimmermann, R. Seb. V. 201.

— R. V. 211. — Mbr. V. 212.

— Earl V. 273.

Sorffins III. 46.

3(checkel V. 450.
3úrich M. IV. 181. 231.

3wengauer, A. V. 211.

3werger IV. 144. V. 466.

3wicau A. II. 7. B. II. 22. M.

II. 271.

3wirner, E. F. V. 414.

Drud von 3. B. Sirfdfeld in Leipzig.

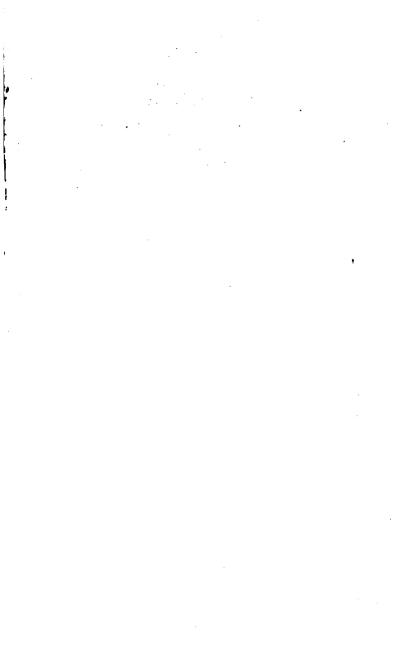

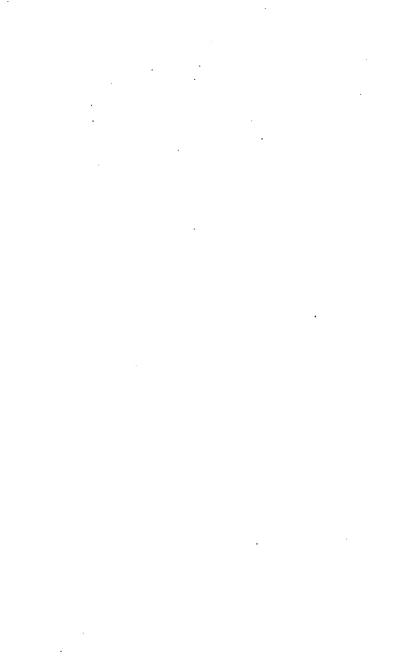

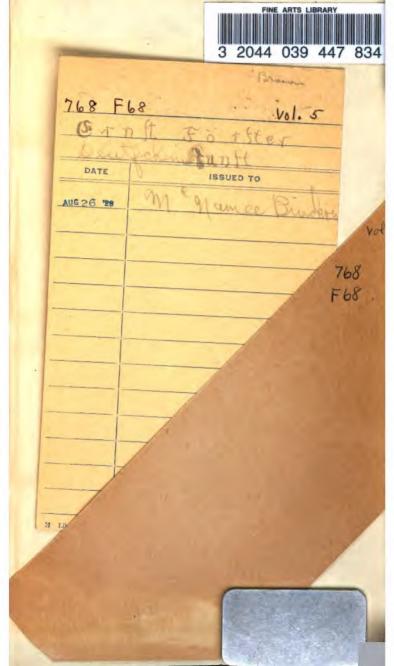

